

Pluiso 14: Overnier

Contraction of the contraction o

### Handbuch

der

## Arzneiverordnungslehre.

Von

## Dr. Philipp Phoebus,

Friedscoesten an der Königl. Friedrich-Wilhelms-Universität und graht. Arste nur Berlin, Mügliche der Kässelt, Loopold. Carol. Ankonien der Naturiorwher, des Vereins für Heilkunde in Preussen, der Heifundlichen Gesellschaft zu Berlin, der Gesellsch. für Natur- und Heifunde zu Dreuden, der physikalisch, snelicinischen Societät un Britagen, der anseifnischen deitergischen Gesellsch, zu Reinschaft, der Schafflichen der Schaffliche

Als

zweite, gänzlich umgearbeitete Ausgabe der 1831 erschienenen "Receptirkunst" des Vfrs.

Mit Königl. Würtembergischem Privilegium gegen den Nachdruck.

AL 658/1

Erster Theil.

Allgemeine Arzneiverordnungslehre.

Berlin, 1835.

Bel August Hirschwald.

### Annet mat

200

## Constitution of the second second



## probability on a line of a

and the feet the silver and CPF of the Performance of the silver and the silver a

## ζ,-ς,

or old sections to a signalistic or diagrams on that are consistent according des Vira-

absoluted ash engag maladish file of the authority state of the

### Jielly Theil.

Allgemeine Azzasiverordningslehre.

Bertin, 183a.

Betweenter H. v. o.t. 1818.

### Vorrede.

AND THE PROPERTY OF

Die vor vier Jahren von mir herausgegebehe "Specielle ärztliche Receptirkunsta enthielt, ohne dass es der Titel ankündigte, eine Menge zur allgemeinen Receptirkunst gehöriger Bemenungen, jedoch, da das Allgemeine eigentlich ausser dem Plane des Werkes lag, nur in Anhängen, Noten, Emschaltungen u. s. w., nur als — eben ao uingeordnete wie uuvollstadige — Beiträge zu der Disciplia. Diese Beiträge nahmen vielen Platz ein, und konnten doch kein anderes Werk über allgemeinen R. K. entbehrlich machen. Ich folgte deshalb, als im vorigen Jahre jenes Buch vergriffen war, sehr gern der Ausfürderung mehrerer Gönner und Frenude, die erreihnten Bemerkungen zu einem allgemeinen Theile zu erweitern und somit ein vollständiges Handbuch der Receptirkunst zu liefern.

Wir beitzen zwer treffliche Werke über allgemeine R. K.— die Namen eines CROULANT, ERENBAITEN, SCHUBARTH, VOOR und Anderer bürgen selom für sehr werthvolle Arbeiten; doch glaube ich, kann keines jener Werke dem Bedürfnisse vollsommen genügen, wäre es auch nur, weil jedes einzelne von Vollständigkeit weit entfernt ist. In der französischen und englischen Litteratr sicht es noch dürftiger aus.

Es würde gewiss schon eine verdienstliche Arbeit gewesen seyn, aus den vorhadenen Werken das gesammte Material mit einiger Kritik zu compiliren ich glaubte indess, dass sich noch etwas mehr thun liesse, dass es auch noch bedeutende Lücken und Mängel auszufüllen und abzustellen gäbe, namentlich folgende:

1) In fast allen Handbüchern der Receptir-Kunst ist das Pharmaceutische mehr oder weniger vernachlässigt, theils weil es den Autoren selbst nicht geläufig war, theils weil sie es versehmäßten, von ihren pharmaceutischen Kenntnissen

Gebrauch zu machen. Halbwahre Meinungen über die Art, wie die Apotheker beim Receptiren verfahren -, unpassende Regeln, wie der Arzt seine Vorschriften einzurichten habe -, falsche Quantitätsverhältnisse für die Composition von Arzneiformen im Allgemeinen oder von einzelnen Formeln, deren Consistenz eine durch ihren Zweck ziemlich genau bestimmte ist -, finden sich selbet in den besseren Büchern häufig. Auch mir, der ich nicht Apotheker gewesen bin, würde es schwerlich gelungen seyn, mich vor zahlreichen pharmaceutischen Irrthümern zu wahren. wenn mir nicht zwei pharmaceutisch - sachkundige Freunde, Hr. Dr. C. J. Henschel bei der ersten Ausgabe und der Apotheker Hr. G. A. Lockstaedt bei der zweiten, mit ihrem Wissen unermüdlich beigestanden und den grössten Theil meines Mannscripts einer strengen Censur unterworfen hätten, Ohne die überaus thätige Hülfe dieser Freunde hätte ich es kaum wagen dürfen, die eine oder die andere Ausgabe zu publiciren, geschweige mit so grosser Sicherheit, wie ich es jetzt an vielen Stellen thue, den ins Pharmaceutische einschlagenden Angaben anderer Autoren zu widersprechen. Insbesondere verdanke ich Hrn. Lockstaedt, der seit Jahren den Unterricht in der ärztlichen Receptirkunst zu seiner Lieblingsbeschäftigung gemacht, sich zu dem Ende neben seinen pharmaceutischen Kenntnissen anch sehr achtbare ärztliche erworben und die Lehren der Receptirkunst zu einem Gegenstande der Kritik und zahlreicher Experimente gemacht hat, - die wesentlichsten und wichtigsten Beiträge zu meinem Buche, welches ich deshalb anch nur in einem gewissen Sinne, insofern nämlich die Redaction jener Beiträge überall mir verblieben ist, die Fehler desselben mithin überall mir zur Last fallen, ganz mein eigenes nennen kann. -Für die Feststellung der oben berührten Quantitätsverhältnisse kam es darauf an, durch zahlreiche Versuche die Angaben der Autoren möglichst zu prüfen und zu vervollständigen. Zu dem Ende hatte ich schon bei der Ausarbeitung der ersten Ausgabe eine beträchtliche Anzahl Formeln in verschiedenen hiesigen Apotheken aufertigen lassen, und mit Unterstützung des Hrn. Dr. Henschel Resultate daraus gezogen. Für die gegenwärtige Ausgabe sind wiederum, mit einem nicht geringen Aufwande von Zeit und Kosten, wohl nahe an tausend Versuchsformeln angefertigt worden; Hr. Lockstädt führte fast alle diese Arbeiten, grossentheils in meiner Gegenwart, aus. Ich weiss gar wohl,

dass diese Versuche immer noch nicht aurreichen, um alte Verhältnisse, auf die es ankommt; genügend festzastellen. Die Zahl der beim Receptiren möglicher Weise vorkommenden Combinationen von Mittelln ist (wie Jodem, dem die mathematische Lahre von den Combinationen nicht fremd ist, einheuchten wird) so ungeheuer gross, und überdies macht die variirrede Consisenz —, die nothwendige Eintheilung der Mittel im gewisse Gruppen, innerhalb deren doch wieder bedeutende Verschliedenheiten vorkommen —, und so mancher andere Unattand die Versuche so misslich, dass vielleicht selbst ein 10,000 Verzuchschneiten vorkommen —, und so mancher andere Unattand die Versuche so misslich, dass vielleichte selbst ein 10,000 Verzuchschneiten vorkom hicht ausreichen würden. Leh bis deshalb auch bei dieser Ausgabe noch genötligt gewesen, winen sehr betrichten. Eine miener Zahlenregeln von den Autoren auf Treu und Glauben anzunehmen; doch ist dies wenigstens nie gesobehen, wo ich einem Anlass hate, mistratusieh zu seyn.

2) Auch die Chemie mit ihren neueren Riesenfortschritten ist von den Autoren über Receptirkunst noch nicht nach Gebühr benutzt worden: man findet selbst Handbücher der R. K., welche Chemiker von Fach zu Verfassern haben, in dieser Hinsicht etwas vernachlässigt. Die Chemie ist hauptsächlich in zweierlei Hinsicht für die R. K. wichtig. Erstens muss sie, wo es sich um die relative Dignität und Zweckmässigkeit von pharmaceutischen Operationen und Formen, sowohl im Allgemeinen als für einzelne Mittel, handelt, befragt werden. Zweitens soll sie unpassende, einer nachtheiligen Zersetzung unterworfene. Combinationen vermeiden lehren. In beiderlei Beziehungen sind ihre Angaben freilich sehr oft noch unvollkommen, und namentlich in der letzteren Beziehung findet man sehr häufig, dass das chemische Verhalten gewisser Stoffe gegen einander bis jetzt nur unter Bedingungen beobachtet worden ist, wie sie in der Receptur nicht leicht vorkommen (z. B. nur in höheren Hitzegraden). Dieses letzteren Umstandes halber - so wie auch wegen der schon häufigst besprochenen Schwierigkeit, dass die ärztliche Erfahrung viele Verbindungen sanctionirt, welche die Chemie verdächtig macht - ist es oftschwer, sich zu entscheiden, wie weit man im Verbieten gehen soll, und ich war froh, dass ich auch in diesem misslichen Geschäft mich bei der gegenwärtigen Ausgabe häufig auf das Wissen und das Urtheil des Hrn. Lockstaedt stützen durfte. Ich hoffe, dass man die in den \$5. 18. 19. von mir aufgestellten allgemeinen Regeln, unter wel-

chen Bedingungen "unchemische" Verbindungen zulässig seyen, nicht missbilligen werde; und demgemäss glaube ich auch keinen Tadel zu verdienen, wenn ich im 2ten Theil bei einzelnen Formeln, wo die ärztliche Erfahrung mit der chemischen Theorie in Conflict kommt, mich in der Regel auf die Seite der Erfahrung neige. Doch habe ich chemisch-fehlerhafte Formein wenigstens nur mit strenger Auswahl aufgenommen und nicht leicht selbst solche Formeln gebildet; nur bei ausserlichen Mitteln - falls nicht auch hier etwa entstehende Niederschläge nachtheilig seyn konnten, z.B. bei Augenwässern, Injectionen in die Harnröhre u. s. w. - bin ich hierin weniger angstlich gewesen. - Auch noch aus einem anderen Grunde muss ich bitten, meine Cave's (in beiden Theilen des Werks) nicht bloss aus dem rein chemischen Gesichtspuncte zu beurtheilen: ich habe nämlich oft die Angabe einer zu vermeidenden Verbindung scheinbar zu allgemein aufgestellt, um nicht erst Dinge ausnehmen zu dürfen, die doch aus irgend einem Grunde niemand mit dem in Rede stehenden Mittel zu verbinden versucht seyn wird; - oder scheinbar zu eng, um solche Dinge nicht erst anzuführen. Ich habe hierbei immer den ärztlichen Gebrauch und den iblichen Heilmittel-Vorrath vor Augen gehabt. - Wenn ich die Verbindungen von Salzbildern mit Metallen meist als Salze von Wasserstoffsäuren, z. B. die Chlorverbindungen als "salzsaure Salze", die Cyanverbindungen als "blausaure Salze", (nach der älteren chemischen Theorie) aufführe, so folge ich hierin der Nomenclatur der meisten Pharmakopöen. 3) Auch die Physiologie und andere medicinische Discipli-

A Mcha die Fragnoisege und andere mententiene Discipinen verdienen, gelegenflich als Hülfswissenbahten der R. K. bemutz zu werden. Man wird finden, dass ich an mehreren Reilen (namentlich z. B. in Op. IV. V.) bemüht gewesen bin, dies zurhum; doch glaube-ich gern, dass es noch häufiger und in größserem Masses gesiehehe könnte.

4) Yon ganz besonderer Wichtigkeit sehien es mir, das gesammte Material zweckmässiger zu ordnen als es bisher geschenen. Es ist ein Hampfieher der vorhandenen Handbücher, dass für ein gehöriges Fortschreiten vom Allgemeinen zum Specielen, vom Einfiehen zum Cansammengesetzen, zu wenig gesorgt ist. Wirgends spricht sich dieser Übelstand stärker aus, als in der Lebrie von den Arzneiformen. So wird z. B., wo die Autoren von den Fillen sprechen, je gewöhnlich fast Alles auf Eintern von den Fillen sprechen, je gewöhnlich fast Alles auf Einstein von den Arzneiformen.

mal abgehandelt, was bei den Pillen zu bemerken ist: darunter kommen nun allgemeine Regeln vor, die auch für andere Arzneiformen gelten; und andererseits Angaben, welche sich bloss auf die gebräuchlichste Art der Pillen, die zum innerlichen Gebrauch, beziehen. : So kann es dem Lehrling nicht recht anschaulich werden, was bei den Pillen als solchen zu beachten ist: er übersieht über dem vielen Beiwerk die Hauptsachen, und gelangt nicht dahin. Pillen mit Sicherheit zu verschreiben. - Es schien mir unumeanolich nothwendig, dem Abschnitt über die Arzneiformen einen Abschnitt über die in der magistralen Receptur vorkommenden pharmaceutischen Operationen voranzuschicken, oder, mit anderen Worten, den Anfänger zuerst die einfacheren und dann die zusammengesetzteren Operationen vorschreiben zu lehren. Wenn es iemanden einfiele. ein Werk über Maschinenbau mit einem Capitel über die Anfertigung von Dampsmaschinen zu beginnen und dabei nebenher zu beschreiben, wie eine Schraube oder ein Scharnier anzufertigen sev. so würde dieser Fehler nicht grösser seyn als der, welchen die Autoren über Receptirkunst begehen, wenn sie glauben, dem Lehrling bei der Abhandlung der Arzneiformen gelegentlich die nöthigen Begriffe über die einfacheren pharmaceutischen Operationen beibringen zu können. - Ferner nehmen die meisten Autoren in ihre Compendien der allgemeinen. R. K., um die fehlende specielle R. K. einigermassen zu ersetzen, viele, nur auf einzelne Arzneikörper bezüglichen Regeln auf, welche ich für den zweiten Theil dieses Werks reserviren und so hier für wichtigere Gegenstände Platz gewinnen durfle, (So z. B. reservire ich die meisten - hauptsächlich nurin therapeutischen Zwecken begründeten - quantitativen Angaben iber die Concentration der Emulsionen für den 2ten Theil: während ich dagegen die - in katagraphologischer Hinsicht wichtigen und grossentheils durch die Form selbst bedingten --Angaben über die Concentration der Gallerten in diesen ersten Theil aufnehmen mussle.

a. 5) Es schien mir auch dringend nothwendig, das Material etwas philosophischet zu bearbeiten, als dies trisher beliebt worden.

Das Losungswort: Philosophire 1 and 1 and

.

Die eigentlich technischen Regeln zwar müssen empirisch gegeben werden, und es ist oft eine grosse Erleichterung für den Lernenden, wenn man sie so empirisch als nur irrend möslich hält. Ich habe dies ganz besonders bei den Zahlenverhältwissen, bei relativen Quantitätsbestimmungen bezweckt; (man vergleiche z. B. meine Angaben über die Quantität des Zuckerst in den Trochisken u. a. Zuckerwerkformen). Die Gründe der Regeln dagegen, so weit es überhaupt nöthig ist, sie anzegeben, und alle Definitionen müssen möglichst philosophisch - d. h. hier so. dass sie auf einen bestimmten Zweck hindenten - ausgedrückt sevnt nur hierdurch wird der Lernende über die Regel gestellt und gewinnt die nöthige Freiheit, dieselbe nach Umständen zu modificiren oder auch gelegentlich einmal ganz davon abzugehen. Es kommt also namentlich bei den Definitionen der Arznei-Formen und Formvarietäten (einige nur in wittkührlichen, convenienzlichen Modificationen begründete Formen und Varietäten ausgenommen) darauf an, dass sie nicht bloss beschreiben, wie dieselben gewöhnlich beschaffen seven, sondern hauptsächlich angeben, wie sie um ihres Zweckes willen beschaffen seyn sollen. - Bei der Weise, wie die Schriftsteller ihre Arzneiformen eintheilen, vermisst man oft jedes leitende Princip; am ärgsten geht es gewöhnlich bei den "flüssigen Formen" her, worüber ich mich im Werken selbst (Note zu §. 202.) genügend geäussert habe. Kein Anfänger ist im Stande, aus einem solchen Chaos von unlogisch angeordneten Materialien jedesmal das Wesentliche, worauf es ankommt, herauszwinden. - Ferner verstossen die Schriftsteller häufig wider die Vorschriften der angewandten Logik, indem sie ihre-Regeln bald zu sehr, bald zu wenig verallgemeinern. - Ich hoffe, dass man die Sorgfalt, mit der ich mich bemuht habei die hier angedeuteten Fehler zu vermeiden, nicht verkennen werde, wiewohl es mir auch noch nicht gelungen ist, mich von the transfer of the antistage allen frei zu halten.

kunst gebunden; fast alle dehnen ihre Lehren weiter als bloss auf die Kunst, zu receptiren, aus; sonach ist schon für die meisten Handbücher, welche dem meinigen vorangegangen sind, die Benennung Receptirkunst nicht passend; für des meinige wäre sie es vollends nicht. Ein Mehreres hierüber ist in der Einleitung, namentlich in §. 5., gesagt worden. - Um möglichste Vollständigkeit in der angedeuteten Beziehung zu erreichen, war es nicht bloss nöthig, alle äusserlich angewandten Arznei-Formen und Formvarietäten ausführlicher abzuhandeln als es in den Handbüchern zn geschehen pflegt, sondern es musste überhaupt Alles auf die Application der Arzneien Bezügliche abgehandelt werden (vgl. §. 5). Man wird hierunter gar manche Regeln finden, die unwichtig scheinen könnten, Manches, was sich von selbst zu verstehen scheint; aber dies letztere ist ein Schluss. und mancher Schluss, der dem Einen sehr leicht und sich von selbst aufdringend erscheint, wird einem Andern schwer und muss ihm vorgemacht werden; auch kann man täglich Arzte, namentlich jungere, sehen, die zwar leidlich receptiren, aber bei mündlichen Anordnungen beständig kleine Blössen geben, und z. B. nicht im Stande sind, einem Wärter genügend zu beschreiben, wie er ein Cataplasma zu bereiten oder ein Klystier zu geben habe; zum Überfluss kann ich mich auf das Beispiel der operativen Chirurgie berufen, die es auch nicht verschmäht. mit ihren Vorschriften bis ins kleinste Detail einzugehen.

Ich habe dagegen Manches weggelassen, was sich in anderen Handbüchern der R. K. findet; so z. B. Regeln für die Bildung von Officinalformeln (Pharmakopoen werden nur von gewiegten Arzten und Pharmaceuten verfasst, denen es nicht einfallen wird, erst ein Handbuch der R. K. zu consultiren), dann die von manchen Autoren gegebenen kleinen und kleinlichen Regeln für das Berechnen von Totalquantitäten und das Eintheilen derselben in Einzeldosen (vulgo: Rechenknechte; - Erfahrung beim mündlichen Unterricht hat mich gelehrt, dass solches Rechnen sich am besten ex usu erlernt; und Arzte, denen die vier sogenannten "Rechenspecies mit benannten Zahlen" der Elementarschulen nicht mehr geläufig sind, darin einzuüben, ist nicht Sache eines medicinischen Werks), u. A. - Auch habe ich sehr wenige Musterformeln in diesen ersten Theil aufgenommen, sondern statt dessen meist auf Formeln des 2ten Theils speciall verwiesen; wo es unumganglich nothwendig schien,

I

Beispiele aufzunehmen, habe ich sie meist so abgekürzt, dass sie nur das zeigen, worauf es gerade ankommt; sie werden dadurch instructiver als die vollständigen Formeln, wie sie die Schriftsteller zu geben pflegen. —

Ich habe gleich anderen Autoren darauf aufmerksam gemacht, dass es mitunter rathsam sey, den Apotheker durch ein oder das andere Wörtchen im Recept zu einer mehr als gewöhnlichen Sorgfalt in der Bereitung aufzufordern (z. B. bei Augenmitteln); aber ich habe es mir nicht einfallen lassen, mit Manchen bei jeder Gelegenheit von der Nachlässigkeit oder Gewissenlosiekeit der Apotheker zu sprechen. Wenn diese bösen Kigenschaften bei den Apothekern auch wirklich zu den alltäglichen Erscheinungen gehörten, was gottseydank in Deutschland nicht der Fall ist, so würden doch die kleinen Cautelen in Recepten wenig oder gar nicht dagegen schützen; das übertriebene, kaum begründete Klagen über jene Bigenschaften aber hat keine andere Wirkung, als bei den Ärzten ein Misstrauen zu erzeugen, welches ihnen selbst eben so sehr als den Apothekern schadet. An mancher Abweithung vom Recept, die sich ein Apotheker erlaubt, ist nur die unausführbare oder augenscheinlich höchst unzweckmässige Verordnung des Arztes Schuld. Dadurch, dass ich hierauf öfters hindentete, so wie auch dadurch, dass ich zur Abstellung mancher unzweckmässigen Vorschriften, welche dem Apotheker die Arbeit erschweren, ohne dem Kranken zu nützen, etwas beitrage, - hoffe ich den Apothekern eben sowohl als der guten Sache selbst einen Dienst zu erweisen. -

Anfänger bitte ich, vor den vielen Zahlen, welche dieset Anfänder chniklt, nicht zu erschrecken; dieselben sämmtlich zu behalten, wäre keises Menachen Gedächtniss im Stande; aber man erwirbt sich mit der Zeit — indem man sich gewöhnt, die einzelnen Zahlen unter gewisse Gruppen zu ordnen — einen gewissen Zahlensinn, ich möchte sagen: Zahlenlact, der einen leitet; und wo es einmal dazed ankommt, ein von einem Autor empfohlenes Heilverfahren möglichst genne, mit Beobechtung von Zahlenverhältnissen, zu befolgen, hat man meistens Zeit geung aum Nachnehlagen, denn gerade in seuten Krankheiten kommt dieser Fall sellerer vor. Die specielle Dosenlehre weiss sich jeder Arzt zu erleichtern, indem er sich auf eine mässige Anzhal von Mittelb beschränkt. —

Über einige andere Puncte in dem Geiste und der Binrich-

tung des Buches habe ich mich im Buche selbst an verschiedenen Stellen, namentlich in der Einleitung, gerechtfertigt.

Dass ich die Recensionen der früheren Ausgabe benutzt, werden die geneigten Recensenten in beiden Theilen der gegenwärtigen, besonders im Zten, zu bemerken Gelegenheit haben; allenthalben konnte ich freilich der mir entgegengestellten Ansicht nicht beitreten.

Möchte auch diese Ausgabe eine so nachsichtige Aufnahme finden wie die frühers. Zwar tritt sie unter einem etwas anmaßenderen Titel auf, während sie doch, wie ich selbst am besten weiss, noch an den zahlreichsten Mängeln leidet; aber ich glaube, diese Mängel leigen ein wenig in der Natur der Sache, und hoffe, man werde ihrer ungeachtet auch bei der vorliegenden Bearbeitung den Fleiss und den guten Willen ihres Urchebers nicht verkennen.

Im Juni 1835.

Der Verfasser.

### Inhalt.

| Einleitung. S. 1 - 8.                    |              |
|------------------------------------------|--------------|
|                                          |              |
| Mündliches Verordnen 5. 2                |              |
| Schriftliches Verordnen. Formeln. §. 3   |              |
| Receptirkanst, 6. 4                      |              |
| Arzneiverordnungslehre, 6, 5             |              |
| Allgemeine u. specielle Arzneiverordnung | slehre. 6. 6 |
| Quellen and Werth der Arzneiverordnun    | gelehre. 6.  |
| Über den Vartrag der Arzneiverordnunge   |              |
| Cap. F. Allgemeine therap                | eutisch      |

#### Uap. F. Allgemeine therapeutisch-pharmakologische Begeln. S. 9 - 12. Wahl der Mittel, 5, 9

Wahl der Mittel, 5.9
Wahl der Verbindungen, §. 10

Termini für die Bestandtheile zusammengesetzter Arzneien nach ihrem verschiedenen Zweck. §. 11 Wahl der Präparate, der magistralen pharmaceutischen Zubereitungen und

der Arzneifnrmen. §. 12. Cap. II. Allgemeine chemisch - pharmaceutische Regeln. §. 13 - 21.

Wichtigkeit der chemisch-pharmaceutischen Kentnisse, der Kenntnies der Landespharmahopte. Werth der afficiaellen Composits. §, 13 Übersicht der Präparate und Composits einer Pharmaknpfe. §, 14 Wahl zwücken loländischen und ausländischen Mittela. §, 15 Wahl der Verbründungen. §, 16–19

hl der Verbindungen. §. 16 - 19 Allgemeine Cautelea. §. 16 Specielle chemische Cautelen. §. 17

Ausnahmen. §. 18. 19 Aufbewahrung der Arzneien. §. 20.

Cap. III. Allgemeine Hegeln, welche sich auf die Individualität des Kranken beziehen. **5.32-3**8.

Verbesserung der Arzneien für die Sinne. §. 22 - 26
Verbesserung des Geschmackes der Arzneien. §. 23
— Geruches — 6. 24

— — Geruches — — §. 24 — — Aussehens — — §. 25 Arzaeien zum Behein. 6. 27

Berücksichtigung der Vermögensumstände des Kranken. §. 28.

, at are series

71.71

Cap. IV. Allgemeine Begeln über Wahl und Benutzung des Applicationsorgans. g. 29.30. Allgemeinste Bemerkungen, 6, 29

Becension der einzelnen Applicationsorgane. §. 30.

(ap. V. Dosenlehre. S. 31 - 41. Eintheilung der Dosen. §. 32

Wahl zwischen bleinen, vollen und starken Desen, 6, 33 unffine best.

Regulirung der Dosen nach der Individualität des Falles. 6.34 - mach anderen Momenten. 5. 35 and middle

Zeit und Wiederholung der Dosen. §. 36 Totalquantitäten. 6.37

Quantitäten der Ingredientien znunmengesetzter Formeln. 5.38 Bertimmung der Quantitäten nach Gewicht, Manes und Zahl, §. 89 Medicinalgewichte. §. 40 1.54 1.50

Medicinal - und bürgerliche Maasse. 5. 41.

Cap. VI. Allgemeine Anleitung zum schriftlichen Verordnen. g. 49 - 56.

Lateinische und Landes-Sprache, §. 42

Nomenclatur. 6. 43

Genauigheit und Deutlichkeit. §. 44 Papier. 6.45

Datum. Sonderung der Formeln durch Zeichen. S. 46 Die eigentliche Formel, §. 47 - 51

Das Recipe. 5. 47 Angabe der Mittel und der pharmaceutischen Operationen. §. 48

Unterschrift, 6, 49 Verabroichungegefüsse. §. 50

Signatur. §. 51

Bezeichnung des Kranken und des Arates, §. 52 Accessorische Bemerkungen. §. 53. 54

Durchlesen und Abschneiden. §. 55 Relteriren. 5. 56.

Cap. VII. Pharmaceutische Operationen, S. 57-90.

Abwaschen, Reinigen. 6.59 Operationen zum Zerkleinern fester Körper. 6. 60

Auflüsen. 6. 61 Saturiren. 5.62 Pricipitiren. 6.63

Gerinnen - machen. 6.64 Extrahiren. §. 65 - 77

Modificationen. Allgemeinste Angabe der Verfahrungsweisen. 6. 65 Quantität der Substanz. 6.66 Wahl des Menstruum. 6.67

Art und Dauer der Extractionsoperation. 6. 68 Extrahiren im Dampfbade. §. 69

Quantität des Menetruum. §. 70 Hülfsoperationen am Ende. §. 71

```
-332 Gemischte Auszige. §. 72
      Technische Redewendungen. §. 73
      Flüssige Auszüge summarisch verordnet, 6, 74
      Zusammengesetzte Auszüge, 6, 75
      Verbindungen von Aufguss (nder Ebullition) und Abeud. 5.76
  Mündliches Verordnen, §.77

Decantiren, §. 78
  Durchseihen (Coliren u. Filtriren). §. 79
  Abdampfen, §. 82
  Krystallisiren. §. 83
Abknistern. §. 84
  Verbrennungenperationen (Rösten; Verkohlen; Binäschern), 6, 85
  Bereitung von Gasarten. S. 86
  Mischen. 5. 87. 88
   Emulgiren. Subigiren. §. 88
  Conspergiren. §. 90.
Can. VIII. Pharmaceutische oder Arznei-For-
                         men. g. 91 - 246.
  Substanz. §. 92
  Species. §. 93 - 103
      Auszugupecies, §, 95

Species zur Kotwickelung von (sichtbaren) Dämpfen, §, 96-99

Species zu trocksten Umschlägen, §, 100-103
  Pulver. 6. 104 - 130
     Pulver zum innerlichen Gebrauch. §. 110-114

- - äusserlichen - §. 115-130
Schlandpulver. §. 416
          Cahnpulver. §. 117 - 119
             upfpulver. §. 120
              pulver. §. 121
 Augenpulver. §. 122
          treupulver. 5. 123 - 127
           1) für die unverletzte Hant. 5.123
           2) - - sufaffig wund gewordene Haut, §. 124
3) - absichtlich wund gemachte Haut, §. 125
            4) - Geschwüre. 5. 126
           5) - frische Wunden, §. 127
         Pulver zum Einreiben, §. 128
         Waschpulver. §. 129. 130
 Zuckerwerkformen. §. 131 - 136
     Morsellen, §. 132
Zeitchen, §. 133
     Trochisken, 9. 134 - 136
 Pillen. §. 137 - 156
     Pillen zum innerlichen Gebrauch. 5. 146 - 155 m.
```

| Biesen. S. 154, 255                                                |
|--------------------------------------------------------------------|
| Zahnpillen. §. 156                                                 |
| Stuhlzäpfehen. §. 157                                              |
| Pflaster, 6, 158 - 165                                             |
| Kerzen, §. 164                                                     |
| Dilasterrillacen 6 465                                             |
|                                                                    |
| Cerat. §. 166                                                      |
| Salbe. §. 167-177                                                  |
| Angensalben. §. 176  Balben zur endermatischen Methode. §. 177     |
|                                                                    |
| Gallerte. §. 178 - 184                                             |
| Conserve. §. 185                                                   |
| Latwerge. 5. 186 - 197                                             |
| Latwergen zum imerlichen Gebrauch. § 192-194                       |
| Zahnlatwergen. S. 195                                              |
| Zahnfleischlatwergen. §. 196                                       |
| Latwergen für die äussere Haut. §. 197                             |
| Bretumschag. 9. 198 - 201                                          |
| Flüssige Form. \$ 202-237                                          |
| Schüttelmixtur# 5. 204 and to waster mark to accom-                |
| mothers \$ 205 and the service of the et al. All the               |
| Schleime, §, 206<br>Kraftbrühen, §, 207                            |
| Künstliche Mineralwässer. S. 208                                   |
| Filings Form rum innerlishen Gebrauch, 6/242-244                   |
| äusserlichen 5. 215 - 237                                          |
| Für den Dickdarm, 6, 215                                           |
| - Mund - und Rachen - Höhle. §. 216 - 218                          |
| - die Nase. §. 219                                                 |
|                                                                    |
| - weiblichen Geschlechtswege. §. 224                               |
| - das Gehörorgan. §. 222                                           |
| - Gesichteorgan. §. 223 - 228<br>- die linseere Haut. §. 229 - 233 |
| Zar endermatischen Methode, §. 234                                 |
| Für die Höhle des Venensystems. S. 235                             |
| - frische Wunden. §. 236                                           |
| - eiternde Wunden und Geschwüre. S. 237                            |
| Elastisch-flüssige Form. 6. 238-245                                |
| Für die Lungen. §. 239                                             |
| — — Nase, §. 240                                                   |
| - den Dickdarm, §. 241                                             |
| - andere Höhlen, S. 242                                            |
| - das Auge. §. 243                                                 |
|                                                                    |

Zum Luftverbessern und Desinficiren. §. 245.

#### Cap. IX. Von der Application der Arzneien. S. 247 - 249.

Allgemeine Cantelen, §. 247 Für innerliche Arzneien. S. 248

Diätetische Anordnungen, §. 249.

Anhang. Thermometer-Vergleichung. 5. 396.

## Verbesserungen.

|     | 2. Z. 9 v. u. nach Ordnung" setze eine                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
|     | 29 - 21. liest Die hier aub 3), zum Theil meh die aub 2)        |
|     | 36 - 1 v. u. statt: in ersterer Beziehung Säuren und            |
|     | Säuren,                                                         |
| _   | 37 - 1, 2. slad die Worte: in letzterer Beziehung zu strei      |
| _   | 15. statt: 10., 12., lies: 12., 13.,                            |
|     | 56 - 1 v. u. hinter wird fehlt ein                              |
|     | 09, dritte Spalte, steht das Zeichen von praecipitare verkehrt, |
|     | Unterste zu oberst                                              |
| - 1 | 40. Z. 20. statt; einem lies; einen                             |
| - 1 | 56 - 10 v. u. nach Beste ist das , auszustreichen               |
| _   | 7 v. u. statt: - als dann lies: alsdann                         |
|     | 190 - 3. statt: gevulvert 1. gepulvert                          |
| - 2 | 254 - 21. lies: gut unauflösliche Pulver                        |
|     | 274 in der Überschrift sind Seiten- und Paragraphen-Zahl (durch |
|     | tauschung von Ziffern ) falsch                                  |
|     |                                                                 |

- 289. Z. S. statt: Wein, L. Wein - - 9, nach Quantitat, setzo ein , ; desgl, nach
- - 12. lies: rant.; suf - 290 - 17. lies: Carrageen, Island. und Wurm-Moos
- - 24. lies: ren, nicht flüchtigen,
- 306 3 v. u. statt; später lies; 8, 370
- 308 13 v. u. statt: ier 1. hier - 310 - 8 v. u. statt: inden L in den
- 313 9. statt: \$..88 1. \$.88.
- 318 13. statt: Libitmu 1, libitum
- 320 12 v. u. statt derer Vordnungslehre L. der Verordnungslehre.

## Allgemeine

# Arzneiverordnungslehre.

## Einleitung.

6.

Die in der Apotheke vorsithig gehaltenen Armeimittel werden auf Verordnungen des Arztes von dem Apotheker theils unverändert und einzeln (jedes für sich), theils in mannichfachen Zubereitungen und Verbindungen verabreicht, um dann bei den Kranken angewändet zu werden.

§. 2.

Der Arzt giebt seine diesfallsigen Verordnungen (Ordinationen, franz. Ordonnances) nur selten mündlich, meistentheils schriftlich.

Mindlich durfen [wie es nicht bloss ein altes Herkommen, sondern in den meisten civilisirten Ländern auch die Gesetze zweckmässig vorschreiben, um gefährliche Irrungen zu verhüten nur solche Arzneimittel verordnet werden, welche in den Apotheken schon fertig zu finden sind fo dass es für den betreffenden Fall keiner besonderen Zabereitung oder Verbindung bedarf], eine, der Verwechselung nicht unterworfene, Benennung in der Landessprache und [wenn sie zum innerlichen Gebrauch bestimmt sind] keine heroische Wirkung haben, und bei dem Kranken entweder ganz unverändert und unvermischt angewandt werden können, oder doch nur einer so einfachen Zubereitung, dass man sie dem Kranken oder der Umgebung desselben unbedenklich übertragen darf, bedürfen. Alle übrigen Arzneimittel muss der Arzt schriftlich verordnen. [So verordnet man nicht selten mündlich, Hoffmannstropfen, Essigither, Seifenspiritus, Senneslatwerge, Lakritzensaft, Spanischfliegenpflaster, Befipflaster, Englisch Pflaster, Opodeldoc, Reizsalbe, Königssalbe, graue Salbe, Bleisalbe, Bleiwasser, u.a.m. Oder man lässt Glaubersalz, Bittersalz, Kamillen-, Ftieder-Blumen, Krausemunze, Eichelkaffee, Islandisch Moos, Wachholderbeeren, Leinsamen, gereinigte Potasche u. s. w., auch wohl noch

Sennesblätter, Rhabarber, Holzthee u. dgl. aus der Apotheke holen, und giebt die Art der Zubereitung und des Verbrauches mündlich an.]

Das mündliche Verordnen hat nicht bloss häufig den Vortheil der Bequemlichkeit für den Arzt [hierauf würde weoig ankommen; in manchen Fällen raubt übrigeos die mündlich und wohl wiederholt zu gebende Bereitungs-Anweisung weit mehr Zeit als das Niederschreiben eines Recepts], sondern man vermeidet auch dadurch die kleine Verdriesslichkeit, dass die Leute ein ihnen wohlbekanntes Medicament, welches sie sich wohl gar schon selbst früher verordnet haben, jetzt unter einem vornehmeren lateinischen Titel erhalten und dadurch in ihren Erwartungen getäuscht, wohl gar gegen das Wissen des Arztes misstrauisch werden. Es erregt überhaupt bei vielen Kranken Misstrauen, wenn der Arzt immer gleich mit dem schweren Geschütz der Recepte vorrückt. Auch kommt man bisweilen in den Fall, Unterlassungsfehler eines andern Arztes durch eine mündliche Verordnung gut machen zu können, ohne den Collegen durch ein geschriebenes Actenstuck vor den Kopf zu stossen. Und, was die Hauptsache ist, man verordnet auf diese Weise, und besonders, wenn man bei Unbemittelten [bei Bemittelten ware es unbillig, dem Apotheker eine Rinnahme, auf welche er gewissermessen angewiesen ist, zu entziehen] das mündliche Verordnen noch dahin ausdehnt, dass man manche, Dinge Jaumal solche, wovon grössere Quantitäten verbraucht werden sollen, z.B. Sarsaparilie, Vanille, Arrow-Root, robe Potasche zu örtlichen Bädern, rohen Salpeter oder Salmiak zu Umschlägen, Chlorkalk und Salzsäure zu Räucherungeo, u. dgl., anderer noch trivialeren Dinge zu geschweigen], statt vom Apotheker, lieber vom Droguisten, Specereihändler u.s.w. [man muss zu dem Ende ein wenig darüber unterrichtet seyn, bis zu einem wie kleinen Gewichte herab diese Leute verkaufen dürfen. was man leicht aus ihren Preis-Couranten (so wie für den Preussischen Staat aus der in jedes Arztes Handen befindlichen "revidirten Apotheker-Ordnuog" ersieht] holen lässt, wohlfeiler, denn man erspart dem Kranken nicht bloss die sonst von dem Apotheker berechneten Kosten des Zubereitens und Signirens (§.51.), sondern der Apotheker verabreicht auch gewöhnlich die Arzneien im sogenannten Handverkauf wohlfeiler als im Verkauf auf Recepte. Es ist darum das-mündliche Verordnen besonders bei unbemittelten Kranken wichtig, und wird mit Unrecht von vielen Ärzten vernachlässigt. Wie weit man es in jedem einzelnen Falle ausdehnen dürfe, hängt von der, deshalb immer sorgfältig zu

erforschenden Zuverlässigkeit der Petronen, an welche die Verordnung gerichtet wird, ab. Het nas Krauke ore sich, die dierchaus eine gegiehrtere "Freirdung verlangen, so arbreibt nass lieber ein Resept, Will man bei riehete Leuten zum verheil den Appelakeer (vgl. 825 m) lektantes Medicament schriftlich verordnen, an sichere man sich gegen die oben erwilhate verdreissliche Stellerkung dadurch, dass uns gleich von zugt, sie werde und das Recept nichts anderes els z. E. Senneslatwerge oder Befenanstropfen erfolgen.

Um bei den mindlichen Verordnungen immer die Art der Zubereitung gehörig angeben zu können, muss der Arzt ganz besonders in der pharmaceutischen Receptickunst (§. 4) bewandett und für viele einzelne Mittel mit den Regeln der speciellen Anzeiverordnungslehre vertraut seyn.

Bei Mitteln, denen die ohen geforderte Bedingung "einer, er Verwechselnag uicht uptervorfenen, Benenung in der Landesprache" fehlt, kann man oft noch einen Mittelweg zwischen dem mindlichen Verordnen und dem gewöhnlichen, da.h. kunstgnässen und mehr oder weniger ausführlichen, schriftlichen Verordnen einschlagen, indem man bloss die Benenung des Mittels und seine Quanihität auf ein kleines Stück Papier [du lange nicht die gewähnliche Grösse eines Beespiblens erreicht, ygt. 5-15] schreibt und die weitere Anweisung, wie mit dem Mittel zu verfahren, mündlich ertheilt. Der Apotheker betrachtet auch dies Gweise noch die Wohlfeilheit des mündlichen Verordnens erreicht.

### §. 3.

In der Regel also verordnet der Arzt die Arzneien schrifteit, und zwar so, dass er mehr oder weniger vollständig, nur durch allgemein eingeführte Abkürzungen möglichste Kürze des Ausdrucks bezweckend, alles Wesentliche, was der Apotheker zu beobachten hat, und oft auch noch das, was im Hause des Kranken mit der Arznei geschehen soll, angiebt. Jede einzelne Verordnung der Art [welde ein sen Krenkenbert gesondert anzuwendenden Gause derstellt, meg dieses um aus einem einzigen, der Apotheke entwannen Blind bestehen oder ess mehreren nussammengesetts step] heitst eine Formel oder ein Recept (von dem Worte Recips, 1.5.47), formutla, formutla medica, praesceriptio medica, franz, formutla oder recette (des franz, Wort ordennesse, 18.1.), gebört nikts, wie nehren Schriftsteller augeben, als Synablets, sondern bezichet dies Verordung.

also auch eine mundliche seyn kaun], engl. formule, receipt, prescript, prescription.

Im Gegensatze zu den in den Landespharmakopöen enthaltenen Vorschriften abr Zubereitung und Zusammensetung von
(vorräthig zu haltenden) Arzeimitteln, — Officin alformeln,
formulae officin ales [von Officina pharmaceutica, such
whal Officin schlechung, welche gleichbedeuten mit Apptheke oder
susäckst dem Apotheken-Lades] —, heissen die (nur für einzelne
Kranke bestimmten) ürzlichen Formeln Magistralformeln,
formulae magistrales s. actemporanses.

Im gemeinen Laben überträgt man die Benennung Recept gewühnlich auf des Bitiek Papier, worsuf eine oder mehrere Formeln geechrieben sind, und nennt dies Papier, auch wenn es mehrere Formeln enthäll, noch Ein Recept.

Man unterscheidet einfache und zusammengesetzte Formeln, jene nur Ein Mittel [welches übrigens in sich wieder ausammengesetzt sayn kann, wenn es nur durch eine andere Vorschrift bereits zu ainem Ganzen gestempelt worden. So ist z.B. das officinelle Electuarium e Senne ein sahr zusammengesetztes Mittel, und die Officiaalformel, welche dem Apotheker die Bereitung demelben vorschreibt, eine zusammengesetzte Formel. Wenn aber der Arzt dieses Electuarium, dessen Zusammensetzung er dem Apotheker nicht erst anzugeben braucht, als ein Ganzes mit der ihm von der Pharmakopoe beigelegten Banennung verschreibt, und weiter nichts binzufügen lässt, - wenn er, wie man dies technisch auszudrücken pflegt, das Mittel pur anwendet -, so wird seine magistrala Formel eine einfache genannt.], diese mehrere [erst jetzt su verbindende] Mittel enthaltend. Die in einer zusammengesetzten Formel enthaltenen einzelnen Mittel heissen ihre Bestandtheile [man darf bei diesem Terminus nicht an die in physikalisch-chemischen Werken übliche Bedeutung des Wortes denken, wonech es, synonym mit "Mischungstheile", chemisch mit einander verbundene Theile im Gegensatz von bloss mechanisch verbundenen, Gemengtheilen, bezeichnet; in der Receptirkunst nimmt man, wenn man von Bestandtheilen einer zusammengesetzten Formel spricht, auf diesen Unterschied kaine Rücksicht] oder Ingredientien.

### 6. 4.

Unter Receptirkunst versteht man sowohl die Kunst des Arztes, Formeln gehörig abzufassen — ärztliche Receptirkunst, oder Formulare, ars formulas medicas concinnandi s. praescribendi, catagraphologia —, als die Kunt des Apothekers, nach den ürzlichen Formeln die Arzneien gehörig anzufertigen — pharmaceutische Receptirkunst, ers pharmaceutica ex formulis medicis, ars formulas dispenundi.

Die pharmaceutische Receptirkunst ist nicht Gegenstand dieses Buches, doch werden wir böufig Bemerkungen aus ihr als Hülfskenntnisse der ärztlichen mitaufzunehmen haben.

#### 5. 5.

Die ärztliche Receptirkunst ist aber nur ein Theil der gesammten Kunst des Arzies, Arzneimittel zweckgemäss zu verordnen - was angenscheinlich schon daraus hervorgeht, dass nicht elle Arzneimittel in Recepten verordnet werden (§. 2.), und dass beim mündlichen Verordnen doch auch noch gar Manches zu überlegen und zu beobschten ist. Die Arzneiverordnungslehre hat ausser den Regeln für die Abfassung der Recepte [nur, insofern sie diese giebt, ist sie "Reteptirkunst"] auch noch allgemeinere Gesichtspuncte aufzustellen über die Art und Weise, wie die Arznei-Verordnungen jedesmal der Individualität des Krankheitsfalles anzupassen seyen, wie das gesammte naturwissenschaftlich-medicinische Wissen des Arztes behufs der Arznei-Verordnungen zu concentriren sey sie wird in dieser Bezichung eine Vermittlerin zwischen der Pathologie und Therapie, der Arzneimittellehre, der Physiologie und mehreren anderen Bauptdisciplinen; sie (nicht aber - wie es wohl die Schriftsteller anzugeben pflegen - die Receptirkunst, ein rein formeller Theil von ihr) schliesst den von Pathologie, Therapie und Arzneimittellehre gebildeten Kreis des praktischen ärztlichen Wisseos vollkommen], wie die, auf schriftliche oder mündliche Verordnungen aus der Apotheke erhaltenen Arzneien bei den Kranken anzuwenden, also wie sie einzugeben oder ousserlich zu oppliciren, wie sie oufzubewohren seyen, und was für gleichzeitige diätetische Anordnungen ihre Anwendung nothwendig mache.

Das Wort "Arzneiverordungslehre" ist kein hereits eingeführter, jedoch zo verständlich und für den Inhalt dieses Buches zo bezeichnend, dass
wir hoffen, man werde es uns dehalth, seiner Linge und zeines unschäuen
klanges ungesehtet, necheken. Es liegt — meinen wir — in diesen
Worts angedeute, dass wir Alles, was beim Verordens der Arzneinliest als
selchem zu beohachten ist, vorzutragen, demnach mehr, als die Handbücher
der Receptrinnst gewöhnlich thun, zu geben beseinlichtigen. Dess wir
me einen solchen weitsren Kreis abstecken, beder wohl keiner enderen

Rechtfertigung als der, dass Dasjenige, was wir mehr gehen als die Schriftsteller über Receptirknest, mit keiner anderen Disciplin passender als mit der bisherigen Receptirkunst verhunden werden kann, dass aber Therapie and Arzneimittellebre doch schon weitlänftig genng sind, und sich einen so veluminosen Anbang, wie unsere Arzneiverordnungslebre, nicht mehr gefallen lassen können, dass mithin - soll nichts heim Verordnen Wichtiges vernachlässigt werden - kein anderes Mittel ührig bleibt, als die Verordnungslehre gesondert vorzutragen. - Die von L. A. KRAUS gewählte Benennung "Heilmittelverordnelehre" (welche Benennung übrigens für das Werk, dem sie vorgesetzt ist, nicht allzu gut passt, da dieses Werk nur wenig mehr ala eine gewöhnliche Receptirkunst enthält) mochten wir nicht wählen, weil man hei "Heilmittel" anch an chirurgische und psychische Heilmittel denkt, die wir aus einlenchtenden Gründen ausschliessen mussen (nicht aber bei dem Worte "Arznei", denn nur uneigentlich und figürlich kann man ein Messer oder ein glübendes Eisen, eine Zwangsjacke eder ein freundliches Zureden eine Arznei nennen). - Man wird im Verlanfe des Werks finden, dass wir uns ziemlich streng an den Ausdruck "Verordnen" gehalten haben; wir haben ausser dem, was der Arzt selbst beim Verordnen der Arzneimittel zu heobachten hat, auch Alles das aufzunchmen gesucht, was er rücksichtlich der Application etc. der Arzneien dem Kranken eder Wärter anzugeben hat, handeln also z. B., wo vom Einspritzen die Rede ist (§. 211.), alle diejenigen Einspritzungen ab, welche der Arzt unter Umständen einem Kranken oder Wärter übertragen kann, dagegen nicht die schwierigeren Einspritzungen, welche Immer von der Hand eines Wundarztes gemacht seyn wollen; wir bandeln nicht von der Application der (concentrirten) Ätzmittel, weil diese nie einem Warter übertragen werden soll, u. s. w. Nur bei der Exposition der um gewisser Arzneimittel willen nüthigen diätetischen Anordnungen dürfen wir fast nie so ausführlich seyn ala es der Arzt bei seinen cencreten Verordnungen seyn muss, weil uns dies gar zu weit in das Gebiet der Diatetik führen, das Buch zu sehr erweitern würde; hier müssen wir vielmehr in der Regel Vieles als jedem Arzte schon anderweitig hekannt voraussetzen. - Wir glauben, von den eigentlich pharmaceutischen Arzneimitteln auch die wichtigeren Hausmittel - diejenigen, welche der Gegenstand genauerer ärztlichen Vererdnungen zu werden pflegen, namentlich diejenigen, bei welchen etwas über Dosen zu bemerken ist - nicht ausschliessen zu durfen; es wurden sich auch diese schwer abgrenzen lassen, da viele Pharmskopoen, und namentlich die Preussische, eine beträchtliche Zahl solcher Hausmittel in den Arzneischatz aufgenommen haben. - Sollte man unsere Benennung Arzneiverordnungslehre so zweckmässig finden, dass man sie als anerkannten Terminus anch für die Folge

Johahlten wollte, so überlassen wir das mistliche Geschäft, sie im Latrianiche oder Grischische zu übertragen, sahr gern Jedem, dem es Verguigen
meht; KAAUS's "famatesyntazischejel" würde uus, sech abgewehen von der
sossgenhene Länge, heine passende Überschung scheinen, denn fragte heiss
fichnitet, Arzentistett dagegen appearzov 3 und vorrödent hätet und
willichtisch, ebwehl eigentlich mit Unrecht, nur an zusammengesetzte Arzenistet denken.

#### 6. 6.

Die Arzneiverordnungslehre hat einen allgemeinen Theil, weber die beim Verordnen aller oder doch vieler Arzneien glenden Regeln, und einen speciellen, welcher die beim Verordnen jedes einzelnen pharmaceutischen Arzneimitiels geltuden, enthält. Der erste Theil des verliegenden Werkes enthält die algemein, der zweits die specielle Arzneivererdnungsicher in dem eben berichtenes Sinnes.

Die Autoren über ärztliche Receptirknust pflegen bisher zwischen allgeneiner und specieller Receptirkunst so zu unterscheiden, dass sie unter fer ersteren Benennung den Inbegriff der beim Verschreiben von Arzneien therhaupt und beim Verfassen aller Recepte zu beobachtenden Regeln, uter der letzteren den Inbegriff der beim Verschreiben der verschiedenen brueifermen (trockne, weiche, flüssige, - z. B. Pulver, Latwerge, Auflireng, Salbe u.s.w. - vgl. Cap.VIII.) gelienden Regeln versteben und veringen; was von mir oben als specielle Verordnungalehre bezeichnet werden, bleibt entweder ganz weg oder wird als ein Anhong zur Receptirkunst dirftig vergetragen. Es scheint mir jedech, schon wegen der Analogie mit inderen medicinischen Disciplinen (z. B. der Patholegie) passender, mit dem Namen speciette Arzneiverordnungslehre den Inbegriff der beim Verordten der einzelnen pharmaceutischen Arzueimittel zu beobachtenden litgeln zu bezeichnen, und die gewöhnlich se genennte specielle Receptirkunst bur als einen epecielleren Theil der allgemeinen R. K. oder Vererdnungslebre zu hetrachten. In diesem Sinne erlaubte ich mir versuchsweise schon ter 4 Jahren, "Specielle ärztl. Bereptirkungt" (nech richtiger wäre freilich "Spec. Arzneiverordnungslehre" gewesen) zum Titel eines Buches zu wähltn, welches der Verläufer des gegenwärtigen, zunächst des zweiten Theiles teuelben, war; dieser Versuch ist beifallig aufgenemmen worden, und ich wage es deshalb, ihn hier, medificirt, zu wiederholen. - CHOULANT (Anleit, z. örztl, Rec, K. Zweite Aufl. Lpz. 1834. 8. V.) het fur das, wes ich specielle Arzneiverordnungslehre nenne, den Ausdruck "Verschreibungslehre" greiblt, aber dieser Ausdruck entspricht offenbar dem alteren Ausdruck "irztliche Receptirkunst", druckt mithin, so wie ihn CHOULANT gebraucht, theils zu viel (insefern er auch die allgemeine arztl, Receptirkunst umlassen virde), theile zu wenig (insefern nicht jedes Vererdnen ein Verschreiben ist) aus.

#### §. 7.

Die Arzneiverordnungslehre ist keineswegs eine selbstständige und in sich abgeschlossene Wissenschaft, ja sie kann überhaupt kaum auf den Namen einer Wissenschaft Anspruch machen; sie ist vielmehr fast nur eine technische Collectiv-Distpilin, ein lockeres Aggregat von vielen einzelnen, aus der Physik und Chemie, der pharmaceutischen Naturgeschichte, der Arzneimittellehre, Physiologie, Pathologie und Therapie, der Pharmacie, namentlich der pharmaceutischen Recepirkunst, u.s.w. enttommenen Regeln, wozu in der allge meinen Verordnungslehre noch sehr viel Conventionelles hinzukomut.

Wegen des Mangels an durchgreifenden festen Principien und weil ihre Regeln nur auf Rücksichten sehr verschiedener Art, die sich oft kreuzen, gegründet sind, erleidet die Arzneiverordnungslehre, sowohl in abstracto (schon im Buche) als such, und mehr noch, in concreto (am Krankenbette), unvergleichlich häufigere Ausnahmen von ihren Regeln als irgend eine andere praktisch-medicinische Lehre, - Aller Werth eines Handbuches der Arzneiverordnungslehre kenn auch fast nur darin bestehen, dass es jene Regeln möglichet richtig, vollständig und (eine schwere Aufgabe!) wohlgeordnet enthalte, und von eigenthümlichen Ansichten, eigenthümlicher Methode seines Verfassers kann kaum hier oder da die Rede seyn. Ich wurde deshalb auch mein Buch der Unvollständigkeit zu zeiben glauben - und wer verdammt wohl sein eigenes Kind gern? - wenn ich es für nöthig fünde, eine eigene Litteratur der Arzneiverordnungsichre zu geben. (Wer sich für eine solche interessirt, findet sie leidlich genügend in KRAUS's a. W., Gött. 1834.) Nur für Einzelnes, was in diesem Buche nicht ganz speciell ausgeführt werden kenn, sollen gelegentlich andere Bücher citirt werden.

Ihres nicht hohen wissenschaftlichen Werthes ungeachtet geht die Arzneiverordnungslehre als ein integrirender und unentbehrlicher Theil in den ärztlichen Unterricht eint denn die Kenntniss des Conventionellen ist jedem Arzte und Wundarzte unumgänglich nöthig, wenn er sich in Recepten kurz, bestimmt und jedem Apolheker verständlich ausdrücken will, und auch ene Collectiv-Kenntnisse müssen den Ärzten, mündlich (auf der Universität) und in Büchern, zusammengestellt gegeben werden, weil man nicht von iedem Studirenden oder Arzte verlangen und erwarten kann, dass er die nöthige Geduld und litterarische Gewandtheit besitze, sie aus einer Menge verschiedener Vorträge oder Lehrbücher zusammenzusuchen, um sie am Krankenbelte zusammen anzuwenden. Nicht leicht aber wird eine solche Zusammenstellung genügen, wenn die Arzneiverordnungslehre nur, wie es vielfach geschehen, in der Materia medica beiläufig mit abgehandelt wird. Dass eine gedruckte Zusammenstellung der Art, namentlich für die einzelnen Arzneimittel, lange ein unbefriedigtes Bedürfniss gewesen sey, beweisen, glaube ich, zur Genüge jene, besonders in diesem Jahrhundert, zahlreich gedruckten und viel gekauften Bücher und Büchlein - oft die seichtesten Producte des Auslands

oder Inlands —, welche, anetatt dem Lehting die nöbligen Riemente zust revordene überhaupt, zus schrillichen Verordene, der Rildiang von Fornels, ninbesondere, und dann allenfalls eine Anzahl Formeln aus Beispiele, sungeben, ihm bloss ferige, oberenn inchle inner unterdelhafte, Formeln in steine liefern, also Beispiele ohna Regela; eine Biehobel, eine zu zu leicht zus geschnichnissen Copierus von Formeln verführt. Hehrere kochnishtes datteren haben geglaubt, dieser Verführung durch die Darreichung zu refflichen Coperadien dem allge meinen Receptival uns tein zu refflichen Coperadien dem allge meinen Receptival uns die gemerkeiten zu können, indem diese Cooperadien dem Lehtinge die abribge gemerkeiten zu können, indem diese Cooperadien dem Lehtinge die abribge der allgemeine Receptivatum al einer vollationigeren Arzeitverordenspielter erwielet wenen, und se miss auch soch die speciale Receptivi. (Verordenspel.) Munitette, welche ich zuerst (in meinem oben citrten, 1831 erzeitenssen Werke) sig im Canzer, als ein corpus de dereiten zusammengestellt zu abben gulte jein Canzer, als ein corpus de dereiten zusammengestellt zu abben gulte jein Canzer, als ein corpus de dereiten zusammengestellt zu abben gulte jein Canzer, als ein corpus de dereiten zusammengestellt zu abben gulte jein Canzer, als ein corpus de dereiten zusammengestellt zu abben gulte der dereiten der dereiten unter dereiten zu der dereiten der dereiten zu der dereiten der dereiten zu der dereiten der dereiten der dereiten zu der dereiten der dereiten zu der dereiten der dereiten der dereiten zu der dereiten der dereiten der dereiten der dereiten der dereiten der dereiten zu der dereiten der dereiten der der dereiten der dereiten der dereiten der dereiten der dereiten der dereiten der der dereiten der dereiten der der dereiten der der der dereiten der dereiten der dereiten der dereiten der dereiten der der der dereiten der dereiten der der der der der dereiten der dereiten der der der der der der der der dereiten d

Übrigens bedarf es wohl kaum, zur Abhaltung von Missversindnissen, der Erinnerung, dass weder die Arzneiereordnungshere überhaupt, noch dieses Handbuch desselben, alle naturvissenhaftlichen, physiologischen und therapentischen Kenntnisse aufnehmen soll oder kann, welche dem Arzte bei seinen Verordnungen von Arzneimittelln gegenwärtig seyn müssen; insendere ist hier auch nicht der Ort, die Gründ e aller aus niedern Disciplinen entlehnten Regeln zu entwickeln, denn sonst dirfte das Handbuch der Verordnungleher äst zu einem volnsiößen Lehrbuche der Naturwissenschaften und Medicin anzäwelten.

ş. s.

Reim schriftlichen (gedruckten) Vortrage der Arzneiverordaungslehre wird es durch ein fast überall nothwendiges Eingehen ins Detail oft unvermeidlich, von Gegenständen als bekannten zu sprechen, welche erst an einer späteren Stelle ihre genügende Erörterung finden. Überdies muss das ewige Kreuzen der Regeln, und die Nothwendigkeit, selbst bei der allereinfachsten Verordnung eine sehr grosse Zahl von Rücksichten und Regeln zu beobachten, den Antänger nothwendig verwirren, so dass er durch die alleinige Benutzung eines Handbuchs erst sehr spät und nach unsäglicher Mühe dahin gelangen würde, mit einiger Geläufigkeit wirklich selbst zu verordnen. Beim mündlichen Unterricht lassen sich diese Übelstände durch zahlreiche Einschaltungen, durch Anticipiren und Suppliren vieler Regeln von Seiten des Lehrers, und dadurch dass dieser auf den höchsten Grad der Genauigkeit freiwillig Verzicht leistet und sich mit ungefähr richtigen Uebersichten begnügt, grösstentheils beseitigen, und es kommt deshalb der Anfänger durch einen, selbst mittelmässigen, mündlichen Unterricht unvergleichlich rascher zu einiger Geläufigkeit im Verordnen. [Ich muss deshalb auch jeden Anfänger, welcher etwa aus diesem Buche verordnen lernen möchte, bitten, sich zuvor, wenn nicht von einem geübten Lehrer, doch wenigstens von einem alteren Commilitonen, mündlich in die Disciplin einigermassen introduciren zu lassen, weil es sonst nicht meine Schuld ware, wenn er mein Buch alsbald unwillig wieder zuklappte.] Deshalb ist aber ein Handbuch der Arzneiverordnungslehre nicht überflüssig; es soll dies vielmehr einen zweiten Cursus der Disciplin geben, soll das beim mündlichen Unterricht Erlernte vervollkommaen, erweitern und zum Theil auch, durch näheres Eingehen ins Detail, durch Berücksichtigung der Ausnahmeh sowohl als der Regeln, berichtigen, soll auch zur Wiederholung dienen. [Die meisten Handbücher der Receptirkunst versehen es darin, dass sie, anstatt für einen zweiten, für einen ersten Cursus berechnet sind. I

### Erstes Capitel.

## Allgemeine therapeutisch-pharmakologische Regeln.

§. 9.

Wenn sich der Arzt für einen vorliegenden Fall die Diagnose gebildet und die Indicationen gestellt hat, so finden nun, um ihn bet der Wahl der Arzneimittel zu leiten, die Lehren der allgemeinen und speciellen Therapie und der Pharmakodynamik ihre Anwendung. Diese Lehren können lier unmöglich alle wiedergegeben werden; nur einige allgemeinere Rücksichten sey es erlaubt, herauszuheben.

1) Der Arzt soll, so viel als möglich, tuto, cito, jucunde helfen. Man wähle also nie, besonders aber bei empfindlicheren Personen nicht, ohne Noth heroïsche Mittel, wo man hoffen kann, mit leichteren auszureichen falso z.B. nicht die stärkeren drastischen Purgirmittel, Arsenik (als Fiebermittel), Sublimet, Phosphor, wo leichtere Abführmittel, Chinin, Calomel, Arnice, such noch genügende Hülfe verprechen]. Man verliere dagegen andererseits in dringenden Fällen [z. B. bei Vergistungen, oder wo es in einer acuten Krankheit darauf sokommt, die Krise zu befürdern, u.s.w.] nicht die Zeit mit versuchsweise angewandten geringfügigen Mitteln oder zu kleinen Gaben. Man gebe also bei dringender, namentlich vitaler, Indication selbst heroische und gefährliche Mittel, sobald nur das Mittel weniger gefährlich ist als die Krankheit, ohne Zögern [also z.B. bei narkotischen Vergiftungen Zincum sulphuricum auch der Schwangeren]. setze jedoch sogleich den Gebrauch des gefährlichen Mittels aus, sobald die dringende Gefahr beseitigt ist. Das "jucunde" erheischt es, dass wir nicht bloss die Arzneien, soweit es des höheren Heilzwecks unbeschadet geschehen kann, für die Sinne des Kranken möglichst annehmlich machen, sondern in dieser Hinsicht auch ihre mittelbareren Wirkungen beachten. Man soll also z. B. nicht ohne Noth einen Kranken der Qual eines Brechmittels oder Brech-Abführmittels, oder delicate Personen der odiüsen Ceremonie eines Klystiers unterwerfen, wo ein Abführmittel hinreicht; nicht ohne Noth Mittel anwenden, die auf längere Zeit den Appetit verderben (z. B. Ekelkuren), oder dem Kranken einen üblen Geruch mittheilen (z. B. Campher, Stelnöl, oder - zumel bei zu Blähungen Geneigten - Schwefel), oder ihn entstellee (z. B. Blasenpflaster an unbedeckten Theiten), u.s. w.] Ein Arzt, der dieses "jucunde" vernachlässigt, läuft bei vielen Gelegenheiten Gefahr, falsche Erfahrungen zu machen, indem die Kranken seine Verordnungen nicht befolgen und doch hinterher vorgeben, dies gethan zu haben; namentlich ist der schlechte Geschmack vieler Arzneien eine der allerergiebigsten Quellen falscher ärztlichen Erfahrungen.

2) Man verordne nicht zu viel symptomatische Mittel, sondern erwarte in der Regel von der Beseitigung der Krankheit als eines Ganzen auch das Verschwinden der Symptome als Theile desselben. Man verordnet überhaupt nicht gern sehr viele, auf verschiedene Theile des Körpers oder auch abwechselnd auf dieselben Theile anzwendenden, Arzenien zu gleicher Zeit, damit nicht eine die Wirkung der andern siöre, oder, zumal bei Leuten, welche die Signaturen nicht lesen können, Verwechselungen vorfallen. — Freilich machen gerade bei diesen Regeln dringende, für sich gefährliche oder dem Kranken besonders lästige Symptome besonders oft. Aunshahen nöhtig.

3) Wenn ein Mittel den gehofften, vielleicht auch schon eine Zeitlang geleisteten, Dienst nicht oder nicht mehr leistet, so bemühe man sich mit aller Sorgfalt, die Fälle zu unterscheiden, wo es passend ist, mit den Mitteln zu wechseln oder bloss mit den Dosen [Cap. V.] zu steigen. Wer immer in der rechten Progression mit den Dosen zu steigen, und wo mehrere nahe verwandte Mittel officinell sind (wie z.B. bei den Narcoticis), durch ein passendes Abwechseln mit denselben ein enormes Steigen mit einem derselben sich zu ersparen weiss, der entgeht oft der Unannehmlichkeit, in einem und demselben Krankheitsfalle sehr verschiedenartige Mittel durchprobiren zu müssen, so wie vielen falschen Erfahrungen von anscheinender Unwirksamkeit der Mittel. Ein zu häufiges Wechseln der Mittel bringt auch den Arzt in der Regel noch leichter, als ein eigensinuiges Beharren bei einem offenbar unwirksamen, in Misscredit. Muss man ia wechsela, so kann man dies doch bisweilen durch Beibehalten derselben Arznei form (z. B. Pillen), oder überhaupt des Aeusseren der Arznei, dem Kranken verbergen, indem man nur "eine kleine Aenderung" im Recept zu machen vorgiebt; so wie man umgekehrt durch Abandern des Aeussern der Arznei einen Kranken, der durchaus ein neues Mittel verlangt, oft befriedigen kann.

#### 6. 10.

Auch für die Wahl der Verbindungen wird es schicklich seyn, einige allgemeinere Rücksichten herauszuheben.

Man soll nicht ohne Noth Mittel mit einander verbinden, oder eine schon in der Apotheke vorhandene (officinelle) Verbindung von Mitteln wählen, wo man hoffen kann, mit Einern, einfachen, Mittel den Heitzweck genügend zu erreichen. Bei weitem die meisten Verbindungen von Mitteln geben ein pharmakodynamisch-neues Medicament, in dessen Wirkung sich die Wirkungen seiner einzelnen Bestandtheils zur modifieirt aussprechen, so dass man a priori die Gesammtwirkung der Verbindung nicht berechnen kann. Ein Arzt, der möglichst oft ganz einfache Mittel verordnet, ist am sichersten, dass die Wirkung seiner Mittel ungetrübt bleibt, ist am besten im Stande, diese Wirkung bei seinen Kranken rein zu beobachten und sich dadurch die sichersten ärztlichen Erfahrungen zu erwerben, und greift endlich die Kassen seiner Patienten am wenigsten an. -Besonders rathsam ist die grösste Einfachheit in den Verordnungen auch dann, wenn es darauf ankommt, neue, noch wenig versuchte Mittel zu prüfen, - es sei denn, dass der Arzt. welcher das Mittel entdeckt oder vorzüglich empfohlen hat, auf eine zusammengesetzte Verordnung ausdrücklich dringt, in welchem Falle es in der Regel rathsam ist, ihm im Anfang buchstäblich (auch in allen diätetischen Nebenanordnungen) zu folgen und erst später etwa den Versuch zu machen, ob sich die zusammengesetzte Verordnung nicht durch eine einfachere ersetzen lässt (vgl. S. 15).

Man sieht sich jedoch sehr oft veranlasst, von dem Princip der Einfachheit in den Verordnungen abzuweichen; namentlich 1) wo es, wie so häufig, nicht möglich ist, durch Ein Mit-

- 1) wo es, wie so haufg, nicht mogiten ist, durch ein Aittel allen Indicationen zu einsprechen. Schon um symptomatischer Indicationen willen sieht man sich oft genöthigt, zu einem Hauptmittel Zusätze [z. B. bei heitigen Schaerers, bei Kräpefen oder bei Négung zu solchen schaerz- oder kraupfalllende Zwiste] zu machen; noch häufiger macht das Zusammentreffen verschiedenartiger Haupt-Indicationen die Verbindung zweier, ja in seltenen Fällen selbst mehrerer Hauptmittel nöthig.
- 2) wo es unsere Absicht ist, aus zweien Mitteln ein drittes, von beiden verschiedenes, dessen Wirksamkeit aber bereits erprobt ist, zu bilden. [Beispielt die Verbindung der Ipecacuanha mit dem Opium zum Dowerschen Pulver.]

3) wo es darauf ankommt, die Wirkung des Hauptmittels unt gewisse Organe oder Organheile vorzüglich hinzulenken. [60 setzt man z. B. dem Tertenus tibidate die logecanahn zu, ween er hauptsächlich nur auf den Magen wirken, also nur Erbrechen errogen und weniger abführen soll; dem Gommigutt, nu seine Wirkung mehr auf die Barnorgane zu Entene, das kolderauer Kall.]

4) Bisweilen sind in einem Krankheitsfalle die Indicationen so undeutlich, dass man nicht genau weiss, welche Mittel ihnen am besten entsprechen werden, während doch zugleich die

Dringlichkeit des Falles ein Experimentiren mit den einzelnen Mitteln verbietet. In solchem Falle verbindet man wohl mehrere (Haupt-) Mittel, damit das rechte nicht versehlt werde. Nur darf eine solche Verbindung nicht so widersinnig seyn, dass das eine Mittel die Wirkung des anderen aufheben oder sehr schwächen kann. [Man darf also z. B., wann man ungewiss ist, ob ein Brechmittel oder ein Abführmittel passender seyn werde, zwar wohl den Tartarus stibiatus geben und es dissem überlassen, wohin er besonders wirken will; nicht aber darf man zu dem Ende Ipecacuanha und Jalappe varbinden und es der Natur überlassen, welche Action sie hervorrufen will, denn man riskirt, dass keine von beiden erfolge. Man darf zwar mit dem Calomel das Opium verbinden, wann man eines alterirenden Mittels bedarf, aber widersinnig ware diese Verbindung, wenn man das Calomel als antiphlogistisches oder als Abführmittel giebt.] Ueberhaupt aber darf man auf diese Weise kaum jemals zwei heroïsche, in ihrer Wirkung sehr verschiedene Mittel (in voller Dose) verbinden, weil man immer befürchten müsste, dass eines die Wirkung des anderen störte.

5) Bisweilen bieten sich, bei übrigens deutlicher und bestimmter Indication, mehrere ziemlich äquivalente Mittel zur Auswahl dar, und so wahrscheinlich es dann oft ist, dass eines von ihnen die übrigen entbehrlich machen könne, so fehlt es uns doch oft an Anhaltspuncten für die Wahl, und wir sehen uns veranlasst, mehrere zu verbinden, damit der Indication recht sicher vollkommen genügt werde. Dieser Fall tritt namentlich oft bei bitteren und aromatischen Mitteln ein, weil diese in den Apotheken in besonders grosser Auswahl vorhanden sind und sich zum Theil nur durch geringe, uns bis jetzt grossentheils noch entgehende, Modificationen von einander in ihrer Wirkung unterscheiden. Man kann es also nicht tadeln, wann z. B. in einer unter Ilb. Millefol. und einer unter Hb. Trifol. fibr. im zweiten Thl. aufgeführten Formel drei nahn verwandte bittere Mittel mit einander verbunden werden, uder wenn die Preuss. Pharmakopie in ihrem Pulvis aromaticus Zimmtcassie, Cardamom, Ingwer und weissen Pfeffer verbindet.] In diesem wie in dem vorigen Falle (Nr. 4.) liegt dem Verbinden mehrerer Mittel die Absicht des Arztes zu Grunde, seinem Kranken ein zeitraubendes und dadurch mitunter selbst gefährliches Experimentiren ersparen zu wollen. So löblich nun diese Absicht ist, so soll man doch ein solches Verbinden nur, wo es unumganglich nöthig scheint, sich erlauben; denn es führt den grossen Nachtheil mit sich, dass wir im günstigsten

Falle, wenn das zusammengesetzte Mittel unseren Erwartungen vollkommen entsprach, uns bei einem zweiten ähnlichen Krankheitsfalle, der uns vorkommt, noch weit weniger auf das Experimentiren mit den einzelnen Mitteln jener Verbindung einlessen wollen, und so vielleicht lebenslänglich fortfahren, uns einer einmal erprobten Composition zu bedienen, und dieselbe wohl gar mündlich und in Büchern weiter zu empfehlen, während vielleicht eines der Ingredientien jener Composition, allein angewandt, noch weit kräftiger gewirkt haben würde, der grösseren Wohlfeilheit zu geschweigen. Die Arzte vor unserer Zeit mussten, bei unvollkommnerer Ausbildung der medicinischen Wissenschaft und Kunst überhaupt und der Pharmakodynamik insbesondere, häufiger noch als wir zu Compositionen iener Art ihre Zuslucht nehmen; ja sie setzten zum Theil, von falschen Ansichten ausgehend, eine Ehre darein, ihre Recepte auf solche Weise recht lang zu machen. Fast alle besseren neueren Aerzte dagegen kommen darin überein, dass Recepte der Art immer ein Beweis von Schwäche, entweder des (subjectiven) Wissens des Einzelnen oder der (objectiven) Wissenschaft sind, und vermeiden sie möglichst. Wir haben jedoch noch von unseren entfernteren, näheren und nächsten Vorfahren eine Anzahl solcher mit gewichtigen Empfehlungen für gewisse Krankheits-Formen and Fälle versehenen Compositionen, theils als officinelle, theils als magistrale Formeln, überkommen - und der Zufall lehrt uns selbst, in der eigenen Praxis, ab und zu noch neue und besonders wirksame kennen -, welche wir noch nicht missen mögen, weil wir noch nicht dazu gekommen sind, mittelst eines eigenen Experimentirens einfachere Stellvertreter derselben aufzufinden. Ein solches Experimentiren ist in der Privatpraxis, wo man immer möglichst raich helfen will, eine missliche Sache, ja ein Privaturzt - dessen Experimente bei fehlender Controlle fast immer mehr oder weniger unzuverlässige Resultate geben - ist eigentlich kaum moralisch berechtigt, einen seiner Kranken dazu zu bestimmen, dase an ihm zum Besten nozähliger Anderen experimentiet werde; eher ist es, weil doch einmal experimentiet werden soll und muss, der Hospitalarzt, der eine weit bessere Gelegenheit dazu hat und rascher damit zu einem Resultat gelangt; und es sollten deshalb die Hospitalarzte sich solches Experimentiren zum Besten der Wissenschaft, der Kunst und unzühliger Collegen und Mitmenschen angelegen seyn lassen.] Es sind deshalb auch im zweiten Theile dieses Werks alle diejenigen, dem Verfasser bekannten, Compositionen der bezeichneten Art,

welchen man — nach des Verfassers, freilich nür individuellem, Urtheil — das Bürgerrecht gegenwärtig noch nicht entziehen darf, und welche genau zu kennen deshalb noch wünschenswerth ist, soeciell aufgeführt worden.

6) Bisweilen ist es nöthig, einzelne, für den individuellen Krankheitsfall unbequeme, Eigenschaften eines Haupt- oder Nebenmittels durch einen Zusatz zu verbessern (zu beschränken oder ganz aufzuheben); so namentlich, wenn ein solches Mittel schädliche Nebenwirkungen haben könnte [so setzt men wohl dem Campher, damit er nicht zu sehr erhitze, den kühlenden Salpeter zu; so dem Opium, damit es nicht verstopfe und erhitze, das Doppetsatz; manchen Mitteln, damit sie nicht durchschlagen, das Opium; so büllt man scharfe Mittel, damit sie die Verdanungsorgane nicht angreifen, durch milde (schleimige u. a.) Zusätze ein; u. s. w.], oder wenn es schwer zu verdauen ist fum dies zu beurtheilen und möglichst zweckmässig zu verbessern, muss man sowohl auf die Beschaffeobeit des Mittels als auch auf den Zustand der Digestionsorgane des Kranken Rücksicht nehmen; iu der Regel werden reizende (aromatische, spirituose) Zusätze die Verdaulichkeit am besten befordern, bisweilen aber auch, bei gereiztem oder reizbarem Zustande jener Organe, einhüllende oder besänftigende], oder wenn es sehr unangenehm achmeckt, rietht oder aussieht Ivon der Verbesserung der Arzneien für die Sinne ausführlicher in Cap. III.]. - Alle Verbesserungsmittel, die man zu den angedeuteten Zwecken zusetzt, sollen, so viel als möglich, so gewählt seyn, dass sie die Wirkung der eigentlichen Arzneimittel nur (qualitativ) modificiren, nicht (quantitativ) schwächen, weil es ja im letzteren Falle zweckmässiger wäre, lieber eine kleinere Gabe der Mittel anzuwenden oder von Hause aus schwächere Mittel zu wählen. Diese Regel lässt sich freilich nicht streng durchführen, weil mit dem Modificiren bisweilen unvermeidlich das Schwächen verbunden ist; in solchem Falle muss man dafür die Gabe der eigentlichen Mittel verhältnissmässig verstärken.

 endlich muss man oft, um einem Arzneimittel eine zur Verabreichung und zur Anwendung schickliche Form zu geben, Zusätze zu demselben machen. [Biervon ausführlich und speciell in Cap. VIII.]

### 6. 11.

Nach dem Gesagten bedürfen die für die Bestandtheile zusammengesetzter Arzneien eingeführten, den verschiedenen Zweck der Bestandtheile bezeichnenden, Termini: Bases (Hauptmitiel), Adjuvantia (Unterstützungsmittel), Corrigentia (Verbesserungsmittel): und Constituenia (od. Excipientia\*, Fehicula, gestaltgebende Mittel), keiner weitere Eklärung. Zu allem Überstuss nur noch die Bemerkungen,

 dass man zwar nicht gern, nicht ohne Noth mehr als Ein Mittel von jeder dieser 4 Arten in Einer Arznei anbringen werde, dass jedoch diese Regel keineswegs absolut bindend ist;

2) dass nicht alle zusammengssetzten Arzneien nohwendig alle diese A Arten von Bestandhellen enthalten müssen, dass vielmehr viele Hauptmittel nur einen oder den andern Zasatz erfordern [wahrend viele sogur ganz unvernischt – par (§ 5.3) – angewendet werden k\u00e4nne. Unever Vorfahren gingen aicht selten darin zu weit, dass sie glaubten, die Wirkaug der m\u00e4sten Hauptmittel modificiren und corzigiere zu m\u00e4ssell.

3) dass viele pharmaceutischen Mittel bald in der einen, bald in der andern Function angewandt werden können [so z. B. das Oplum eben so hänfig als Aljueans win als Basts; die meisten Gewürze und viele spirituöten Mittel sowohl als Basts, als auch und noch hänfiger als Aljueanis eter Corrigential eer Zacker in allen 4 Functionale.

4) dass nicht selten in einer zusammengesetzten Arznei Ein Mittel zwei Functionen zugleich erfüllen [10 z. B. ein Gewürz als Afjurans und Corrigens zugleich, oder ein Syrup als Corrigens und Constituens zugleich dienen] kann; und

5) dass man auch die weniger wichtigen und differente Bestandtheile zusammengesetzter Arzneien, die Constituentien und Corrigentien, möglichat so wühlt, dass sie die Wirkung der Hauptmittel unterstützen, wenigstens ihr doch keinen Eintrag thun. § 12.

Auch auf die Wahl der verschiedenen Präparate, welche von einem und demselben Mittel in den Officinen vorräthig sind (vgl. §. 14.), influiren therapeutisch-pharmakologische Rücksichten häufig.

Der Arzt soll von jedem officinellen Präparate (also z.B. von jedem Extract, jeder Tinctur) wissen, ob es die arzneilichen

<sup>\*)</sup> Man verwechsle Excipientia nicht mit Excipienda, einem Ausdruck, welchen wir im Folgenden bisweilen — in einem Zusammenhange, wo er keinsr anderen Erklärung, als welcha die latein. Sprache giebt, bedarf — gebranchen werden.

Kräfte des ursprünglichen Arzenimittels, aus welchem is bereitet worden, vollständig in sich enthält, oder welche davon ihm fehlen. So enthälten a. B. das Setractum Myrrhae und der ess demestlem durch Anflüren in Wasser bereitete Liquer Myrrhae den gemanigen und selbesingen Bestandtheils dem Myrrhae, die Tracture Myrrhae dagegen hupstächlich nur die hazzigen Bestandtheile und das — als Oleum Myrrhae such ganz gesondert vorhandene — ikherviche (I). Diese Prisparate sind also unter einsnder, so wie von der Myrrhae sebat, in isher Wirtung westellich verseichen. So felshen den halt bereitete (Chian Extracten die karrigen Bestandtheils, und sie werden gesade denhalt oft bester vernagen als die warm bereiteten auf spirituiene. So besitzt das Chinis und esine Saise zwar diejninge arzenlithe Kraft der Chinarinden, welche bei Weckselfischem in der Rugel gewinscht wird, alste karde feisträngiende Kraft der Rinden. Man darf also dergleichen Prüparate nicht promiseus anwenden.

Der Arzt' soll auch die (auf seine magistrale Verordnung erfolgende) pharmaceutische Zubereitung [vgl. Cap. VII.] und die äussere Form [Cap. VIII.] des Arzneimittels so wählen, dass sie dem zur Aufnahme desselben bestimmten Organ möglichst zusagen, und dass die Arznei, wenn der Krankheitsfall sehr dringlich ist, nicht bloss rasch zu bereiten, sondern auch zu einer raschen Aufnahme in den Körper, zu einer raschen Entfaltung ihrer Wirkung, geeignet sey. Man soll also z. B., wenn Rachen oder Schlund-Entzündungen das Schlucken sehr erschweren, nicht Formen wählen, welche, wie z. B. Pillen, Bissen, eine besondere Fertigkeit im Schlucken erfordern; man soll bei denselben Entzundungen, so wie bei Magen-Entzündungen keine Pulver (welche das kranke Organ mechanisch reizen könnten), bei sehr daniederliegender Verdauung keine voluminösen Pflanzenpulver, bei Hydrophobie in der Regel keine flussigen Formen. bei einem (echten) Erysipelas nicht (auf die kranke Haut anzuwendende) wasserige Plüssigkeiten, u. s. w. verordnen. Man soll, wo schleunigste Hülfe erforderlich ist, nicht flüssige Auszüge verschreiben, deren Bereitung viel Zeit erfordert, z. B. Aufgüsse, sondern lieber die Mittel in Substanz, oder schon in den Officinen vorräthige flüssige Auszuge (z. B. Tincturen), oder doch den em schnelleten zu bereitenden flüssigen Auszug, eine Ebullition, wählen. Man wählt in sehr acuten Fällen nicht gern Formen, welche eine längere Coction im Magen oder ein längeres Verweiten auf der Haut u. s. w. erfordern, um die Arzneiwirkung bervortreten zu lassen, also z. B. nicht Latwergen oder gar Bissen und Pillen, sondern dafür lieber flüssige Formen; nicht gern Pflaster, sondern lieber Umschläge oder Linimente.

## Zweites Capitel.

## Allgemeine chemisch - pharmaceutische Regeln.

§. 13.

Ausgedehnte chemische Kenntnisse sind dem Arzte unentbehrlich, wenn er nicht alltäglich in den Fehler, Arzneistoffe mit einander zu verbinden, welche sich chemisch umändern und dadurch in ihrer Wirksamkeit beeinträchtigen, - verfallen oder in die Verlegenheit, nicht zu wissen, ob und in welchem Verhältniss gewisse Arzneistoffe in gewissen Menstruis auflöslich sind, - kommen will. Wir haben zwar in dem 2ten Theile dieses Werks bei vielen einzelnen Mitteln die Auflöslichkeit (hauptsächlich da, wo sich etwas Positives von ihr sagen lässt) und die zu meidenden Verbindungen angegeben; aber diesa Angaben sind nur zum Nachschlagen, zur Wiederholung des etwa Vergessenen bestimmt, und man soll am Krankenbelle wenigstens einen beträchtlichen Theil derselban answandig vissen; gerade die zu meidenden Verbindungen aber ist nur dessen Gedüchtnies zu fassen im Stande, dem chemisches Wissen die Grunde inner negativen Regaln und damit einen allgemeineren Ausdruck der Regeln giebt. - Auch die von um in §, 17. gegebena Übersicht dar aus ehemischen Gründen zu meidenden Verbindungen wurde allein für einen sonst von chemischen Kenntnissen entblüssten Arzt nicht ausreichen.

Pharmacutische Kenninisse werden dem verordeneden Arzte vielfach nitzitich, insofern sie inn mit den Objecten seiner Verordnungen genauer bekannt machen; und eine gewisse Kenntniss der pharmaceutischen Receptirkunst ist ihm sogar unenübehrlich. Da man aber von dem Arzte ein grüsdlicheres Stedius der Pharmacie sicht verlangen kann, so werden wir in diezem Suche benütseryn, das für des Arzt Weidige einzuschalten. — Wenn der Arzt will, dass seine Verschaftlich und en Apothekern immer recht buchstäblich streng ausgeführt werden sollen — worauf es oft sehr ankommt —, so ist dazu nicht bloss nöthig, dass er größere pharmaceutische Fehler vermeide, sondern er darf auch in den einzelnen im Recept enthaltenen Anweisungen, in der ganzen üsseren Anordnung desselben, keine Unkenntniss der geharen und den einzelnen im Recept enthaltenen Anweisungen, in der geharen üsseren Anordnung desselben, keine Unkenntniss der geharen und den einzelnen im Recept enthaltenen Anweisungen, in der genaren üsseren Anordnung desselben, keine Unkenntniss der geharen und den einzelnen im Recept enthaltenen Anweisungen, in der genaren üsseren Anordnung desselben, keine Unkenntniss der genaren den der gestellt geharen der geschen der gestellt geharen der geharen der geharen der geharen den geharen der geharen den geharen

maceutischen Arbeiten an den Tag legen, von dem Apotheker nichts Unbilliges oder Unmögliches verlangen, u. s. w. Macht der Arzt gröbere pharmaceutische Fehler, verordnet er z. B. Mischungen, die sich in den angegebenen Quantitätsverhältnissen gar nicht ausführen lassen oder sich bald wieder trennen würden, so wird der Apotheker in Versuchung geführt, sich bedeutende Änderungen jeder Art, selbst in der Quantität einzelner Ingredientien, zu erlauben; denn gemacht muss nun einmal jedes Recept werden, und erst zum Arzt zu schicken und ihn auf seinen Fehler aufmerksam zu machen, ist - zumal in grösseren Städten oder wenn dergleichen öfter vorkommt, und der Arzt woll gar noch eigensinnig auf seiner Meinung beharrt oder sich beleidigt fühlt - verdriesslich, oft unmöglich. Der Arzt macht dann am Krankenbett falsche Erfahrungen über die quantitative oder qualitative Wirkung seiner Arznei, und findet nicht selten Mittel unwirksam, die es, besser verordnet, nicht gewesen wären : oder es füllt auch wohl die Arznei bei einer Reiteration des Recepts, zumal in einer anderen Apotheke, so verschieden aus, dass es der Kranke bemerkt und - was immer ein grosses Übel ist - gegen den Apotheker und gegen die Arznei misstrauisch wird. Macht aber der Arzt auch nur leichtere pharmaceutische Fehler, z. B. in der Angabe der technischen Processe, so ist doch dann der Apotheker, der ja das gesammte Wissen des Arztes nicht direct beurtheilen kann, geneigt, ihm auch bei den übrigen Rücksichten, die er in diesem oder anderen Recepten genommen hat [z. B. bei der Wahl der Constituentien], nicht allzuviel Überlegung und Einsicht zuzutrauen; und mancher nicht besonders gewissenhafte Receptarius erlaubt sich dann gelegentlich kleine Abweichungen von der ärztlichen Vorschrift, die ihm zweckmässig scheinen, ohne es zu seyn. Nun ist es zwar nicht gerade nöthig, dass jedes einzelne Recept, das ein Arzt in die Apotheke schickt, seine pharmaceutische Sachkenntniss auf eine positive Weise bekunde, dass er z. B. in jeder einzelnen Formel auch immer die zur Bereitung derselben nöthigen oder ihm zweckmässig scheinenden technischen Operationen ausführlich angebe: es würde dies in den meisten Fällen (vgl. §. 59.) nur eine überflüssige Pedanterie seyn, da der Apotheker die pharmaceutischen Operationen besser kennt als der Arzt; wohl aber soll jedes Recept auf eine negative Weise - dadurch dass es von allen pharmaceutischen Fehlern frei ist - die pharmaceutische Sachkenntniss seines Verfassers bekunden, oder richtiger : voraussetzen lassen. [Mit anderen Worten; der Argt brancht zwar nicht gegen den Apotheker mit besonderen pharmacentischen Keantnissen zu renommiren; wagt er aber einmal, dies zu thun, oder muss er einmal dem Apotheker eine genauere Vorschrift zu seinen Arbeiten geben, so sey hinter dem Schein auch etwas dahinter. Der Arzt steht rücksichtlich der Anweisungen, die er ertheilt, zu dem Apotheker - von dem mehr wissenschaftlichen Verständniss abgesehen - fast in einem ähnlichen Verhältniss wie zu der Köchin, der er die Anfertigung einer Krankenspeise überträgt; auch der Köchin soll er nicht ihre ganze Arbeit lehren wallen, sondern nur das Wesentliche, wndurch sich die gegenwärtige Krankenspeise charakterisiren soll, kurz angeben, dabei aber immer durchschimmern lassen, dass ihm die Kochoperationen nicht unbekannt seyen; denn nur dadurch erhalt er saviel Autorität bei der Köchin, dass diese seinen Anweisungen immer unbedingt folgt, auch da, wo ihr in einem einzelnen Falle dieselben einmal nicht ganz zweckgemäss scheinen sollten.]

Nicht minder unentbehrlich ist ihm eine genaue Kenntniss der Landespharmakopöe; diese giebt ihm an, welche Medicamente der Apotheker zu halten verpflichtet, welche er (der Arzt) also zu fordern berechtigt ist [übrigens ist der Arzt rücksichtlich der Wahl seiner Mittel nicht an die Landespharmakopöe gebunden; er darf auch andere Mittel verordnen, wenn er alch dieselben nur zu verschaffen weiss; zu dem Ende muss er sich' privatim darüber unterrichten, welche Mittel ihm der Apotheker (oder nüthigenfalls der Droguist) zu liefern im Stande ist; will er ein kunstlich bereitetes Mittel, dessen Bereitung eiue fremde Pharmakopije oder ein Autor vorschreibt, anwenden, so musa er dem Apotheker diese Pharmakopöe oder den Autor angeben nad zusehen, ob der Apotheker das Werk besitzt oder sich zu verschaffen weiss]; sie giebt ihm ferner diejenigen Nomenclaturen der Arzneimittel an, deren Kenntniss er von dem Apotheker gesetzlich verlangen, in welchen allein also er verschreiben darf; sie belehrt ihn über die Bereitungsart der officinellen Präparate [also mittelbar darüber, was für wirksame Bestandtheile er in jedem Präparate zn erwarten habe, vgl. §. 12. 14.] und über die Zusammensetzung der officinellen Composita [deren genaue Kenntniss dem Arzte nöthig ist, damit er, wo er eie anwendet, beurtheilen konne, ob nicht etwa Rin Ingrediens derselben in dem vorliegenden Falle nachtheilig wirken dürfte, und damit er, falls er zu einem snichen Compositum noch etwas hinzufügen will, chemische Umanderungen vermeiden könne. Auch muss der Arzt die quantitativen Verhältnisse der Ingredientien bei sehr vlelen von jenen Compositionen genau, bei

anderen duch ungeführ, kennen, weil sie für die Dosenbestimmung wichtig sind].

Die officinellen Composita [von denjenigen hier ganz abgesehen, welche durch chemische Verbindung zweier nder mehrerer Stoffe ein ganz neues, chemisch und dynamisch wesentlich verschiedenes Mittel, das man in ärztlicher Beziehung wieder als ein ganz einsaches Mittel betrachten darf (wie z. B. Sapo medicatus, Spiritus nitrico-athereus), darstellen] sind überhaupt eingeführt: 1) um Zeit zu ersparen, weil manche sehr langwierig zu bereiten sind; 2) um grösserer Wohlfeilheit willen, weil man die Zusammensetzungen in grösseren Quantitäten mit verhältnissmässig geringeren Kosten herstellen kann; [um der gedachten beiden Zwecke willen führen wohl die Ärzte bisweilen Compnsitinnen in der Art ein, dass sie mit dem Apotheker mündlich verabreden, dass er sia vorräthig halte; besonders in kleineren Städten lässt sich dies leicht thun, und besanders in Epidemieen kann es sehr nützlich werden; leicht findet sich auch zu einer solchen Composition, die nun gleichsam zwischen magistralen und nfficinellen Formela in der Mitte steht, eine passende Benennung, welche dem Arzte beim Verschreiben Zeit erspart]; 3) manche anch deshalb, weil die Formeln zu ihrer Anfertigung so lang und so schwierig zu behalten sind, dass man es von dem Arzte nicht verlangen kann, sie auswendig zu wissen, während doch, weil gerade diese Formeln sich ganz vorzüglich bewährt haben, ihre häufige Anwendung den Herausgebern der Pharmakopöe wünschenswerth schien [sn z. B. in der Preuss. Pharmakopöe das Zittmannsche Decoct; freilich geht his jetzt keine Landespharmaknplie so weit, dass sie in einiger Vollständigkeit alle oder auch nur fast alle Formeln der Art, die man wirklich empfehlenswerth nennen darf, unter ihren uflicinellen Formela aulführte, und diesem Mangel müssen deshalb nach Bücher, wie der zweite Theil des vorliegenden Werks, abzuhelfen sich bemühen, wenn gleich sie sich nie einer solchen Autorität erfreuen konnen, als es bei den emplehlenden Angaben einer Behörde der Fall seyn wurde]. Nach dem Gesagten wird man leicht einsehen, dass zwar in sehr vielen Fällen die officinellen Compositionen vor magistralen den Vorzug verdienen, jedoch nicht in allen, weil sie oft dem individuellen Falle nicht genau genug entsprechen oder wohl gar einzelne in dem individuellen Falle nachtheilige Ingredientien enthalten. -

Um es anschaulicher zu machen, auf welche Weise etwa man sich mit dem Inhalte einer Pharmakopöe und dem Verhältnisse der einfachen, zubereiteten und zusammengesetzten Mittal zu einander bekannt zu machen habe, geben wir einschaltungsweise im folgenden S. eine, freilich nur ganz allgemein gehaltene, Übersicht der officinellen Pröparate und Composita (mit besonderer Berücksichtigung der Preussischen Pharmakopöe).

6. 14.

Diejenigen Mittel, welche in der Apotheke noch in der Gestalt vorräthig sind, wie sie der Droguist geliefert hat, nennen die Pharmakopoen Simplicia [wenn sie auch übrigens vielleicht chemisch zusammengeselzt sind; so wird z. B. das Kali carbonicum crudum ein Simplex genannt, weit es nicht vom Apotheker selbst angefertigt, sondern vom Droguisten bezogen wird]; sie nennen auch wohl den ganzen Inbegriff aller der Simplicia, welche der Apotheker vorräthig hält, Materia pharmaceutica [im Gegensatz der Praparata et Composita, an welchen er selbst gearbeilet hat. - Von andern Pharmakopoen wird mit Materia pharmaceutica der ganze Inhalt der Officinen - Praparate und Composita miteinbegriffen - bezeichnet]. Sehr viele Mittel werden ausserdem auch noch in gewissen Zubereitungen, Praeparata pharmaceutica, vorräthig gehalten, welche meistentheils in einer chemischen Umänderung der Mittel bestehen, seltener in einer bloss mechanischen [dem Reinigen oder dem Zerkleinern (Zerschneiden, Zerstossen, Pulvern u. s. w.), wndurch dem Mittel eine zur ärztlichen Anwendung geeignetere Form gegeben wird], Ausserdem werden eine Anzahl von, theils mechanischen, theils chemischen, Verbindungen zweier oder mehrerer Mittel, pharmaceutische oder officinelle Verbindungen, Composita pharmaceutica, vorräthig gehalten. [In einem weiteren Sinne rechnet man auch die Composita mit zu den Praparaten.]

Wenn der Arzt ein Mittel, ein pharmaceutisches Simplex, in seiner urspringlichen chemischen Beschaffenheit, indichaftents mechanisch verändert, anwendet, so drückt er dies technisch aus, er wende das Mittel "in Substanz" an; er setzt in dieser Beziehung die "Substanz" denjenigen Teiparaten, in welchen das Mittel chemisch umgeindert ist, entgegen; also z. B. die Byrtas dem Byrkestetzet, der Myrkestinetzet, der Myrkestinetzet, der Der Begriff der Substanz kommt aber ausserdem anch noch in zwei anderen Bedeutingen vor; nimlich: 2) noch enger aufgebast, so dass ze selbst eine mechanische Veründerung (wie z. B. das Pultern) ausschliests, also das Mittel in seiner urspringlichen Gestalt (höchstens etwas gereinigt, wie z. B. Wurzella von

der Erde gereinigt) bezeichnet, und diese z. B. dem Pulver entgegensetzt; - und 3) so, dass er auch pharmaceutische Prilparate und Composita umfasst, und nur ausdrückt, dass das Mittel nicht, wie sonst gewöhnlich, mechanisch zerkleinert, vertheilt, namentlich nicht gepulvert oder aufgelöst, sondern in der Gestalt, wie es bereitet worden, angewendet wird [so sagt man z.B.: "das Ätzkali wird zum Ätzen theils aufgelüst, theils in Substanz angewandt"]. Die erste Bedeutung des Ausdrucks "Substanz" bezeichnet also Simplicia und schliesst chemische Veränderung aust die zweite bezeichnet Simplicia und schliesst chemische und mechanische Veränderung aus; die dritte bezeichnet Simplicia, Praparate und Composita ohne Unterschied, und schliesst nur mechanische Veränderung aus. In der Regel ergiebt der Zusammenhang jedesmal leicht, in welcher von diesen Bedeutungen der Ausdruck genommen wird, washalb wir auch kein Bedenken tragen werden, ihn im Verfolg diesee Buchs bald in dieser, bald in jener Bedeutung zu gebrauchen (in §. 92. in der zweiten).

Auch die von vegetabilischen und animalischen Mitteln vorsühig gehaltenen Prüparate bestehen, ausser der grossen Abtheilung der Olea — welche theils (die ätherischen) durch Destillation, theils (die fetten) durch Auspressen, aus Planzen erhalten werden —, zum grösten Theil in Außöungen, jedoch [weit die meisten Mittel aus des beiden organischen Reichen sicht in ihrer ganzen Wesenbeit ausfühlich sied] in der Regel nur in Außöungen, gewisser wirksamen Bestandtheile. Für solche Auflösungen von organischen Mitteln gebraucht man aber nur sellen die Benennung Liepuro erus view, wenn man ein Katzet (vgl. unten) nochmals außöst, as. B. Liepur Myrrher], meistens eine der folgenden Benennungen:

- 1) Aquae destillatae oder Aquae schlechtweg;
- 2) Aquae vinosae;

3) Spiritus [die Spiritus aetherei hier ausgeschlossen]. - Diese dreierlei Benennungen [mit Hinzufügung der Benennung der Substanz, z. B. Aqua Foeniculi, Aqua Menthae piper. vinosa, Spiritus Juniperi] 20braucht man zur Bezeichnung von Präparaten, welche gewonnen werden, indem man entweder 1) Wasser, oder 2) Wasser mit wenig Weingeist, oder 3) Weingeist (mit wenig Wasser), über organische Theile abdestillirt. Die so gewonnenen Präparate enthalten hauptsächlich nur die flüchtigen Bestandtheile der Substanzen [nementlich die ütherischen Öle, euch, wo sie vorkommen. flüchtige Säuren, z. B. Ameisensäure] aufgelöst, und zwar die Wässer in der geringsten, die weinigen Wässer in etwas grösserer, die Spiritus in der grössten Menge. Ausserdem enthalten die über Pflanzen destillirten Wüsser noch etwas Pflanzenschleim, welcher, weil bei ihrer Bereitung eine grössere Hitze als bei der der Spiritus angewandt werden muss, hier leichter mit übergerissen Die Agus Amurdalarum amararum und Ag. Lauroctrasi der preussischen Pharmakopue hatten eigentlich auch Anspruch auf die Benennung Aqua vinosa; sie erhalten jedoch dieselbe, der Kurze halher und da hier keine Verwechslung möglich ist, nicht. Dagegen unterscheidet die preuss. Phermekopie die Aq. Cinnamomi vinosa und Aq. Menth, piper, vinosa von den einfachen Wässern aus denselben Substanzen. - Der Spiritus Rosarum führt seine Benennung, ungeachtet er nicht durch Destillation hereitet wird, weil er, aus atherischem Ol und Weingeist zusammengesetzt, sich den andern Spiritus chemisch analog verhält. - Der Spiritus camphoratus, eine (vollständige) Auflösung des Camphers in Weingeist, ist ebenfells ohne Destillation, nach Art der Tincturen (s. unten) hereitet; man hat ihm jedoch wohl deshalb nicht die Benennung Tinctur geben mögen, weil dieses Wort seiner Etymologie nach eine un vollständige Auflüsung andeutet, während er eine vollständige ist. Freilich sind Tinct, Catechu, T. Aloës und die Tincturen einiger Horee auch vollstündige Auflösungen und heissen doch so (anstatt, wie es am bezeichnendsten, obwohl etwas unbequemer seyn wurde, Solutiones spirituosae). Es herrscht ober überhaupt in dieser pharmaceutischen Nomenclatur viel Willkührlichkeit.]

stoff, Pflanzenschleim, Gummi, geringe Mengen der Alkaloide und Subalkaloide [auch der thierischen, s. B. des Centharidins] in ihren natürlichen Verbindungen, ferner Salze, verschiedene thierische Stoffe u. s. w. Im Allgemeinen (mit einzelnen Ausnahmen) sind die Tincturen und die Extracte [s. unten sub 8.] diejenigen Präparate, welche die Bestandtheile der Substanzen am vollständigsten aufgelöst enthalten; die Tincturen haben aber vor den Extracten noch den Vorzug, dass sie nicht durch Eindicken verändert und zum Theil depauperirt sind, [Ansser einigen schon oben genennten Tincturen führen auch Tinet, Laccae, T. Rhei amosa und T. Rosarum acidula der preuss, Pharmak, die Benennung "Tinctur" mit Unrecht; vgl. Thl. II. Art. Tincturae.] - An die Tincturen schliessen sich die Tincturae aethereae und die Tincturae ammoniatae an, gewonnen durch Maceration [die Tinet. Ambrae nach der PH. Bon. nusnahmsweise durch Digestion] mit Spiritus sulphurico-aethereus und mit Liquor Ammonii vinosus; hauptsächlich flüchtige und [oft verseifte] harzige Bestandtheile, so wie manche neugebildete Verbindungen, von thierischen Mitteln (Castoreum, Ambra) auch die eigenthümlichen fettigen Materien, enthaltend. Man rechnet sie iedoch, da die genannten beiden Menstrua schon zu different sind, um sie [wie das Wesser, den Weingeist, Wein, Essig u. s. w.] bloss als Vehikel zu betrachten, richtiger zu den Compositis als zu den Präparaten.

5) Vina [z. B. Vinum Colchici], gewonnen durch Digestion oder Maceration mit Wein. Sie enthalten sowohl flüchtige als fixe, sowohl im Weingeist als im Wasser lösliche, Bestandtheile, alle jedoch nur in mässiger Menge. [Die Tinctura Rhei vinosa und Tinet. Opii crocata der PH. BOR. sind auch Fina.]

6) Aceta [z. B. Acet, scilliticum, Acet. Rutae], gewonnen durch Maceration oder Digestion mit Essig [die ihrer Benennung ungenchtet auch hieher gehörende Tinctura Opii nigra der PH. SLESV. durch Kochen mit Essig und sonstige eigenthumliche Bereitung]; ebenfalls, wie die vorigen, sehr verschiedenartige Bestandheile enthaltend.

7) Olea cocta oder infusa, gewonnen durch Kochen oder Infundiren von Pflauzenstoffen mit fettem Ül (Baumöl); sie enthalten nur eine geringe Quantität von ätherischem Öl, harzigen und Färbe-Stoffen u. s. w. aufgelöst, so dass ihre Wirksamkeit hauptsächlich nur auf die des zur Bereitung angewandten fetten Öles hinausläuft.

8) Extracta, Dickauszüge [z. B. Batr. Absinthii], Die Praparate, welche man unter diesem Namen begreift, werden auf sehr verschiedene Weise gewonnen, und haben eigentlich nur das mit einander gemein, dass man einen flüssigen Auszug wirksamer Bestandtheile der Substanz durch Abdampsen in einen möglichst kleinen Raum bringt, ihn dadurch sehr wirksam in kleinen Gaben macht, und ihm zugleich eine von der dünnflüssigen mehr oder weniger entfernte, bisweilen selbst trockene, Consistenz und damit auch eine grössere Haltbarkeit [geringere Neigung zum Verderben durch Gährung | giebt. Jenen Auszug wirksamer Bestandtheile gewinnt man übrigens auf sehr verschiedene Weise, durch Maceration, Digestion oder Abkochung der Substanzen mit Wasser, durch Maceration oder Digestion mit Weingeist oder auch Spiritus sulphurico - aethereus, durch Verbindungen eines und des anderen dieser Processe u. s. w. Je nach dieser verschiedenen Bereitung haben die Extracte auch einen verschiedenen Gehalt. Die Maceration mit Wasser wendet man zum Ausziehen an, wo es darauf ankommt, flüchtige Stoffe möglichst wenig durch Hitze zu verjagen [zum Theil werden sie freilich bei dem nachherigen Abdampfen verjagt, das aber eben deshalb bei den mit kaltem Wasser bereiteten Extracten nicht weit getrieben wird, indem man ihnen vielmehr die dunnste Consistenz unter allen Extracten lässt], möglichst wenig Harz und Gerbestoff auszuziehen. und ausser den flüchtigen Stoffen hauptsächlich nur extractive aufzunehmen. Die durch Kochen mit Wasser bereiteten enthalten mehr als die vorigen harzige und gerbestoffige Bestandtheile, enthalten überhaupt alle schwerer auszuziehenden, fixeren Bestandtheile - z. B. die alkaloïdischen - in grösserer Menge, sind dagegen an flüchtigen Bestandtheilen die ärmsten. Zwischen den durch Maceration mit Wasser und den durch Abkochung mit Wasser bereiteten stehen die durch Digestion mit Wasser bereiteten in der Mitte. Die mit Weingeist oder Schweseläthergeist bereiteten verhalten sich fast so wie die Tincturae und Tincturae aethereae, nur sind durch die Hitze beim Eindicken die flüchtigen Bestandtheile grossentheils entfernt. -Endlich bezeichnet man mit der Benennung Extracte noch gewisse Präparate, welche gar nicht durch Eindicken einer aus den Substanzen gewonnenen Auflösung wirksamer Bestandtheile, sondern vielmehr durch Kindicken des aus frischen (vegetabilischen) Substanzen ausgepressten Saftes bereitet sind, und welche

eben deshalb neben der Benennung Extract noch die synonyme Benennung Succus inspissatus führen. Dass diese Extracte die wesentlichsten Bestandtheile der Substanzen am · vollständigsten enthalten, versteht sich von selbst. [Von den Extracten der preuss. Pharmekopoe gehören hieher die meisten narkotischen, dann Betr. Calendulae, Chelidon., Vitis Pampinor. Ausserdem hat die preuss. Pharmek, zwei ähnlich bereitete Praparate, welche aber bloss die Benennung Succus inspissatus und statt der synonymen Benennung Extract die synonyme Benennung Roob führen; den Succ. Dauci insp. und Succ. Sambuci insp. - Der Succus Glycyrrhiz, und Succ. Juniperi insp. der preuss. Pharmakep. sind, ihrer abweichenden Benennung ungeachtet, eigentliche Extracte, keine Succi inspissati, nur der erstere nicht vom Apotheker bereitel, sondern käuflich.] In der Mitte zwischen den Succis inspissatis und den eigentlichen Extracten, doch den ersteren näher, stehen die Extracta liquida oder Mellagines [deren die PR. Bon. zwei, Graminis and Taraxaci, die PH. HANN. anseerdem noch ein drittes, Trifolii, auch die PH. SLESV, noch ein drittes, Nucum Juglandum, hat], indem sie durch Stampfen der frischen Pflanzen, unter gleichzeitigem Zusetzen von wenig Wasser (welches jedoch nur kurze Zeit einwirken kann), und nachheriges Auspressen erhalten werden.

9) Syrwpi, Aufösungen von vielem Zucker in verschieenartigen flüssigen Auszügen von Substanzen oder in frischen Pflanzensüffen. [Man würde die meisten Syrupe richtiger zu den Compositen rechnen, weil der Zacker in den meisten mit eine Hauptrolle spielt; es int jedoch gekründelich, die noch zu den Pröparaten zu zählen.]

Ausserdem (ausser den Aulösungen) werden noch, unter den Benennungen Conzervate [Peiparset, welche gewonnen werden, indem frische vegetabilische oder asimalische Substanzen zu Brei gestonen und dabei mit vielen Zuelew verzetzt werden, zo dass eine krüssiche Marse darzes seinlich. Es sind diese Priparset serbe geiegete, die gesammten arzesilichen Kräfte der Substanzen in ihrer lategrität zu bewahren, doch sind zie freifelle auch der Verderbeiss durch Gibrung zienlich eutgesetzt, balten sich nicht allzu lange, und sind wohl haupstächlich denhalb in neuerer Zeit ich nus der Hode gekommen. Witrend nan führer neuer verschiedenen Pflanzen zolche "Kränterzucker" hatte und auch Kellerstel, Maiwirner n.a. Gliederbliere in dieser Form (oder doch natt des Zuckers mit Bonig mahreitely aulbewahret, sich die den sueueren aus fünden,) Carbones, Farin aus, Pullpra u.s. u., gewässe andere Prüpanen, so für aus " Pullpra u.s. u. " gewässe andere Prüpanen.

rate von, organischen Mitteln in den Officinen vorräthig gehallen, jedoch nur in so geringer Zahl, dass nichts erhebliches Allgemeine über sie [de Cosserven ausgenommen] anzuführen ist. —

Über die officinellen Composità lässt sich nicht so leicht wie über die Präparate etwas Allgemeines bemerken. Man könnte sie eintheilen in

mechanische Verbindungen, Gemenge [z. B. Puleis aromaticus, Species ad Cataplasma];

2) chemische Verbindungen, in welchen jedoch die Wirkung der einzelnen Bestandtheile noch mehr oder weniger in there Eigenthümlichkeit erhalten ist [es gehörn lieber nammellich siche Composita, in welchen wirksame Bestandtheile mehrerer verschiedenen Michael ungekeit ausgezogen, snigheide aufgelbeit sind, z. B. Tinct, orosmatica; sach die meisten sauten Salzes, Mittel wir Tinct, Feder. anmon. p. p. j.

3) chemische Verbindungen, die ein von den Bestandtheilen verschiedenes, ganz neues Medicament liefern [z. B. der ans Natrum und di gebildete Sapo medicates, der eus Solpetersäure und Weingüst unter Einwirkung von Hitze gebildete Spiritus nitrico-aethereuel];

4) gemischte Verbindungen [z. B. das Blectuerium e Senna, werin chemische und mechanische Verbindung zugleich vorkommen].

Die hier auf 3) aufgrührten Verbindungen rechnes die Apobheter och mit zu den Präparaten. Die Arzei leiden es, pel allan hier aufgrührten Arten von Verbindungen — nicht bless des zub 3) aufgrührten bet wieben sie au meisten dazu bezehigt wiren — von der Composition zu abstrahiren, nud die Verbindungen pharmakodynamiech wieder als einfach Sintet zu betrachen. Auch in katzephologischer Histoth, beim behrüllichen Verordenn, werden rüchslichten der conventionellen Ausbrück, die man zum Verordenn wählt, die öffinnistlen Composita wie einfache Mittel behandelt. —

Es versteht sich von selbst, dass die im Obigen gegebene kärze des Inhalts der Officien noch lange nicht genügt, um den Arzt mit diesem Inhalt gehörig bekannt zu machen, dass er vielmehr das chemisch-pharmaceutische und pharmakodynamische Verhältniss, in welchem die Prägarate und Composita zu den Simplicia stehen, sehr speciell für die einzelnen zu studien habe.—

## §. 15.

Wo man zwischen inländischen und ausländischen Mitteln die Wahl hat, und sich von beiden gleich guten Erfolg versprechen darf, verdienen die inländischen in der Regel den Vorzug, weil sie meistens wohlfeiler, daher auch den Verfüschungen durch gewissenlose Droguisten oder Apotheker wo-

niger unterworfen sind, und weil man nicht ohne Noth das Ausland bereichern soll.

Besonders wichtig ist diese Regel in Kriegszeiten, wo viele ausländische Mittel oft gar nicht echt, nicht mehr frisch, oder nur zu enormen Preisen und in grösseren Städten zu erhalten sind. Unter solchen Umständen muss man oft sogar zu Surrogaten, von denen man weiss, dass sie sehr unvollkommen sind, seine Zuflucht nehmen, muss oft

#### z. B. durch

Rad. Sarsaparillas

Rad. Serpentariae Virgin.

Rad, Senegae Rad. Ipecacyanha

Rad. Rhei (aus Asien)

Rad, Ratanhae, such Kino, Catechu Lignum Sessafras

Lign. Quassiae und Cort. L. Q. Cort. Angusturae die Chioarioden Hb. Abrotani

Flor. Chamomillae Romanae Sem. Cinae Tamarindi

Citronensaft die ausländischen Gewürze

Ichthyocolla (äusserlich) Amylum Marantae Rad. Salep Oleum Amygdalarum, Olivarum Campher

Moschus

Rad. Caricis arenar. (auch Rad. Bardan.,

Saponar,) Rad. Angelicae, Imperatoriae, oder Valerian, min., bisweilen auch Rad, Arnicae,

mit oder ohne Campher Rad, Helenii oder Hb. Polypalae amarae Rad, Violae (oicht officinell) oder Melonenwurzel (vgl. Annalen d. Pharmacie, Bd. 8.

1833. 8. 241.) die in Deutschland gezogene (vgl. GEIGER in Aun. d. Pharm. Bd. 8. 8. 47 ff.) Rad. Tormestillae, Bistortae, Cort. Salicis,

Ouercus oder Gallae Lign. Juniperi, Cort. Ulmi inter., Rad. Caricis aren. od. Bardanae Rad. Gentianne rubr. od. a. Amara Cort. Salicis mit Hb, Marrub. oder Fumar.

verschiedenartige Verbiedungee, vgl. Cort. Chinae fusc. im 2ten Thi. Hb. Absinthii mit Rad. Artemisiae

Flor. Chamomillae vulgaris Sem, Tanaceti Pflaumeobrühe mit Weinsteinsäure, oder Pflaumenmuss mit Weinsteinsäure oder

Tartarus depur. Rasig, Berberizensaft oder Weinsteinsäure Rad, Calami aromat., Sem. Coriandri, Fenchel, Pfeffermunze, spanischeo Pfeffer

(der überall cultivirt wird), u. a. m. Colla animalis (nicht offic.) Amylum, Farina Hordei ppt. od. a. die vorigeo Mittel oder Rad. Althaeae Ol. Papaveris, ausserlich Ol. Raparum künstlichen Campher (vgl. DUNAs in Ann. d. Pharm. Bd. 6, 1833. 8, 245 ff.)

künstlichen Moschus (vgl. Tinct. Moschi artificialis im Register des 2ten This.), so gut als möglich zu ersetzen suchen.

#### 6. 16.

Die Cardinal-Regel, dass man nicht Stoffe mit einander verbinden solle, welche sich chemisch umändern, bezieht sich nicht bloss auf solche Mittel, welche wir in Einer und derselben Formel vereinigen, sondern überhaupt auf solche, welche wir gleichzeitig oder kurz nach einander auf dasselbe Organ appliciren. [Man darf deshalb z, B, nicht Silbersalpeter-Pillen und Baldrian-Thee mit einander oder kurz nach einander einnehmen lassen.] Wir müssen in dieser Hinsicht selbst die diätetischen Stoffe, so wie solche Stoffe, welche sich im Körper des Kranken selbst erzeugt haben, mitbeachten. [Man darf also z. B., wenn men Silbersalpeter oder Sublimat einnehmen lasst, nicht Zuckerwasser nachtrinken, oder, wenn der Kranke Calomel einnimmt, kurz vorher oder nachber saure oder gesalzene Nahrungsmittel geniessen lassen. Man muss, wenn der Kranke an Magensäure oder an stark sauer reagirendem Schwaisse leidet, sich var der chemischen Umanderung, welche diese Sauren auf eine innerlich genommene oder eine auf die Haut applicirte Arznei ausüben konnten, buten (man kann dieser Umanderung bisweilen durch einen basischen Zusatz zu dem Hanptmittel begegnen). Wüssten wir die Zersetzungen, welche die Arzneistoffe durch anomale Producte des kranken Körpers selbst erleiden, vollständiger und specieller zu würdigen, als es bis jetzt meistens der Fall ist, so wurden wir hierin wohl häufig eine Erklärung finden, warum manche erprobten Arzneimittel bisweilen ihre Wirkung versagen und andremal in missigen Gaben nnerwartet hestig wirken.]

## 5.17.

Wir wollen hier eine kurze Übersicht der wichtigsten aus chemischen Gründen zu meidenden Verbindungen geben [welche jedoch auf genügende Vallständigheit and Specialität keleen Auspruch macht, sondern haupstichtlich nur zur Erleichterung der Behalten er is spitzeren Zuplich und im Zent Thl. gegebenen specialitern Angelen, muserdem auch zur Vermeidung mancher Wirderholungen, dienen soll, in welcher wir auch abstralitich mer solche Verbindungen ausführen, dier in der Recepter (Egich vorkommen Absmez)!

1. Säuren. Care Basen; basische Salze; ferner solche Salze, in denen die Süure eine geringere Verwandtschaft zur Base hat als die jetzt hinzuzufügende Säure [wollte man z. R. Plunds, acette. mis Schweftdiure verbieden, so wirde Plunds. aufplunieum gebildet werden], wohn (für die meisten Säuren) auch die Seifen gehören; ferner solche neutralen Salze, die eine Neigung

haben, durch Abgabe eines Theiles ihrer Base an eine andere Süure sauer zu werden wie dies namentlich bei den neutralen weitsteinsuren Salzen – hunten – der Fall ist]; Schwefel-metalle [in der Regel]; Haloïdsalze [Chlor-, Broin-, Iod-, Cyan-Metalle. — Bei den Chlorrentallen finden am hänfigsten Ausnahmen statt, so dass necistens nur die Verbindung mit den stirkeren Süure (Schwefel-, Salpeter-Säure) zu meiden ist; man richte sich deshalb nach des genangeren Angaben bei den einstellestig] manche, organischen Stoffe [wobei jedoch sehr oft durch die Verbindung nur der organische Stoff, nicht die Säure, erheblich leidet, wenhalb wir die Fälle dieser Art nur unten, hei den organischen Gradustoffen, posielter ausführen.]

2. Salzbilder [Chier, Bron, Iod. (Nur diese drei kommen, als solche, in der Receptur vor)]. Cave [mit sanctionirten Aumahmen] starke Basen; verschiedene Salze [tohlemaure Alkalien, neutrale Ammoniakaske, salpetersaures Silber]; organische Substanzen [namentlich in länger aufzubewahrenden Arzesien. Bei Chlor und Brom sind ganz besonders Farh- und Riechstoffe zu meiden.]; — die Auflösungen der Salzbilder sind auch vor dem Licht zu schützen. — Für Iod cave besonders Stürkmehl.

3. Basen [Albalies, Albalids, Redes, Metalloryde\*]. Cave Surpen; auch Untersüuren [z. B. Gerbesoff, Here, Neiskoil; Salze mit schwächerer Verwandtschaft der Base zur Süure [derbald der mas z. B. zicht Albalien mit Metallatzen verbinden], wozu bisweilen auch die Seifen gehören; saure Salze. — Ausserdem sind noch zu vermeiden:

a. bei den Alkalien: Salzbilder; viele organischen Stoffe [aamentlich Fette und fette Öle (falla man nicht Seifen bilden will), fast alle thierischen Stoffe, ferner Pflanzenschleim, dann (mit Aunahmen, namentlich beim Aumonium; auch Tiect, kolina ist sanctionir) Weingsteit; j

<sup>\*)</sup> Man bemerkt leicht, dass wir hier und im Folganden mit "Metalle" ("Metall-Oxyde", "Metall-Salze") aur die alten Metalle (Alkaliena. Erd-Metalle ausgeschlossen) bezeichnen; wir folgen hierin der Kürze und dem herrschenden Sprachgebrauch.

5. bei den Alkaloïdeu: Sakbilder; viele Metalbalze (amentlich alkanares Gobe, asptersamen Shirp, Quecksilber-, Rupfer-, Sisi-, Eises-Sake]; Chlorkalk; starke Hitze; — zum Theil auch Alkalien und alkalische Erden [gegen welche sie sich oft wie schwache Sueren verhätten]; —

c. bei den estkalischen Erden: Salzbilder; Fette und fette Oele [falle mas nicht Seien bilden will, wie z. B. bei des Im 21en Thi, unter Ag. Celcaries suggebenen Listmenten]; — beim kaustischen Kalk auch noch die organischen Stoffe wie bei a.

4. Salze. Diese können sewohl durch Sützen (auch Untersützen) oder Basen, welche zu dem einen ihrer Bestandtheile eine sürkere Verwandischaft haben (also durch einfache Wählverwandtschaft; Beispielt Ferram aufpharie, um flati este), als auch durch andren Salze [unter welche Bessaumg hie nach die Selfen, se wie felze von Unersützen (z. B. gerbessute oder Hezz-Verbiedungen), mit einbegriffen aind.], welche mit ihnen Sützen und Base tauschen (also durch doppelte Wählverwandischaft; heispiel: Ferram außpierie, und Flumkem met.), zersetzt werden. — Für einzelne Abtheilungen vois Salzen ist noch Kögendes zu merken:

Basische Salze. Cave Säuren überhaupt [mit Ausnahmen]. Saure Salze. Cave Basen überhaupt [mit Ausnahmen].

Schwefelsaure Salze. Die in Wesser auflöstichen werden durch Baryt, Barytsalze und Bleioxydsalze zerlegt. Weinsteinsüure trenat die Schwefelsäure vom Kali.

Salpetersaure Salze werden durch Schwefelsäure, überschüssige Salzsäure, in der Hitze durch Phosphorsäure und Borsäure zersetzt; auch sohon durch blosse Hitze [z. B. der Salpeter auf einer stark erhötten Platte (Deutschre)].

Phosphorsaure Salze. Cave Schwefel-, Salpeter-, Salz-Saere; Quecksilber-, Stiber-, Blei-Salze; für einige auch Kalksalze.

Essigsaure Salze. Cave die meisten Säuren, vorzüglich die stärkeren Mineralsäuren; mehrere Salze [nameutlich salpetersauze Ouscheitberoxydul, neutrale Eisenoxydsalze].

Weinsteinsaure Salze. Caus statke Sütren; Hitze. Die neutralen weinsteins. Kali-Salze [sasgraemmen Brechweisten and Riemereinstein] werden durch die meisten Sütren in saure weinsteins. Sakze verwandelt, indem sie einem Theil ihrer Base an die hinzugessteite Sütre abgeben [verbiede mass z. B. das neutrale Kali tertente. mit Enig., so bildes zich, ungeschtet eigentlich die Katejäure eine geüngere (verwandetchaft zum Kali hat als die Weinsteinsiere, dennoch Koli acetie, und Tartarus depur.].

Kohlensaure Salze. Cave die meisten Säuren; kalkwasser; auch viele Salze, deren Säure eine stärkere Verwandsschaft zur Base des kohlensauren Salzes hat [wie z. B. wenn man kohlensaure Altalien mit Viriolen zusammenbringt]; — bei vielen Hitze.

Chlormotalle (salzaure Salze). Conte salpeteraures Silze)
beroxyd; Quecksilberralze; Bleioxydsalze; Schwefelstüre; in der
Hitze auch andere statzke Stürzen [ebed wird das somt to bespättliche
Questallberchierd durch biese Stuerentoffsiture zerrette!]. Autserdem sind
für Chlor-Alkalien und Chlor-Erden auch Salpeteraliure [asac debe
Enhätzung], für Chlor-Erden sund die Verbindungen des Chlors
mit den eigentlichen (allen) Metallen auch Alkalien, für die
Verbindungen des Chlors mit den alkalischen Erden auch kohlensaures Kall zu meiden.

Brom-Metalle (hydrobromsaure Salze). Caue Salzsäure; Chlor; salpetersaures Silberoxyd, Quecksilbersalze, Bleiosydsalze. In der Hitze auch andere statke Säuren [deck git dies nicht für Quecksilberbronid]. Für einige auch schon blosse Erhitzung.

Iod metalie (hydriodsaure Salze). Cave Salzsaure [sei Lodalhalien auch Gehwerle-", Salpeter-, Fen- u. a. Sauren]; Chlor; Brom; salpetersaures Silberoxyd, Quecksibersalze, Biei- uad Kupfer-Oxydsalze. - In der Hisee auch andere starke Säuren.

Cyan metalle (blausaure Salze); Gene Säuren [de Cyanaltalien werden durch fast alle Süuwe zerestet, ihre Außünungen segar schon durch die Kohlensüure der Lust, Devenders bei Erhiteunge. Dagegen wurden die meisten Verhindungen des Cyans mit den eigentlichen (alten) re Meilben z. S. Siber- und Queckführer-Cyanid, durch kales Sussersitäten serretzt, wohl aber durch Wasserstoßnürzen]; Hitze, Bei Cyanalkalien cause ausserdem noch Alkalien, Eisenoxyduloxyd-, Silber- und Kurfer-Salze.

Schwefelmetalle. Cave Salzbilder; in der Regel auch Säuren, saure und Metall-Salze; für mehrere auch kaustische und kohlensaure Alkalien, leicht gührende Süfts, atmosph. Luft. Hitze.

Metallsalze. Die meisten sind besonders empfindlich, zerastzen sich leicht schon durch viele schwächeren Agentien, namentlich organische Stoffe [ganz besonders empfindlich sind z. B. salzsaures Gold, salpstersaures Silber, Quecksilberehlorid, sasignaures Blei].

5. Seifen. Gehören im chemischen Sinne zu den Salzen, weshalb wir ihrer auch im Obigen als solcher an einigen Steflen gedacht haben; und zwar sind sie als Salze nur durch eine sehr schwache Verwandischaft verbunden, weshalb sie leicht durch die meisten Säuren [im weitesten Since des Worts], durch die mêlsten Salzbilder, durch wiele Basen [besonders sind die alkalischen Erden zu meiden, welche mit den Fettsäuren unaußelistlich Seifen (Salze) bilden] und durch die meisten Salze [namentlich Metallasise] zersetzt werden.

6. Gerbestoff. Cave Mimeralsäuren [numentlich Salpeternäure und concentrirte Schwefelsäure], Weinsteinsäure, concentrirte Essigsäure; Salzbilder; Basen; fast alle Salze [besonder Metallaslæ]; Eiweißtoff; Kleber; Stürkmehl; liberische Gallerte.

7. Extractivstoffe [unter einander sehr verschieden, so dass sich wenig Allgemeines festetzen lässt]. Ceve concentrite Mineralsäuten; Salzbilder; Alaun; viele Metallsalze [vorzüglich salzauers Gold, Qeecksilber-, Siber-, Biele-slate]; — für viele Extractivstoffe auch

Gerbestoff, kaustische Alkalien.

S. Marze. Cave concentrirte Mineralgürren; Basen [vorniglich Akallen; eher darf man sehna die anderen, schwächeren Basen mit
om Harzes verbinden]; mehrere Metallsalze Gamestiich Heiszucker,
Bleienig]; für Harzaullösungen in Weingeist auch Wasser und
Säuren, welche das Harz zwar nicht zersetzen, doch fein zertheilt ausscheiden.

9. Atherische Öle (auch die sie enthaltenden destillirten Wisser). Zuese Salpetersäure [sanctionirte Ausnahme: Tuect-Moschi artificial.], Schwerleiskure, Salzaüure [siese der Siuren besonders bei Erkitzung, welche jedoch teben durch ein zu rasches Zugiesses derselben entstehl]; Chlor, Brom, Iod; einige Metallsalze [salzaures Gold, Subliman, salpetersaurer Quechilberosyd].

10. Pette und fette Öle. Erre concentrire Mineralniren [ait assetiopires Aumhuren, z.B. Urgenst.o.granni.] (Ghlor (für vicle); Iod und Iodalkalien [zii annotie, Aumhunen, aumhlich weht unter Hinrafügung eines kohltenauern Salter, welche die durch den Sauerstoff der stnesphörieghaltn sich leich illendem, oder bereit gehildeten, Pettsäuere absorbirt]; sitzlie Basen [aits sans sicht Seine oder steinfahlichte Verbündungen bilden will; säplechrauers Queckaliber.

11. Kleber (Pflanzenleim — hauptsüchlich in den GeSamen zu berücksichtigen). Cane concentrite Schwefeljsäpeter- und Salz-Säure; Salzbilder; kaustische Alkalien; Kalkwasser yriele Metallsalze [Besoders aufsaures Gold, Sablinat, subptenanze Quecklibre, seigsaures Biel]; Gerbetoff,

12. Thierischer Leim (Gallerte). Cave concentrirte Salpetersäure; Gerbestoff; Chlor; kaustische Alkalien; Alaun, Kochsalz, viele Metallsalze [namentlich salzsaures Gold, Sablimat, salpetersaures Quecksilber, Bleiessig (nicht Bleizucker), etc.]; Weingeist [in grüsseren Portionen].

- 13. Elwelssafoff [Hitheretwien; frieche Pflansensiëht; ether Bandisone; viele Etrates]. Cere Süren; Salbaldier; tatrich Basen; viele Erd- und Metall-Salze [namestlich Alaun, Vitriele, salassures Gold, alpsternares Elber, Quechilberaise (usurer Quechilberayaid), Kopfer; Biet, Sien- und Zink-Salzej (Gerbestoff; Kresots); Weinergeits [beim Hitheretweise such Aether und Terpenthioli]; Hitze [über 63-756 v.].
- 14. Zucker. Cere concentritte Salpeter-, Schwefel-, und Salz-Sütte [weigites verocles mas Verhöungen der Art sich lingere zeit, and vernatés Erwärmung]; Chlor [mas seits freilleh Byrup zur Ap. commerce, doch muss dann wenigitens die Arzei rasch verbraugh zur Ap. commerce, doch muss dann wenigitens die Arzei rasch verbraugh ich verdeng]; kaustische Allalien rasbes dem Zecker zeite Sünigkeit, so un empfehlen; die kaust, Alkalien rasbes dem Zecker zeite Sünigkeit, so dass sam senke Zecker als sonst reustens mung! Viele Metallalialie [namentlich salzsaures Gold, Stollmat, salpetersaures Queckaliber, salpetersaures (Deckaliber, salpetersaures)
- 15. Stärkmehl. Cave Iod und lodmetalle. Concentriet Süuren, Chlor und kaustische Alkalien darf man in Arzneien, welche Eingere Zeit aufbewahrt werden sollen, oder bei deten Bereitung Hitze angewandt wird, nicht damit verbinden. Gerbestoffboungen, Kalkwasser, Bileieszig, Weingeist, solenieden das Stärkmehl aus seinen Auflösungen aus; Borax verdickt die Stärkmehlaußsungen.
- 16. Giummi. Care Kalkwasser; mehrere Metallsalze [ramentich salzsures Gold, salpetersures Queckniber, Belessig (nicht fileizacker), salzsures Einessyd, Vitriole]. Von concentriren Mineralsäuren, Chlor und kaustischen Alkalien gilt dasselbe, was beim Stärkmehl; so such vom Weingeist und Borax.
- 17. Pflanzenschleim. Gere manche Metallsalze [asmetalls suptersasses pockaliberoyrid and stilberoyd, Blasier]; Altuni,
   Von concentrirten Mineralsäuren, Chlor und kaustischen Alkalien gilt dasselbe, was beim Stärkmehl und Gummi. Weingeits tesheide den Pflanzenschleim aus seinen Außeungen (Suspensionen) aus. Für einige Arten des Pflanzenschleims ist
  noch Folgendes zu merken:

Quittenschleim wird, ausser dem Gerbestoff, durch fast alle Reagentien entweder zersetzt oder doch ausgeschieden; ganz besonders aber hat man in ersterer Beziehung Säuren und wiele Metallsalze [essignares Blei, Vitriole, Sublimat etc.], in letzterer Beziehung Weingeist, zu meiden.

Salep. Cave Gerbestoff; Iod; (als die Auflösungen verdickend) Borax.

Traganth. Cave Gerbestoff; Iod.

18. Weingelst. Care [nis auctionites Ausnahmen, vie z. R. Tente. Ind., Tent. Along.] Salbider ; kaustischen Kali um Natum; auch concentrite Mineralsiuren hei Erhitzung [eine Erhitzung auch en eine auch aber dei Salpstersiure und Schweitsiure zehen durch ein zu zuches Zagirosen, weshalb mas bei erzeitlichen Bindeungen der Art im Recept suf ein situabligen Vermießen hiedeuten mag, obwehl dies reffelbs der Auch sehäng der Weingelst die in ihm selbst unauflösilichen Stoße aus situen (concentriten) wässerigen Außöungen, indem er ihnen das Wasser gleichnam entzieht, nieder [so ausser den auch 10, 125, 16, 17, sorgischnen Soßen aus den die Schweitenstelle unt viel Salze (s. B. die meisten verwittenden Satze, die in Wasser unaußdeichen, ferner Mattern zusüchner, die Virische).

19. Aether [Aether s. 2. und Nephtha der Chemiker nicht unterschieden]. Cause concentrirte Salpeter-, Schweiel- und (zum Theil auch) Salz - Säure; Chlor, lod; kaustische Alkalien; Luft, Wärme. (Geosueres bei den einzelnen hieber gebörigen Mitteln in 11.Thl.]—

Wir wollen hier gleich erwähnen, dass bei vielen Substanzersetzen; so bei thierischem Leim [Siemen retardiren bier die Föulsin], beim Eisweißtlöff, Kleber, Stürkmehl; schon minder empfindlich sind in dieser Beziehung; Pflanzenschleim, Gummi, die wässerigen Außörungen essigtaurer Salze [en raschesten verderben die Außörungen der ensignauren Alkalien- und Red-Salze], Fette und fette Ole, u. a. der

Auch wollen wir hier etwas Allgemeines über die durch hemische Combinationen bewirkten Farben verän derung en in Arzneien bemerken. [Aerzte, dense dieser Gegenatand fremd geblieben ist, glauben oft, eine fehlerhaft bereitete oder bei der Aufbewahrung verdorbene Arznei ver sich zu huben, wo dies doch nicht der Fall ist.]

Über die Veränderungen der Farben von anorganischen Stoffen ist kaum etwas Allgemeines zu bemerken nöthig oder möglich. Da man hier fast immer leicht beurheilen kann, was für ein neues chemisches Product durch die Combination gewisser Mittle entstehen werde, so muss man die Färbung dieses Products speciell zu kennen sich bemühen. Wichtiger sind uns die folgenden Data über die Veränderungen der organisomen Farbestoffe.

Organische Fərben werden im Allgemeinen zenstört durch on een trirte Mineralbäuren, durch schwellichte Säure [wedch die seitser Pflanzenferbe bliebtig], durch Chlor und Broin [welche in 
der Regel entfarben, bliebten bliebtig haber auch die Parben in Gebb 
der Braun versideraj, durch on een trirte kaustische Alkalien, 
durch hohe Temperaturen, durch mehr oder weniger lange Einwirkung des Sonnenlichts. Auch gehen viele Meialloxyde mit 
den Farbestoffen unauflösliche Verbindungen von verschiedenen 
Farben ein, bisweilen schlagen die Farbestoffe sogar aus den 
Auflösungen der Metallsalze das Metalloxyd nieder. — Specieleir sit für die einzelnen Farben noch Folgendes zu bemerken:

Rothe Farben werden durch (verdünnte) Süuren in der Regel erhölt (hochroth), biswellen ins Violeite oder Orange verändert, — durch Alkalien in Grün, (Gelb) oder Bräun [is den verschiedenten Abstafunger vom Blaugsions darchs Gelbgrüss und Gelbs bin Braune]; höhelnsauter Alkalien wirken ähnlich, doch schwächer, bringen fast immer nur eine grüne Farbe hervor. Viele Metallsalze fällen den rothen Farbestoff mit den verschiedensten Farben; so namenlich Bleisute, sulpstersaures Quecksüber, Eisewirkol (welcher z. B. der Farbestoff der limbeberafter violettswerze fälle).

Orange-Farben verhalten sich theils wie die rothen, theils wie die gelben.

Gelbe Farben. Säuren wirken gewöhnlich wenig auf sie ein; bisweiten machen sie die Farbe blasser; liböths tellen bewirken sie andere, z. B. rothgelbe [Schweftdiare auf Rabasteregelber 1906]. Tothe [Borsiare auf Cureumagelb] oder violette Fürbungen. — (Verdürnte) kaustische Alkalien machen sie dunkler [beebgelb, dassleitungelb, gelübraun oder braun]; kohlensaure Alkalien wirken ührlich, doch schwicher. — Metallsalze vernindern oder vernichten gewöhnlich ihre Lebendigkeit; Ausnahmen sind es, wenn sie eine bräunliche [s. B. Sienwirtel auf Gult oder Cureum] oder fast schwarze Färbung [s. B. aslassures Eisenoryd oder Argent. mitrie.

Grüne Farben werden durch Säuren zuweilen enlfärbt, gewöhnlich aber in Gelblich, durch Alkalien in der Regel in Gelb oder Bräunlichgelb, verändert.

Blaue Farben werden durch (verdünnte) Säuren geröthet,

durch (verdünnte) kaustische Alkalien und durch kohlensaure Alkalien grün, später gelb gefürbt, durch vieie Metallsake mit den verschiedensten Fürbungen gefällt. Eigenbindie webahen sich Lachmus (wird durch kaustische und tohlensure Alkalien nicht veränden) und flußig (urich, mit substrauere Sätzen erhätt, entfarb.)]

Violette Farben werden durch Säuren geröthet, durch (verdünnte) kaustische und durch kohlensaure Alkalien fast immer grün, höchst selten blau oder schmutzig-bräunlich, gefürbt.

Braune Farben verhalten sich gegen Säuren meist den rothen Farbestoffen ähnlich. Alkalien färben sie gewöhnlich etwas dunkler oder grünbraun; eben so viele Metallsalze.

## 5. 18.

Man sieht sich aber nicht selten bewogen, die chemischen Regeln wegen zu meidender Verbindungen absichtlich aus den Augen zu setzen. Nämlich:

- 1) ist es bisweilen die Absicht des Arztes, durch Verbindungen gewisser Stoffe ein neues chemischer Product zu bilden. [So verbindet man bisweilen hohlensuere Saler mit Sieren oder seerne Sales, um Kohltoniure, oder ausganzes Kali mit saurem abwefelsaurem Kall, um Engisüure zu entwickeln; so verbindet man hohlensuerer Kall oder Annonium mit Meeruvichel. oder Zeitlesen Ensig, um auf eine heunem Weise eiche Auflöung un wirknauem Betaufchlein der Meerusiehel oder Zeitles in essig saurer Kall- oder Annonium-Plüssigkeit zu erhalten.]
- 2) ist es bisweilen zwar nicht zunächst die Absicht des, Arztes, ein neues chemisches Product zu bilden, aber die Erlahrung hat bereits die Wirkung einer gewissen, chemisch nicht tadelfreien, Verbindung als therapeutisch brauchbar bewährt, und eine solche Verbindung verordnet man nun, ohne sich mid die chemische Umänderung, welche man oft nicht einmal genau kennt, zu bekümmern. Hierbei sind aber mehrere Fälle zu unterscheiden:
- a) Man weiss bestimmt, dass nothwen dig eine chemische Verinderung vor sich gehen werde, hennt aber auch das neue Product genau und l\u00e4sst sich die Wirkung desselben gefallen. Wenn man z. B. Superer und Gtabersalz mit einander in Wasternaßen, so zerstenne sie sich neutwalig gegenselig und bilden Wirfelnispeter und Doppelaalz jaher die Wirkung dieser beiden Salze int der inner beiden schallch, dass man sich den Tauste gefallen lasen lane;

zu gleicher Zeit ist die aus Salpeter und Glauberselz bereitete Auflösung wohlfeiler als es eine aus Würfelselpeter und Doppelselz direct bereitets seyn wurde; man hat also einen positiven Grund, lieber jene zu wüblen,

b) Man muss erwarten, dass eine chemische Umänderung vor sich gehen werde, kann aber nicht wissen, wie vollständig oder unvollständig diese erfolgen, und wie viel chemisch neues Product sich bilden werde; man ist jedoch sicher, dass jedenfalls die, nun freilich rücksichtlich ihrer Quantität nicht wohl zu schätzende, Wirkung desselben keine unerwünschte sevn köune. Wenn man z. B. einem scrofulösen Kinde Pulver aus Calomel und Goldschwefel verordnet, so muss man zwar erwarten, dass sich diese Mittel gegenseitig zersetzen; es wird dies jedoch nach dem alten chemischen Satze "corpora nonnisi liquida agunt" erst, während man das Pulver mit Wasser anrührt, und im Körper geschehen, und weil die wenigen Körnehen der wirksamen Mittel, welche ein solches Pulver enthält, sich alsbald nach dem Einnehmen über die Fläche der Deglutitionsorgane und des Magens gerstreuen, also von einander trennen können, so kann man nicht wissen, wie vollständig die Zersetzung geschehen werde. Man weiss jedoch, dass bei der Scrofelsucht sownhl die obigen beiden Mittel einzeln, jedes für sich, als auch die aus ihrer Verbindung hervorgehenden neuen Producte, vortheilhaft, ja die letzteren oft ganz besonders vortheilhaft, wirken; man kann sich also die Zersetzung, in welchem Maasse sie anch erfolge, gefallen lassen.

c) Man weiss, dass ein heftig wirkendes Mittel, welches man mit einem gewissen andern Stoffe verbindet, durch diesen letzteren zersetzt und dadurch seine Wirksamkeit verringert werden wird; es hat sich aber das hestig wirkende Mittel gerade in der unchemischen Verbindung besonders bewährt, und man wurde in einer chemisch tadelfreien die, nun nothwendig kleiner zu bestimmende, Gabe des Mittels nicht so gut abzupassen wissen. Ist man nun in einem solchen Falle sicher, dass die Zersetzung jedesmal vollständig erfolge, so ist man auch sicher, dass man das Mittel genau in der Stärke anwende, wie es die prüfenden Vorgänger gethan, und verdient keinen Tadel, wenn man ihrem Beispiel folgt. [So z. B. wenn man den Liquor Hydrargyri nitrici oxydati mit (vielem) Wasser verdünnt innerlich anwendet.] Muss man dagegen erwarten, dass die Zersetzung unvollständig und zwar in verschiedenen Fällen [je nachdem die Arznei in einem mehr trockenen oder mehr feuchten, kühleren oder wärmeren Baume aufbewahrt wird oder das Aufnahme-Organ verschieden auf

sie einwicht, u.s.w.] in verschiedenem Maarse erfolge, so ovirid die Sonche [aumal bei laueride 'angeweiden Mittela, 'ye, es am meisten suf Gennaigkeit in der Bestimmung der Gaben narzhonmen Appell stehn bederhildir. So alst man z. R. den Sollimat bisher grüssenscheit in debensich unrichtigen, ainer nicht immer gleich volntändigen Zuertung unterweitenen, Verhöndingen geprift. Nen ham man es sume einem Privat-Aruie in vielen Fillen nicht verdenken, wenn er, am diem verdrieselichen Erperimentiene überhohen na 1979, die so wire empfahlenen Formerin von Hürzta. Ann o und Boxono [a. Tal. II.] ammedet; aber wire zu wünschen, dass mittelt eines neuen Experimentienen, namentlich Stitem der Benjefaltzet, dennicht unrichtige Formein dieser Art hald derzh richtigene, bei denen man auf eine immer möglichst glafehe Virkannicht erchann Köntle, ersetzt und dann ganz zus der Micklich verwieren würden.

d) Man verordnet endlich wohl, nach der Empfehlung von Vorgängern, Verbindungen [theils officinelle, theils magistrale, von zwei oder mehreren Stoffen], bei welchen man die neuen Producte der chemischen Umänderungen, die darin vorgehen müssen, gar nicht oder nicht genau genug kennt, während man doch von der eigenthümlichen Wirksamkeit jener Verbindungen unterrichtet ist. [Als Beispiele solcher Verbindungen mogen von officinellen das Extractum Aloës Acido sulphurico correctum, eine sehr einfache, und das Zittmannscha Decoct, eine sehr zusammengesetzte, von magistralen Verbipdungen die des Sublimats mit dem Opium dienen.] Gegen die Anwendung einfacherer Verbindungen der Art ist gar nichts einzuwenden; die der zusammengesetzteren lässt sich zwar in dem einzelnen Falle auch nicht tadeln; es ist jedoch hier wie sub c) zu wünschen, dass man sich bemühe, durch neue Versuche diese Verbindungen allmählig entbehrlich zu machen, und einfachere, in ihrer Wirkung besser zu begreifende, und dabeiwohlfeilere Mittel an ihre Stelle zu setzen-

## §. 19.

Manche Verbindungen vermeidet man bloss deshalb, weil die ihnen vorgehenden chemischen Umäuderungen, der azzneilichem Wirkung unbeschadet, Inconvenienzen in Nebendiagen herbeiführen. [So z. B. die Verbindungen von adstringierenden Mitch nist Kämpinganaten in flüsiger Formen, weil die schwarze Trintes gebes, die niemend gern siminant, und die, äusserlich augewundt, Fiecke im Leinestzeng machen.] Nicht sellen bestimmen den Arzt überwiegenden therapeutsiche Gründer, sich über dergleichen äusserliche

Rücksichten hinwegzusetzen, und dann kann niemand die "unchemische" Verbindung tadeln.

Überhaupt aber sind fast alle Angaben über aus chemischen Griinden zu meidende Verbindungen cum grano salis zu nehmen: eine wohlbegründete ärztliche Erfahrung steht als höhere Instanz über ihnen und sanctionirt viele Ausnahmen. Man erlaubt sich namentlich oft [der 2te Theil dieses Werks wird zahlreiche Beispiele dafür bringen], Verbindungen zu wählen, bei denen man darauf rechnen kann, dass die chemische Umänderung nur allmählig und unvollständig erfolgen und weniger schaden werde als vorher die Verbindung nützte. Man kann auch bei aller Vorsicht gar nicht hoffen, sich vor allen chemischen Fehlern zu hüten, denn namentlich unsere organische Chemie ist noch lange nicht genug ausgebildet, um bereits auf alle Zersetzungen der Körper durch einander aufmerksam zu machen; wäre sie bereits vollkommener, so würde sie uns vielleicht Angst machen, kaum je zwei chemisch sehr differente Stoffe mit einander zu verbinden. - Am wichtigsten ist begreißlich die Beachtung der chemischen Cautelen, wenn man neue, noch nicht ärztlich geprüfte Verbindungen wählt; dabei nehme man sich besonders in Acht, und componire, we irgend Zersetzung zu befürchten ist, nicht ohne Noth.

## §. 20.

Ausser den chemischen Umänderungen der Arzneimittell durch gegenseitige Einwirkung ihrer Bestandtheile hat man auch, besonders bei der Aufbewahrung der Mittel, chemische Umänderungen, welche durch den Einfluss der allgemeinen physikalischen Agentien, namentlich der Wärme, des Lichts und der Feuchtigkeit, oder auch durch den gemeinschaftlichen Einfluss dieser Agentien und der gegenseitigen Einwirkung der Bestandtheile, erfolgen können, zu verhüten. Für alle in dieser Hinsicht empfindlicheren Arzneien ist es Regel, dass sie im Hause des Krauken in wohlverschlossenen, undurchsichtigen Gefassen und kühl [während der warmeren Jahreszeit im Keller oder im Ofen oder in einem Topf mit Wasser], flüssige Arzneien jedoch nicht so kalt, dass etwa in ihnen aufgelöste Stoffe [z. B. Phosphor, Salze] sich ausscheiden könnten [sondern, wenn dies zu befürchten ist, etwa nur in einem leeren, verschlossenen Topfe im temperirten Zimmer], aufbewahrt werden müssen, und der Arzt hat hierauf, sowohl bei

den schriftlichen Verordnungen, welche er in die Agolabeke schickt — indem er das Gefäss, worin die Arznei verabreicht werden soll, vorschreibt —, als bei den mündlichen Anordnungen, welche er im Hause des Kranken ertheilt, sorgfälligst Rücksicht zu nehmen.

Flüssige oder feuchte Arzueien sind im Allgemeinen dem Verderben mehr ausgesetzt als trockene. - Ferner sind dem Verderben besonders ausgesetzt solche Arzneien, welche einen der S. 37, in dieser Beziehung erwähnten Stoffe entholten. - Durch die Warme leiden besonders solche Arzneien, welche flüchtige Stoffe oder Pflanzenschleim, (pflanzlichen oder thierischen) Eiweissstoff, Eigelb, eine sehr verdünnte Zuckerauflösung, oder fette Öle enthelten (so gehen namentlich Syrupe, weil sie ousser einer verdünnten Zuckerauflüsung meistens vielen Pflanzenschleim enthalten, im Sommer leicht in Gahrung über, und die Essigsaure, welche sich dabei bildet, wirkt dann wohl chemisch umändernd auf die übrigen Bestandtheile der Mischung), Vor der Feuchtigkeit sind besonders elle zerfliesslichen Stoffe [z. B. salzseurer Kalk, Eisensalmiak], so wie solche Compositionen, in denen durch Rinwirkung der Feuchtigkeit zu früh Zersetzungen erfolgen [z. B. Brausepulver], in Acht zu nehmen. Vor dem Licht besonders einige Metallsalze [Sublimet, Aurum muriaticum, Cuprum sulphurico - ammoniat,], Phosphor, Salzbilder-Auflösungen. - Die böseste Combination physikalischer Agentien ist feuchtheisses Wetter, besonders Gewitterluft. - Alle dem Verderben ausgesetzten Arzneien hüte man sich, auf längere Zeit vorrathig zu verordnen.

Bisweilen kann man durch einen eigenen Zasatz der bei lingerer Außewahrung zu betirchtenden Zersetzung einer Arznei vrobeugen. [So esta z. B. die Preuss. Pharmakopie dem Ungworten Kali Andreidordie einem Megnesie aerdonier zu, um der Zersen (rgl. 5. 17. auf 10.) zu bergenen. So mach ann bisweilen zu flüszigen Mitteln (z. B. Katreelidoungen, einem achlesig bittern Derect) einer Zossist von einer Tituten oder einem Spiritus außerung, nicht bless, um dedurch die Verdeulichkeit der Arnei zu befürdern, zoodern auch, um in der warmen abstrassie das Verderben derschlen zu verhäute.

## Ş. 21.

Chemisch-pharmaceutische Rücksichten influiren endlich eben sowohl als therapeutisch-pharmakologische (vgl. §. 12.) auf die Wahl der Präparate (vgl. §. 14.), der magistralen Zubereitungen (magistral zu bestimmenden pharmaceutischen Operationen) und der Arzneiformen. Genauers in Cap. VII. VIII.

## Drittes Capitel.

## Allgemeine Regeln, welche sich auf die Individualität des Kranken beziehen.

6. 22.

Viele Personen sind so glücklich, dass sie auch die widrigste Arznei ohne allzu grossen Widerwillen einnehmen können: diene ist gut verordnen, und man kann ihnen alle Arzneien in den wirksamsten und wohleilsten Formen geben. Für die empfindlicheren Sinne anderer Kranken dagegen muss gar vieles corrigit werden, weil sie es sonst entweder gar nicht anwenden oder Vomiturtiienen danach bekommen und den Appetit verlieren, oder bei der nächsten Gelegenheit dem so Unangenehmes verordnenden Arzte einem anderen, gefülligeren vorziehen würden; bei Kindern, Geisteksfranken, Hab-bewusstlosen könnte auch das Sträuben gegen die widrige Arznei den Krankheitszustand bisweilen verschlimmern.

## §. 23.

Zur Verbesserung des Geschmackes der Arzneien gebraucht man besonders süsse, aromatische, ätherisch-ölige, ätherische und geistige Mittel, namentlich Zucker, die meisten Syrupe, Honig, Süssholzwurzel-Pulver, Süssholz-Saft und Extract, Möhrensaft, Pflaumenmuss, seltener Rosinen, Johannisbrod; ferner verschiedene Gewürze [besonders Pulvis aromaticus, Zimmt, Gewürznelken, Ingwer, Vanille (theuer!), Muskatenblüthe, Muskatennuss, anch Kalmus (besonders für Arme schätzbar, übrigens nicht Jedermann angenehm), Fenchel, Anis, Kümmel (welche drei letzteren, namentlich aber Fenchel und Anis, doch auch nicht Jedermann angenehm sind; den Fenchel und seine Praparate pflegen besonders Kinder und Frauen zu lieben)]; -ätherische Üle [Ol. Menth. pip. (ganz besonders kräftig), Cinnamomi acuti. Cassiae cianamomeae, Macidis, Aurantii Florum, Aurant, Cortic., Corticis Citri, Rosarum, Foenieuli, Anisi, Carvi (von welchen drei letzteren dasselbe gill, was vorhin von ihrer Substanz bemerkt worden) ] und Ölzucker, auch einige an ätherischem Ül reiche destillirte WasSer Dissorders Ages Genamoni simplez und visoza, Aque Menthes spirites und Bischne spirites von Studien princis rosses, Aque Horme Auresti, Aque Giri, Aq. Baserum (verdinant), Aq. Bosserum (verdinant), Aq. Bosserum (verdinant) Nophthen Dessorder Baisant;— verdünnte (und unverdünnte) Nophthen Dessorder Britant;— is aromatische Tincturen Dessorders Tinct. aromatics, Ganama, Fazillae, Calami], Weine [als Vehitel].— Auch blaussürchaling Mittel [in etch kleiner Galee der Blausburg! Ajonen blisvellan als, Geschmackscorrigeniten dienen [so Aque Lausecerasi, Amygdalar, amarra, Cerasorum, Grassorum angedalata].

Dan hittern Geschmack von Arznelen corrigiren in der Regel aromstische Zusätza am besten. Man konnte erwarten, dass die aus den Aromen dargestellten atherischen Ola es noch besser, noch kräftiger thun wurden, aber dies ist doch kanm der Fall, indem diese atherischen Öle einen zwar penetranteren, aber dabei auch in der Regel weniger angenehmen Geschmack baben als die Substanz, ans welcher sie gewonnen worden. Sonst sind auch die Naphthen sehr wirksame Corrigentien für bittere Mittel. Schon wenirer kräftig wirken die geistigen Mittel, und man richtet deshalb mit Tincturen nur insofern viel aus, als sie aromatisch sind. - Für manche Personen siad hier auch die blausfurekaltigen Mittel angenehme Corrigentien. - Einen bittern Geschmack bloss durck susse Stoffe verdecken zn wollen, gelingt nicht immer, und besonders wenn man nur wenig Stisses zusetzt, geht oft ein eehr unangenehmes Bittersüss daraus hervor. Eher kann man den Versuch machan, darch etwas Aromatisches (oder Atherisch - Gliges, Atherisches, Geistiges) und eine, nicht sparsam zugesetzte, Sinsigkeit zuglaleh den Geschmack eines nur massig bittern Mittels (z. B. der China) zu corrigiren, Bei den stärksten Bitterkeiten aber (Quassia, Trifolium fibr., Centaurium minus, Absinthium u. s. w.) enthält man sich aller sussen Zusätze lieber ganz.

Den sauren Geschmerk, und in der Regel auch den salzigen und den alkalischen, corrigiene sünse Dinge am besten. Ist der ükslische zugleich matchlich schaff, so passt auser dem sissen Corrigens noch ein schleimiger Zusats oder beim Einnahmen ein schleimiges Vehikel.

Den scharfen Geschunkt eorrigien niese Dinge, weil sie immer zugleich atwas Riden, Einhällendes haben, gut; noch besser eine Verbindung von Sturigkeiten mit Schlein, z. B. Sympus Alliacee, Pasta gummons, Pasta Glygerkinse, Pulvis gummons, als Vehikel beim Kinnehmen versinter Naferschlein, u. z. w. Die Minzufügung von Schlein wird um so nöhliger, je mahr der scharfe Geschunck sich zum ätzen den niegert.

Den har ban Geschmoek (der zwischen dem souren und scharfen in der Mitte staht oder beida vereinigt) verbessert man durch süsse Dinge,

Den faden Geschmack (z. B. von echleimigen oder mehligen

Dingen) verbessert in der Regel ein kleiner aromatischer, oder für manche Personen ein blausäurehaltiger Zusatz am hesten; sahr oft auch schon ein alisser oder eine Verbindung von Arom und Süssigkeit.

Einen vapiden oder nauseosen Geschmack verbessern aromatische oder geistige Zusätze in der Regel schon so ziemlich; am krästigsten und besten aber ätherisch- ülige oder ätherische Zusätze. —

Unter den sinten Mitteln ist der Geschmuck der Johannishvoles, auch wohl der Roilnen u. a., nicht allen Personen, namentlich nicht allen Kewachenen, angewehm. Noch, schlechter emplieht mas sich bei Manchen durch Corrigiren mit Siisholz oder desen Priparaten: der Geschmuck der Siisholze verdeckt zurer manchen andern, anmentlich manchen saleigen und geharfte Geschmuck, recht get, ist aber an nich, hezonders wenn er zehr nocentirit ist, viten hichts tummgemehn; es kommt also beim Sisholze ganz besonders darauf an, in der Quantität das rechte Maass nicht zu übergekreiten. — Die gleiche Vorsicht ist bei den älberischen Ginn und dem pravianischen Balasan zu henbeschen. Nur in sehr kleinen Mengen zu verbältnissning voluminären Mischungen gesetzt schmecken sie lieblich, sonat zu strenge. —

Kinder lieben fast immer, Frauen auch noch häufig, dan einem Geschnuck, Minner in der Rugd den kräftigene gewürcheften, übstreischen oder geitigen. Kindern, zumal den kleineren, kann man oht in Morsellen, Trockisken, Puleren, Laturegen, Leckstiften, minder leicht in diam-flünige Formen — nime schliecht schneckende Armei beilteitigen, wenn dieselbe aur einen kluren Vorgeschnuck hat: da zie in der Regel weit misselle nur einen Kungeschnuck alst. da zie in der Regel weit misselle zu der für schnecken als. Erwachene, no benerken in oft den schlechten Nachgeschnuck nicht uber als bis die Armei Dereits verschlacht in; in der Regel lasses sie sich nur nicht oft hänter einander auf diese Weite betrügen.

#### 6. 24.

Zur Verbesserung des Geruchs gehraucht man besonders ühreisch- eilige und ühreische, bisveilen anch blausüurehaltige Dinge; namentlich ührerische Üte, für sich oder (zum innerlichen Gebrauch) als Üzucher [bewodere zum innerlichen Gebrauch
diejenigen, welche wir S. 23. als Geschwacksorrigeniem aufgefahrt haben,
zum äusserlichen Überm Bragemottes, Gerleis Girl, duranti Revum, Bernzum ausserlichen Überm Breiten piprietes, Henden eripus, Lennehdere
(nächst Üteum Interinariai das wohlfeltste), Töymi, Bujeranee, Bertimartis (das wohlfeltste), sow is die überleis-Letten über Übern Neristae
und Lawr], an wohlrichendem ütherischen Üb besonders reiche
destillite Wässer und Spiritus [die tetteren jedech aur in äusser-

hich answendenden Bittels. — dyne Flor, Aurent, Roiser, n. n. a. (die held en genantes ain deb wieten die kritigten). — Spirit, Roiser, Laundal, Stryplit, Roiser, J. Balanne [nascettleh perwissischen, dans Richtene desco-schaftenic], Wohlrichende Harze fur zun ünsertlehe Gebruch. Renzei, Syrae celanite u. a.], Ambră [is seh kleine Mengun; thrigens aicht Jeden sigeschal], munche an wohlrichenden ditherischen Olen reiche vegetabilische Stoffia auch in Substanz [is. B. Radiz Iridis Florent, Vanile und viele andere Gewürze, die wie schon ab Geschankzerrigenien angreführt kaben. Auch armatische Tiatures dienen, wiesoll seben weitger häftig, zur Geruchverbeserung.], verdünnte (und unverdünnte) Naphthen [des Genuche dieres hich wirkt des Geruch dere Keigsünre], blausäurehaltigo Wässer [sie zur Geschankzerbeserung].

Je stürkee der wassgenehme Geruch der Arnoi ist, desto stürker einende Corrigentien sind nötbig. Sonst muss men sich in Acht nehmen, dass man die (reisen) jüherischen üle und den peruvinnischen Batsam nicht in verhältnissmissig zu grosser Menge annrende, wenn sie nicht einen zu strengen, weniger lichlichen Geruch geben zollen.

Dass hysterischen Frauen nicht selten stinkende Dinge (z. B. empyrenmatische Öle, Bibergeil, die Gerücke muscher Doldenpflanzen, Asa Jonita) angenehm sind, ist bekannt. Kindee pflögen für den Geruch dee Arzneien weniger als für den Geschmack empfindlich zu zeyn.

## §. 25.

Eine Verbesserung des Aussehens der Arznei (selbst) ist weniger oft nöthig. Früher thaten die Arzte dafür mehr, als man jetzt nölhig findet. Bei reichen Leuten verzieren wir wohl auch noch jeizt Species (6.93.95.) mit rothen und blauen Blüthen, färben Flüssigkeiten durch schönfarbige Syrupe [vgl. den Artikel Syrupi im 2ten Tht.], Salben durch Alcanna, Zahnpulver und andere Zahnmittel durch Cochenille, Lacktinctur u. dgl., achmen uns auch möglichst in Acht, eine schon durch die Mittel gegebene schöne Farbe, z. B. die schöne weisse Farbe einer Emulsion, oder eine durch einen bunten Farbestoff bewirkte (vgl. §. 17.), duech einen unpassenden Zusatz zu verderben], lassen Pillen vergolden oder versilbern; aber wir finden es schon entbehrlich, Tincturen durch Santelholz, und verwerflich, Pulver oder Pillen durch [den nichts wenigee als indifferenten] Cinnober zu färben. - Dagegen wird jetzt von Seiten der Apotheker bei wohlhabenden Leuten eine um so grössere Eleganz in den Gestässen, worin die Arzneien verabreicht werden, beobachtet, was dem Arzt, so lange es nicht etwa auf Arme ausgedehnt und diesen berechnet wird, lieb seyn muss, indemes die Arzneien appetitlicher macht. —

#### 6. 26.

Die angegebenen allgemeinen Andeutungen über das Corrigiren der Arzneien für die Sinne reichen jedoch bei weitem nicht aus; es muss vielmehr der Arzt, besonders wenn er in den höheren Ständen Glück machen will, ein recht specielles Studium aus diesem Corrigiren machen und die Eigenthümlichkeiten der einzelnen Mittel in dieser Beziehung [die nicht minder zahlreich sind, als die verschiedenen Behandlungsarten, welchen unsere Nahrungsmittel in der feineren Kochkunst nnterliegen] sorgfältig kennen zu lernen suchen, wozu wir deshalb auch im Folgenden und im zweiten Theil noch häufige Winke geben werden. Der Arzt darf auch nicht vergessen, sich nach den Idiosynkrasien, welche seine Kranken in dieser Beziehung, so wie rücksichtlich der Arzneiformen (Cap. VIII.) und der etwanigen Vehikel beim Einnehmen innerlicher Arzneien (vgl. §. 114.), etwa haben, zu erkundigen, und wenn er eine solche Idiosynkrasie durch Zufall kennen gelernt hat, sie für die Folge im Gedächtniss zu behalten. - Dass unter dem Corrigiren für die Sinne der eigentliche Heilzweck nie leiden [man also namentlich ein Corrigens nie in so grosser Menge, dass es der Wirkung des Hauptmittels entgegenwirken, oder durch seine eigene Wirkung positiv schädlich werden konnte, zusetzen dürfe, bedarf kaum der Erinnerung.

## §. 27.

Bisweiten sieht sich der Arzt genöthigt, bloss gewissen Grillen seiner Kranken, der Ängstliehkeit einer zärtlichen Mutter oder eines Hypochondriseus, der Arzneisüchtigkeit eines hysterischen Frauenzimmers u.s. w., zu Liebe Arzneien gegan die unbedeutendsten Übel, die von selbst eben so gut schwinden würden, zu verordnen. Es giebt eine Menge schwach wirkender Mittel, die, zumal in kleinen Dosen, in dergleichen Fällen aus der Noth helfen, und versteht niemand in der Familie-Latein, so thun es schon Brodpillen, eine Mittur aus Wassen mit etwas färbendem Syryen oder Süssholzsaft; versteht Einer Latein, so muss man schon etwas gelehrter verordnen, z. B. Polver aus Zucker mit etwas färenden Syryen der Süssholzsaft; versteht Einer Latein, so muss man schon etwas gelehrter verordnen, z. B.

aromaticus; Wasser mit Syrup und etwas Essiglither oder Yisctura Valerianne aetherar, Fillen aus Conchae praeparat. und Extractum Taraxaci liquidum; od. dgl. Es ist raiham, bei solchen Gelegenheiten Mittel von sehr bekanntem Geschmack oder Geruch, z. B. Hoffmannstropfen, zu vermeiden.

Andremal verordnet man wohl Schein-Arzneien, und zwar möglichst übel sehmeckende, um simulirte Krankheiten zu vertreiben [r. B. Latwergen mit Gunnnibazen, Außsunger von Salmiak mit bittern Extracten und Kamillengulver, von Kall enfphuratum mit Rhaberbergulver (Schittleinitzuren), och dgr.].

#### 6.28.

Die Arzneiverordnungen den Vermögensumständen der Kranken immer gehörig anzupassen, erfordert eine sorgfältige Berücksichtigung vieler Puncie.

Bei Armen kann und muss man in folgenden Puncten öconomisiren:

1) In der Wahl der Mittel. Man soll zwar, wo ein theures Mittel speciell und bestimmt indicirt ist, es auch dem Armen verordnen, und die Kosten einer theuren Medication müssen entweder aus öffentlichen Mitteln oder aus den Mitteln wohlthätiger Reichen, zu deren Almosenier der Arzt sich gemacht hat, oder nöthigenfalls aus der Tasche des Apothekers oder des Arztes selbst (welche letzteren Quellen freilich nicht unerschöpflich sind und, zumal bei Epidemien, leicht versiegen könnten), supplirt werden. Indess die Indication ist nicht immer so bestimmt auf ein theures Mittel gerichtet, oder es ist in minder dringenden Fällen wenigstens erlaubt, erst einmal einen Versuch mit einem wohlfeileren zu machen. - Bei Leuten übrigens, die von einem Tage zum anderen ihr Brod erwerben müssen, ist in der Regel dasjenige Mittel das wohlfeilste, welches sie am raschesten wiederherstellt. - [Man sieht nicht ein, warnm manche Schriftsteller gerade für die Armenpraxis empfehlen, sich soviel als möglich an inländische Mittel un balten. Dieser Regel kann man nur insoweit beistimmen, als die intändischen Mittel wohlfeiler sind wie ausländische von abnlicher Wirksamkeit, was denn doch keineswegs allgemein der Fall ist. Gerade in der Armenpraxis muse der Patriotismus (oder in Zeiten der Noth - vgl. 6. 15. - die Rücksicht auf die häufigere Corruption der auständischen Mittet) dem dringenden Gebote der Wohlfeilheit am öftersten nachstehen, während man bei Wohlhabenden freie Hand hat.]

- 2) Durch möglichste Einfachheit in den Verordaungen, und albezonderes auch durch Himwelpassung der Corrigentien, welche nur die Annehmlichkeit für die Sinne bezwecken er versteht sich, dass in dieser letteren Hinsicht bei Kindern, Geitsekranken, hab-bewuntlessen oder sehr leidenden Kranken, and bei den wichne Blittela (s. B. Ass foet, Rhaberber), aft Aussahmen gemacht werden müssen; pg.15, 22 (2).
- 3) In der Bestimmung der pharmaceutischen Präparate, Operationen (Cap. VII.) und Formen (Cap. VIII.), indem man, soweit es unbeschadet des Heilzwecks geschehen kann, die theureren Präparate [z. B. Extracte, destillirte Wässer], die theureren Arzneiformen [Pillen, Latwerge, flüssige Form p. p., der fast nur für Reiche bestimmten Zuckerwerkformen zu geschweigen] und das Abtheilenlassen der Arzneien in der Apotheke [§. 39.] vermeidet und möglichst die wohlfeilste Arzneiform, das Pulver, wählt oder, wo dies angeht, die Darstellung der Arzneiform [z. B. der flüssigen Form] ganz der häuslichen Bereitung überweist, indem man nur die nöthigen Materialien, in Substanz, in Speciesform p. p., aus der Apotheke entnehmen lässt. - Wir werden im Folgenden häufig die hieher gehörigen Rücksichten andeuten; am genauesten und vollständigsten belehrt man sich jedoch hierüber, wenn man sich mit den "Taxen der pharmaceutischen Arbeiten und Gefässe", welche den von Staatswegen publicirten "Arzneimittel-Taxen" beigefügt zu werden pflegen, recht genau, bis in die kleinsten Specialitäten, bekannt macht. [Man achte hierbei namentlich auch darauf, in welchem Verhaltniss die zu einander gehörigen einzelnen Sätze der Taxe steigen. So kostet z. B. nach der (neuesten) "Kön. Preuss. Arznei - Taxe" die Zubereitung und Verabreichung jeder beliebigen Quantität Species bis inclusive 6 Unzen gleich viel; van 6 Unzen exclus, an steigt der Taxsatz um die Halfte. Man wähle also, wenn man ungewiss ist, ob man eine Totalquantität von 6 oder 8 Unzen verordnen soll, die erstere Zahl, weil man dadurch an Bereitungskosten erspart und lieber etwas früher die Verordnung, wenn es nöthig wird, refteriren kann; echwankt man dagegen zwischen einer Tntalquantität von 5 oder 6 Unzen, an wähle man die letztere Zahl, weil man für die 6te Unze die Bereitungskosten gang erspart,]
- 4) Durch eine zweckmässige Wahl der Verabreichungsgeiässe [rgl. §. 50.], welche Wahl übrigens zum Theil mit der Wahl der Arzneiform (sub 3.) zusammenfällt; so wie dadurch, dass man die Leute anweist, bereits gebrauchte Gliser, Schach-

teln u.s. w. bei neuen Verordnungen in die Apotheke zutückzubringen, um sei nicht noch einmal bezahlen zu dürfen. Jakeklür die Wahl der Veraferichungsgefüse neterirhete zus zich an besteht uns den zich 3. erwichteten, "Taxen der Arbeiten und Gefüsse", und man beachte auch hier das Steigen der zusammengsbörigen Tausizze. So lorett z. B. nach der Preuss. Taie ein grünes Glas nebst Zebebür bei einer Capacität von § Uene erz. bli zuch wirt; bei einer Capacität über d. Uzzen zuch gleich wirt; bei einer Capacität über d. Uzzen zute gleich wirt; bei einer Capacität über d. Uzzen zute gleich wirt; bei einer Capacität über d. Uzzen zute gen und § oder Sturce verordens; u. v. s. w.

5) Dadurch, dass man möglichst oft mündlich verordnet (6.2).

6) Bisweilen auch dadurch, dass man [vgt. S. 22.] Compositionen, welche man häufig zu verordnen gedenkt, und die nicht schon officinell sind, von dem Apotheker, nach einer desfallsigen mündlichen Verabredung, in grösseren Quantitäten anfertigen und aufbewahren lässt, wodurch es ihm leichter wird, die einzelnen Verordnungen für Arme billiger zu berechnen [wenn gleich er nicht dazu verpflichtet ist]. Den hier angedeuteten Nutzen stiften in grösserem Umfange, als es sonst einem einzelnen Arzte möglich ist, die ab und zu gedruckten, wenn schon auch nur von Privatärzten herrührenden, Armen - Pharmakopöen, sobald sie sich [wie dies z. B. mit der von dem ehrwürdigen HUFELAND verfassten in hohem Grade der Fall ist] einer allgemeineren Verbreitung und Benntzung - so dass die Ärzte die darin enthaltenen magistralen Formeln oft unter den von dem Autor ihnen gegebenen Namen verordnen und deshalb die Apotheker sie gern vorräthig halten - erfreuen.

Es versteht sich, dass die obigen Maximen nach dem Grade der Dürftigkeit zu modificiren sind. —

Bei Wohlhabenden und Reichen wäre das Übonmisien bei Arzneierordnungen sehr am unrechten Orte. Es würde dem Arzte nicht gedankt werden, wenn er die Apotheker-Rechungen wohlfeli machte, die doch kaum jemals den alljährlich auf Vergnügungen und Luxusgegenstlände verwendeten Summen auch nur nahe kommen. Oft haben sogar die Leute kein rechez Zutrauen zu wohlfelien Arzueien, und ihre in der Regel verwöhnten Sinne lassen sich widrige Arzueien nicht gern gefallen. Überdies ist es hier Pflicht des Arztes, auch auf die Subsistenz des Apothekers eine billige Rücksicht zu nehmen, und gerade dadurch, dass er ihm hier etwas anschnlichere Einnahmen zuwendet, es him möglich zu machen, gelegentlich wie-

der Armen sehr wohlfeile und mitunter selbst unentgeltliche Arznei liefern zu können. Der Arzt soll also bier nicht bloss durch zweckmässige Wahl der Präparate, der magistralen pharmaceutischen Zubereitungen, der Arzneiformen, der Corrigentien und der Verabreichungsgefässe die Arzneien so annehmlich, als es des Heilzwecks unbeschadet nur immer geschehen kann, zu machen suchen, sondern auch das mündliche Verordnen in der Regel vermeiden [damit der Apotheker nicht anstehe, für die Verabreichung der Mittel die taxmässigen Sätze zu berechnen und bisweilen sogar absichtlich theure Mittel - wenigstens doch, was den Heilzweck nicht leicht beeinträchtigen kann, theure Corrigentien [ausgewählte Syrupe, Ölzucker, Tiacturen, destillirte Wässer p. p.] - wählen, theils um der Grille der Kranken, welche theure Mittel verlangen, zu genügen, theils um dem Apotheker das theure Mittel nicht ungenützt verderben zu lassen [welche letztere Rücksicht besonders in kleineren Städten zu beachten ist, wo der Apotheker minder gut im Stande ist, im Voraus zu berechnen, wie stark er seinen Vorrath von jedem Mittel anzulegen habe].

## Viertes Capitel.

# Allgemeine Regeln über Wahl und Benutzung des Applicationsorgans.

§. 29.

Wir dürften über die Wahl des Organs, auf welches man in jedem einzelnen Krankheitslie die Arzenien zu applicien habe, uns vielleicht auf die Regeln beziehen, welche in den pharmakodynamischen Werken dafür gegeben werten; da jedoch der Gegenstand, eben so gut als dorthin, auch hieher gehört, so wollen wir, um nichts Wesentliches zu übergehen, die Hauptrickischlen kurz andeuten:

 Jedes zugängliche Organ kann unter Umständen Applicationsorgan werden.

2. Um durch Arzneien örtlich einzuwirken, kann jedes Applicationsorgan, sowohl für sich selbst als für ihm benachbarte Organe [also z. B. der Mastdarm behufe einer örtlichen Einwirkung auf die Genitalien oder Hernwerkzeage, die Schädelbedeckungen behufs einer solchen Einwirkung auf das Gehirn] benutzt werden.

- 3. Es kann aber der Reizzustand des Applicationsorgans selbst sowohl als ihm benachbarter Organe die Anwendung gewisser, der Reizzustand des Applicationsorgans selbst bisweilen sogar aller Mittel verbieten (contraiudicitren). [So constandatien grosse Reizberkeit der Genitelien die Anwenden zu ver reizenden Mitteln auf den Mustfarm; so verträgt der entstindete Megen hieweilen auch nicht das altermideten Engettum.]
- 4. Was sub 2. und 3. von benachbarten Organen gesagt worden, gilt, wenigstens in der Regel, auch von physiologisch verwandten. [So weedes wir Mittel euf die Schleinhaut der Rass an, un dadurch auf die Langes zu wirken; ebes so aber contridedicies auch oft Reizuntünde der Lengen die Applications auf piese Schleinhaut der Lengen die Applications all piese Schleinhaut.
- 5. Die Application eines zu örtlicher Wirkung bestimmten Mittels auf ein benachbarte Organ, anstatt auf das kranke Organ nicht zugünglich ist --, oder absichtlich, theils um auf das benachbarte Organ bzuleiten [to z. B. wenn ich ein Bissephater hieter das Otr Irge, um von den Zissen ebszuleiten], theils um die Wirkung des Mittels zu modificiern oder zu middern [in dieser Absicht wendet nan z. B. Queckhilbernitet oder Opium in der Umgegend dangen an, statt auf das Anges stalts; oder bis Krankheite der Bern- oder Geschlechts-Werkzunge statt Einspritzungen in die Harwunge selbst bisweilen Klystiere. Richt ober wird nan ein besechbartes Organ wählen und der Wirkung der Bittel gerachten zu sehrlichen; dem statt diesen wire en setzischer, die Bittel weuiger zeurgisch, in geringeren Dosen p. p., auf das siedende Organ sehte ausenweien.]
- G. Zur Erzengung allgemeiner Wirkungen eigem sich ware mehr oder weniger alle Applicationsorgane, jedoch sehr ungleich gut: es ist die Intensität und schnelligkeit, mit welcher die Organe die Wirkung eines auf sie appliciten Mittels veraligemeinern, eine sehr verschiedene. Obenan steht in dieser Beziehung die Höhle des Venensystems, die nur meistens man möchte sagen, zu gut verallgemeinert, die allgemeine Wirkung eine zu heftige werden lässt, überdies auch an, sich selbst zu viel Eupfänglichkeit für die örtliche Wirkung der meisten Mittel besitzt, so dass, wenn man sie zum Applicationsorgan wählt, man in der Begel sehr heitge, allgemeine sofonsorgan wählt, man in der Begel sehr heitge, allgemeine so-

wohl als örtliche Wirkungen erhält, welche nur in sehr seltenen Fällen erwünscht sind. Dieserhalb, so wie wegen der technischen Schwierigkeiten der Application - namentlich der Schwierigkeit, das Eindringen von Luft, welche hier, selbst in geringer Quantität, gefährlich, ja tödtlich werden kann, zu verhüten -, kann dieses thätigste aller Applicationsorgane, gleich einem zu wilden Pferde, nur selten benutzt werden (vgl. 6.30 sub 13). - Der Venenhöhle zunächst stehen frische Wunden, sobald die stärkste Blutung aufgehört hat [denn so lange diese danert, würden die Mittet in der Regel, statt aufgesaugt, fortgeschwemmt werden : bei diesen verbietet jedoch ebenfalls eine zu grosse Empfänglichkeit für die örtliche Wirkung der Mittel, so wie auch eine sehr ungleiche allgemeine Reaction je nach den rasch wechselnden Zuständen der Wunde, in der Regel die Benutzung zur Erzielung allgemeiner Wirkungen. - Bei den übrigen Applicationsorganen hängt die Intensität und Schnelligkeit, mit welcher sie die Wirkung der Mittel verallgemeinern, hauptsächlich, wie es scheint, vom Reichthum an Nerven und mehr noch vom Reichthum an Gefässen fda Nervenreichthum und Gefässreichthum nicht überalt parallet taufen, und manche Mittel, so weit wir darüber urtheilen konnen, ihre primire Richtung mehr auf das Nervensystem, andere wehr auf das (lymphalische oder venüse) Gefässsystem richten, so tässt es sich hieraus erklären - was andererseits factisch feststeht -, dass manche Mittel durch das eine, andere durch ein anderes Applicationsorgan kräftiger oder schneller allgemein einwirken; von dieser, obenein für die einzelneu Mittet oft schwer durchzusührenden untergeordneten Verschiedenheit durfen wir jedoch bei einer allgemeinen Betrachtung, wie wir sie hier geben, abstrahiren] ab, nächstdem aber auch von der Ausdehnung der Applicationsfläche. Den ersten Rang in dieser Beziehung nehmen die Schleimhäute ein, namentlich die des Verdauungscanals, besonders die des obern Theiles desselben, welche auch im gesunden Zustande hauptsächlich zur Wechselwirkung zwischen dem Körper und den meisten flüssigen und festen Stoffen - in welche Kategorie ja auch die meisten pharmaceutischen Arzneimittel gehören - bestimmt und überdies unter allen Schleimhäuten am wenigsten empfänglich für die örtliche Wirkung der meisten Mittel ist, lange nicht so empfänglich als die Schleimhäute der Harn- und Geschlechts-Wege, oder gar die der Luftwege. - Den Schleimhäuten fast gleich kommen eiternde Wunden, Geschwürsflächen; aber auch bei diesen hindert in der Regel eine zu grosse Empfänglichkeit für die örtliche Wirkung der Mittel, und überdies eine sehr ungleiche, nicht

leicht im Voraus hinlänglich genau zu schätzende, Verallgemeinerung der Wirkung, die Benutzung zur Erzielung allgemeiner Wirkungen. - Zwischen den frischen und den eiternden Wunden gewissermassen in der Mitte, bald jenen, bald diesen, im Allgemeinen jedoch den letzteren, näher, stehen Stellen der äusseren Haut, welche man durch siedendes Wasser oder durch ein bis zu demselben Hitzegrad erwärmtes Metall oder durch ein Blasenpflaster kürzlich ihrer Epidermis beraubt hat. Auch hier fehlt es zwar nicht an einer grossen Empfänglichkeit für die örtliche Wirkung der Mittel, so dass wir auch die schärfsten, reizendsten Mittel nicht anwenden dürfen, wenn wir nicht befürchten wollen, dass ihre ganze Wirkung sich auf eine rein örtliche Reaction beschränke [vgt. die Bemerkung in 6.30. sub 12., dass örtlich stark reisende Mittet, endermatisch angewandt, ihre allgemeine Wirkung versagen]; bei einer nicht unbeträchtlichen Anzahl sehr wirksamer Mittel dagegen, die nur nicht gerade zu den scharfen, entzündenden gehören dürfen, fürchten wir die örtliche Reaction nicht, da wir überdies die Heilung der kleinen, oberflächlichen Wunde immer [nur etwa sehr dyskrasische oder höchst geschwächte Personen ausgenommen] in unserer Gewalt behalten; und es giebt alsdann eine solche entblösste Cutis-Stelle, da überdies der Grad der allgemeinen Reaction sich durch den Umfang der Stelle und die Dose des Mittels mit einiger Sicherheit im Voraus abschätzen lässt, ein ganz brauchbares Applicationsorgan, nicht bloss zur Einwirkung auf tiefer liegende Theile, sondern auch zur Erzeugung allgemeiner Wirkungen ab (das man in der jüngsten Zeit vielfach zu benutzen gelernt hat). Je kürzere Zeit seit der Entblössung einer Cutisstelle verflossen, je nüber also die entblösste Stelle dem Zustande der frischen Wunde ist, desto kräftiger und schneller erfolgt die altgemeine Reaction; geht degegen bei längerer Entblössung die Stelle mehr in den Zustand einer eiternden Wunde über, so wird die altgemeine Reaction langsamer und schwächer, weshalb men sich nach einiger Zeit gewühnlich genülbigt sieht, eine neue, abnliche Applicationsstelle zu bilden. - Weit minder kräftig verallgemeinert die mit der Epidermis bekleidete Haut, und - einige Mittel ausgenommen, welche auch schon in geringem Umfange auf sie angewendet eine krästige allgemeine Wirkung erzeugen [wie z. B. mehrere Quecksilbermittel] - wird sie hauptsächlich nur dadurch zu einem wichtigen Applicationsorgan für Erzeugung allgemeiner Wirkungen, dass man sie in dem grössten Umfange, in

fast ihrer ganzen Ausdehnung, in Anspruch nehmen kann. --Fast gar nicht geeignet zur Erzeugung allgemeiner Wirkungen sind, ihres Nerven - und Gefässreichthums ungeachtet, die Sinnesorgane [namentlich die vier höheren, Auge, Ohr, Nase und Zungel, weil sie nicht bloss eine sehr kleine Applicationsfläche darbieten, sondern auch zugleich eine ungemein hohe Empfänglichkeit für die örtliche Wirkung der Mittel, so dass man - da man überdies diese edlen Organe besonders schonen muss kaum jemals die nöthige Freiheit haben könnte, ein - differentes - oder indifferentes Mittel in der zur Erzeugung der allgemeinen Wirkung nöthigen Dose anzuwenden. Nur dieienigen Agentien, für welche die Sinnesorgane eine eigenthumliche Empfänglichkeit haben, machen hier eine Ausnahme, und können häufig zur Erzeugung allgemeiner Wirkungen benutzt werden; indess Licht und Schall gehören nicht zu den pharmaceutischen Mitteln, welche uns hier allein interessiren, und die Wirkung der schmeckbaren Körper auf das Geschmacksorgan allein ist [ausser etwa bel simulirten Krankheiten, vgl. §. 27. 8. 49.] selten im Stande, eine allgemeine Wirkung von hinlänglicher Stärke und erwünschter Qualität hervorzurofen; es bleiben also hauptsächlich riechbare Körper übrig, die man allerdings nicht selten zur Erzielung allgemeiner Wirkungen anwen-Ausserdem hat man bisweilen den Versuch gemacht. manche schon in sehr kleinen Dosen wirksamen Mittel, theils wenn sie der Magen nicht vertrug, theils aus anderen Gründen, in die Zunge einzureiben, welche jedoch hierbei nicht als Sinnesorgan, sondern nur als eine gefäss- und nervenreiche, durch den (assimilirenden) Speichel befeuchtete Schleimhaut betrachtet wird, weshalb man den gleichen Versuch auch mit anderen Theilen der inneren Mundfläche gemacht hat; diese Versuche haben indess nie vorzügliche Resultate gegeben.

7. Aus dem sub 6. Bemerkten geht schon hervor, dass die Ordnung, in welcher die verschiedenen Applicationsorgane in der Regel am zweckmissigsten (a. b. s., dass Bequemitächt der Amwendung, Unschädlichkeit für das Applicationsorgan selbst und Wahrscheinsichkeit der gewünschiss Krödge sich vereinigen] zur Erzielung allgemeiner Wirkungen benutzt werden, folgenden ist:

a. Der obere Theil des Verdauungscanals, und zwar so benutzt, dass die Mittel bis in den Magen, der dann als das eigentliche Applicationsorgan betrachtet wird (und weiter, bis in den Dünndarm) gelangen. Es ist gebräuchlich, diese An wendungsartan liuis die innerliche, alle übrigen Anwendungsarten ütsserliche zu nennen, obwohl, wenn wir z. B. die Oberfläche den Munden und Rachens, oder die den Dickdarms, oder die irgend einer andere, natürichen oder wideratürlichen, Hühle der Körpers als Applicationsorgan benutzen, also z. B. ein Gurgelwaser, ein Kiyers einer einer die der Körpers als Applicationsorgan benutzen, also z. B. ein Gurgelwaser, ein Kiyers einer eine der Körpers in Berührung kommt als bei der vorzugsweise so ge-annaten innerlichen Anwendung.

- b. Der Dickdarm, so benutzt, dass die Mittel sich über seine ganze Innenflüche [oicht bloss über einen Theil des Mastdarms] verbreiten (Klystier).
  - c. Die (unversehrte) äussere Haut, in grossem Umfange benutzt.
  - d. Kleine Stellen der äusseren Haut, von der Epidermis entblösst.
  - e. Alle übrigen Applicationsorgane; ihre Benutzung zur Erzeugung allgemeiner Wirkungen führt in den meisten Fällen schon mehr oder weniger grosse Inconvenienzen, und oft Gefahr, mit sich.
  - 9. Auf die Wahl des Applicationsorgans behufs der Ezzielung allgemeiner Wirkungen influirt aber auch die Natur der
    Mittel. Manche Mittel äussern, wo man sie auch appliciten
    möge, immer eine ähnliche allgemeine Wirkung; bei manchen
    möge, immer eine ähnliche allgemeine Wirkung; bei manchen
    mödern dagegen ist die Wirkung erheblich verschieden [so s. 8.
    bei der Anwedang des Crotonöls inseriich oder auf die issurer Mans].
    Manche Mittel lassen sich auch nur in gewüsse Arzneiformen (Cap. VIII.) beingen, und diese Formen sind nur für gewisse Applicationsorgane anwendbar. Keine Arzneiform genit in dieser Beziehung so wenig als die flüssige (§ 202. fl.), die sich
    ohne Schwierigkeit auf alle Applicationsorgane anwenden lässt.
  - 9. Auf dieselbe Wahl influirt oft die, temporäte oder auch daerende, Beschaffinheit des Applicationsorgan bei einem Individuum. Bisweites ist der Mages oder der Diddorm durch rüsssliche Rindernisse uursgünglich, bisweiten der ganze Verduumgenanla to reinber, dass sans ein scherfor Bittel nicht auf deussiber zu spoliciere wegt; dans wendet man z. B. den Sublimat in Bidern, statt innerlich oder in Klystieren, an.
  - 10. Die im Obigen mehrfach berührte Unterscheidung zwischen örtlicher und allgemeiner Wirkung eines Mittels ist [8]

immer cum gruno saliz zu machen. Welches Applicationsorgan man auch benutze, so wirkt kein Mittel rein örtlich, keines rein allgemein; nur tritt oft die eine oder die andere Wirkung so in den Hintergrund, dass wir sie als unbedeutend übersehen dürfen. Vergessen darf man jedoch nie, bei einem edlen Applicationsorgan auf die mögliche örtliche, bei einem differenten Mittel auf die mögliche silgemeine Wirkung im Voraus Rücksicht zu nehmen.

#### §. 30.

Wir wollen nun noch einmal die verschiedenen Applicationsorgane einzeln, der Reihe nach, durchgehn.

1. Magen und Dünndarm, Diese beiden fallen gewöhnlich ununterscheidbar zusammen; nur wenn ein innerlich gereichtes Mittel sehr plötzlich wirkt, kann man die Ueberzeugung haben, dass vom Magen allein die Wirkung ausgehe.] Wir benutzen dieses Applicationsorgan zu örtlicher, viel häufiger aber noch zu allgemeiner Wirkung, für welche letztere man es als das Normal - und Haupt -Applicationsorgan — die übrigen nur als vicariirende und Neben-Applicationsorgane - zu betrachten hat. Wir können von hier aus, bei dem grossen Reichthum des Organs an Gefässen und Nerven, bei der physiologischen Dignität seiner Nervenausbreitungen, und bei einer nicht allzu grossen, deshalb in den meisten Fällen wenig genirenden, Empfänglichkeit für die örtliche Wirkung der Mittel, ziemlich am kräftigsten auf den ganzen Körper einwirken; es finden sich hier ferner Flüssigkeiten, welche die Assimilation der Mittel befördern, Magensaft, Darmsaft, Galle, und die Mitwirkung dieser Säfte, die förmliche Verdauung, ist für manche Arzneimittel unentbehrlich; es lässt sich hier, weil man seit Jahrtausenden die Mittel am häufigsten auf den Magen angewandt, mithin ihre Wirkung bei dieser Anwendungsweise am besten kennen gelernt hat, die Dose am leichtesten passend bestimmen. Übelstände bei diesem Applicationsorgan dagegen sind; dass die Arzneimittel oft durch Nahrungsmittel oder Chymus verändert, verdünnt, eingehüllt werden; dass andrerseits auch wieder durch die Arzneimittel die Ernährung beeinträchtigt wird; dass überhaupt das Organ, wenn es auch für die örtliche Wirkung der Mittel nicht allzu empfänglich ist, doch auch wieder um seiner Dignität für den ganzen Organismus willen sehr geschont werden muss; dass die Wirkung der Arzneimittel bisweilen durch die Gewöhnung an den Genuss ähnlicher Nahrungsmittel [z. B. die

Wirkung geistiger, atherischer, atherisch - öliger Mittel durch die Gewöhnnng an geistige Getränke] geschwächt wird; dass für die Sinne unangenehme Arzneien hier am lästigsten werden; dass hier am häufigsten Idiosynkrasien vorkommen. Diese Umstände, so wie dass der Magen so häufig durch Consens mit andern Organen oder in Folge allgemeiner Leiden erkrankt and dann oft ganz anders fungirt, gegen die Arznei ganz anders reagirt, als man es erwarten konnte, - nöthigen oft, von seiner Benutzung als Applicationsorgan abzustehen, wo sie sonst indicirt gewesen wäre. - Die zur Ingestion in den Magen bestimmten Arzneien können eben so verschiedene Aggregatzustände und Consistenzen (Arzneiformen) haben, als dies schon bei den Nahrungsmitteln der Fall ist; nur die elastisch-flüssige Arzneiform ist zur Einführung in den Magen nicht geeignet, es sey denn, dass man ein Gas im Magen selbst durch eine chemische Operation entwickelte, wie dies z. B. bisweilen mit der Kohlensäure geschieht, vgl. §. 62. 2. Mund- und Rachen-Höhle. Wir benutzen sie in der Regel nur zu örtlicher Wirkung, und wenden dann die Mittel gewöhnlich in flüssiger Form [Mund- und Gurgelwasser, Einspritzungen] an, weil diese sich am leichtesten über die schon ziemlich grosse Fläche vertheilt; bisweilen jedoch auch als Kaumittel [so dass nach dem Kanen der Speichel ausgespien wird, vgl. unten]. Nur bei Leiden, welche sich auf einen kleinen Theil dieser Fläche beschränken, appliciren wir die Mittel ausser der flüssigen Form [Pinselsaft] such wohl in Pulverform [vgt. \$. 116.], seltner in einer weichen Form [weil diese sich in der Regel unbequem auftragen würde], stärkere Ätzmittel in Substanz. - Im Vorbeigehen wirken ausserdem auf diese Fläche auch diejenigen Mittel, welche wir in den Magen schicken, falls wir diese Mittel nicht entweder durch Schleim p. p. stark einhüllen oder (noch sicherer) ihnen eine Form [wie z. B. die von Pillen, Bissen, Trochisken (wenn diese letzteren nur leicht gerkleinert und dann rasch hinuntergeschluckt, nicht - wie es gewöhnlich geschieht - bis zum Zerschmelzen im Munde gehalten werden) geben, die es möglich macht, sie rasch zu verschlucken, ehe sie noch auf die Mund- und Rachenhöhle erheblich haben einwirken können. Wollen wir dagegen die Einwirkung solcher durchpassirenden Mittel auf die Mund- und Rachenhöhle befördern, so müssen wir Arzneiformen anwenden, die möglichst lange im Mande verweilen, müssen also z. B. Zuckerwerkformen, oder Latwergen, oder mit einer flüssigen Arznei betröpfelte

Stücke Zucker, im Munde zerfliessen, Pulver trocken verschlucken. Arzneimittel in Substanz käuen fund den Speichel hinunterschlincken - denn geschieht dies nicht, so ist es der oben berührte Fall von alleiniger Anwendung auf Mund- und Rachenhöhle] lassen, -Unter den einzelnen Theilen der Mundfläche machen besonders das Zahnfleisch, die äussere Oberfläche der Zähne und die innere Oberfläche cariöser Zähne oft besondere Applicationen zu örtlicher Einwirkung nöthig. Auf das Zahnsleisch wenden wir die Mittel in weicher (Latwergen-) oder flüssiger Form [Zahntropfen, Pinselsaft] an [die Zahnpulver - S. 117. - wirken nur nebenbei auf einen Theil des Zahnfleisches mit ein]; für die aussere Oberfläche der Zähne dienen die Zahnpulver, bisweilen auch die Zahntropfen; für die innere Oberfläche Zahntropfen, Zahnpillen und Zahnlatwergen. - Nur selten und nicht mit besonderem Glück hat man von einzelnen Theilen der Mundhöhle das Zahnfleisch, die innere Seite der Backen und die Zunge benutzt, um auf sie behufs der Erzeugung allgemeiner Wirkungen Arzneimittel, in flüssiger, weicher oder Pulver-Form, einzureiben.

- 3. Die Speiseröhre. Es lassen sich auf sie falle b\u00e4bet seite durch eine Fille augenomen, dass is an einer Stelle rerrichosen oder des eie durch eine Wundt an einer Stelle farber verlenft neglinglich ist] nicht füglich anders Arzneien appliciren, als indem man dieselben in den Magen passiren l\u00e4sist. Um hierbei die Einwirkung auf die Speiseröhre zu bef\u00f6rdern, dient n\u00e4chst der f\u00e4tissigen Form am meisten die (der f\u00fcstigs) den burchgange verweilende) Latwergenoder (bei d\u00e4\u00fcstigs) dem Durchgange verweilende) Latwergenoder (bei d\u00fcstigs) dem Durchgange verweilende) dem Durchgange verweilende (bei d\u00fcstigs) dem Durchgange (bei d\u00fcstigs) dem Durchgange (bei d\u00fcstigs) dem Durchgange (bei d\
- 4. Der Dick dar m ist nichst dem Magen das am hindgesten zur Erzeugung allgemeiner Wirkungen benutzte Applicationsorgan. Wo der innerliche Gebrauch aller Arzneien oder einer bestimmten Arznei aus Irgend einem Grunde [z. B. durch Ritzustinde des oberen Theils des Damzensals, derné Idiotynkrasies p.p.] contraindicit oder [eine z. B. idurch Kinsbackenkraugt, Oscophagonese p.p.] gaza verhinder ist, benutzen wir als suppliendes Applicationsorgan am häufigsten den Dickdarm [und siehes ihm nur etwa bei solchen Mitteln die äusere Haut vor, von denen wir Fürchten, dass sie für ihn zu reitzed syn klosten, oder von denen wir Wissen, dass sie von der Baut besonders gut aufgesommen, ihre Wirkung besonder gut outgestellt werde, wie des z. B. mit sanches Merevatisalististen dere gut forgleistet werde, wie des z. B. mit sanches Merevatisalististen

der Falt ist]. Der Dickdarm theilt mit dem oberen Theile des Verdauungscanales den Vortheil der Anwesenheit des Darmsafts. welcher zwar hier schon weit weniger die Assimilation zu befördern vermag, theilt aber auch den Übelstand, dass durch in ihm befindliche fremde, namentlich excrementitielle Stoffe die Arzneimittel leicht zersetzt oder geschwächt werden. Überdies ist seine Fähigkeit, die Wirkung der Mittel zu verallgemeinern. sowohl rücksichtlich der Intensität als der Schnelligkeit, eine merklich geringere als die des Magens, und seine Empfänglichkeit für die örtliche Wirkung der meisten Mittel eine grössere, so dass man bei ihm häufiger Bedenken tragen muss, scharfe, örtlich reizende Mittel, wenigstens in den zur Erzeugung der beabsichtigten allgemeinen Wirkung erforderlichen vollen Dosen (§. 32. 35.) anzuwenden. Der grösseren örtlichen Empfänglichkeit wegen stösst er auch leichter die kaum aufgenommenen Mittel vorschnell wieder aus, was man oft grosse Mühe hat, durch Einhüllen, durch Vorsicht beim Einführen u.s.w. zu verhüten (vgl. §. 215). - Auch zu örtlichen Zwecken, für sich selbst und für die benachbarten Organe, namentlich die Geschlechtsorgane, wird der Dickdarm, zumal der Mastdarm, häufig benutzt. - Wo es, behnfs der Erzeugung allgemeiner oder örtlicher Wirkungen, darauf ankommt, auf den ganzen Dickdarm einzuwirken, müssen wir uns der flüssigen oder der elastischflüssigen Form bedienen; wo wir, sehr örtlich, nur auf den untersten Theil des Mastdarms einwirken wollen, wenden wir auch Stuhlzäpfchen, und bei örtlichen Krankheiten dieses Darmtheils, z. B. Hämorrhoidalknoten, Geschwüren, Verengerungen u. s. w., auch noch andere Formen - Salben, Pulver, Kerzen p. p., Atzmittel in Substanz - an.

5. Die Schleimhaut der Luftwege kam ihrer grossen Empfindlichkeit wegen in der Regel mur zu örtlicher Wirkung benutzt, und muss auch zu diesem Behüfe sehr geschnet werden. (Es scheint überdies, als sey is zum Veralle-meinern der Wirkungen überhaupt wenig f\(\tilde{\text{lhig}}\), zut etwa \(\tilde{\text{Bitch-tige}}\) Mittel, z. B. die D\(\tilde{\text{miner}}\) der Schwerzuginglichkeit wegen ist in der Regel die elastisch-\tilde{\text{Bitch-tige}}\) between der Arzneien die einzige awvendabze [aas wende dieselbe theits mittele eigeer Verrichtungen ns, durch welche nan respirites list (wove spiter), theits indem mas de ganza Manosphie des Krasken mit den elastisch-\tilde{\text{Bitch}}\) der die ganza Almosphie des Krasken mit den elastisch-\tilde{\text{Bitch}}\) der Arzneienitel

schwingert — wahin es anch gebört, wenn mas den Kraaken an Orton sich aufhalten liest, we nutticitiet gusformige Effluvien die Ausosphiservillien, z. B. in den Ekhalsinsee von Schwerigheulen oder Solitatreen, über Kuhništien u. z. w.]; nur ausnahmsweise hat man auch das Einathmen von feinem Staube versucht [rgl. z. B. Carbo prosper, im 20tm Thl.]

Be. Die Schleimhaut der Nase. Wir benutzen sie theils zu örtlicher Wirkung — und wenden dann die Mittel in der Regel so an, dass wir sie, mittelat eines starken Eisathmens durch die Nase, in dieselbe einzichen lassen, — als Daupfe, dieselbe der lassen der Schuupfsuter; auf des zugkeiteren Biegungsteil der lassen wir sech Salben, Palver, Piesekälte u. n. v. guldren; — theils zu einer Einwirkung auf benachbarte Organe, welche zwischen einer örtlichen und einer allgemeinen Wirkung die Mitte hätt, Isamestich Niesepurker, um derch die Eeskülterung beim Niese auf Krankheite des Gekiras oder der Augen einzwirken]; — theils zu einer ein allgemeinen Wirkung, indem wir durch Gerüche (Riechmittel) die Nase als Sinnesorgan in Anspruch nehmen.

Die Schleimhaut der Harnorgane. Wir benutzen sie fast immer nur zu örtlicher Wirkung. Für die Schleimhaut der Harnblase - auf die wir zwar überhaupt nur selten Mittel anwenden - benutzen wir noch am häufigsten die flüssige Arzneiform, als Einspritzung; seltener [dach nur deshalb seltener, weil minder oft Indication dazu vorhanden ist] die elastischflüssige Form. Für die Schleimhaut der mannlichen Harnröhre benutzen wir ebenfalls die flüssige Form als Einspritzung [indem wir, wa auf die Blase nicht mit eingewirkt werden soll, die Harnrühre an irgend einem Theil ihrer Länge durch einen, am besten mit der Hand angebrachten, Druck verschliessen]; sonst wenden wir hier auch wohl die Mittel in der Gestalt von Kerzen [\$.164.] an; und auf den Anfangstheil der Harnröhre, so weit er leicht zugänglich, namentlich auch dem Auge zugänglich ist, können wir verschiedene Arzneiformen appliciren, namentlich Büder [Rintauchen des Penis in eine Flüssigkeit], Eintröpflungen [indem wir die Lippen der Harnröhren-Mündung von einander entfernen p. p.], Salben auf kleinen Charpiewieken eingebracht, wabei nur, durch Befestigung oder zweckmässige Form p. p., dafür zu anrgen let, dass die Wieken nicht in die Harnröhre hineinschlüpfen können], auch wohl Pulver; Alzmittel in Substanz, u. s. w. - Für die weibliche Harnröhre sind Einspritzungen und Kerzen ebenfalls auwendbar, 'doch hält es bei den ersteren schwerer, das Eindringen in die Blase zu verhüten, als bei der männlichen Harnröhre; auf den Anfangutheil der weiblichen Harnröhre köunen wir durch Böder oder gar durch Eintröpflungen minder bequen, sonat aber durch dieselben Arzneiformen wie auf den Anfangatheil der männlichen Harnröhre, einwirken.

S. Die innere Oberfläche der weiblichen Geschlechtswege. Wir benutzen sie fast immer nur zu örtlicher Wirkung. In der Regel wenden wir unsere Mittel nur auf die Vagina an, in Form von Einspritzungen, bisweilen auch, indem wir Schwämme mit einer arzneilichen Flüssigkeit getränkt, oder Säckchen mit Species angefüllt und mit einer Flüssigkeit befeuchtet, oder Salben auf Plumaceaux, einbringen, seltner (nur bei Vereugerungen) in Form von Kerzen. Bei dem Einbringen von Flüssigkeiten in die Vagina müssen wir es der Natur überlassen, ob ein Theil derselben in die Höhle des Uterus, wenigstens den Anfangstheil derselben, eindringen solle, und können höchstens durch eine passende Lage dies bisweilen befördern. Nur, wenn durch die Menstruation, mehr noch durch kürzlich erfolgte Geburt, der Mutterhals oder die ganze Gebärmutterhöhle geöffnet ist, haben wir einen freieren Zugang zu der Inneufläche der Gebärmutter, und wenden dann bisweilen Einspritzungen auf dieselbe an, jedoch - da in diesen Perioden die örtliche Thätigheit sowohl als die physiologische Dignität dieses Organs besonders erhöht ist und eine Störung seiner Thatigkeit hochst nachtheilig werden kann nur bei dringender Indication, und auf einen ziemlich hohen Grad der Empfänglichkeit rechnend. - Für den Anfaugstheil der Vagina stehen uns alle die Arzneiformen, wie für die äussere Oberfläche des Körpers [s. sub 11.] zu Gebote; unter anderen wenden wir hier oft Sitzbäder [in einem Bidet] an.

9. Das Gehörorgan. Wir benutzen es zu allgemeiner Wirkung nur als Siunesorgan; sonst nur fortlich. Zu dem letzteren Behufe bedienen wir uns für den äussern Gehörgaug der Dämpfe, Einspritzungen, Eintröpflungen [we mar Urseche hat, eine Denchbahrung des Trementfellt assachenen, mess man beim Einbefregen von Flünigkeiter auf die geüsere Empfadlichteit der Paukenböhrer Schleinauf die absühge Rüdnicht schauen), des Einbrürgens von Sällen mittelst Plumaceaux; für den zugänglicheren Anfangshiell des masseren Gehörgangs, so wie für den Zitzenforstat aller der Arz-

neiformen wie für die Oberfläche des Körpers [wodet wie zur, der Nihe des Gebirus weges, allur eissende Bütelt, z. B. die stürkerse Jismittel, oft vermeiden missen]; für das innere Ohr (Eustachische Trompete und Paukenhöhle), bei welchem wir immer auf einen sehr hoen Grad der Empfindlichkeit gegen die örtliche Wirktung et Mittel rechnen müssen, der Einspritzungen oder auch des Hineinleitens von Dämpfen [bei beiden Fornen ist hier die Bestimmug einer passenden, sicht zu sehr eitsenden Temperature, ausser ihrer sonstigen Beschaffsbeit, bachwichtig]. — Gesuseres a. bei BECK, Kranklus d. Ge-Morgans, Heidelt, 1827. S. 18 E.

10. Das Gesichtsorgan. Auch dieses benutzen wir zu allgemeiner Wirkung nur als Sinnesorgan; sonst nur örtlich. Unter den verschiedenen Applicationsflächen, welche das Organ zu diesem Behuf uns darbietet, benutzen wir in der Regel eine jede am liebsten für ihre eigenen Krankheiten; jedoch mit Ausnahmen, indem wir, um dea Bulbus zu schonen, sehr oft die Mittel nicht an ihn selbst, sondern nur in seiner Umgebung, also auf die Augenlieder oder selbst nur in der Umgegend derselben, appliciren. Für diese Umgegend, so wie für die äussere Flüche der Augenlieder steht uns dieselbe Mannigfaltigkeit der Arzneiformen, wie für die änssere Oberfläche des Körpers überhaupt, zu Gebote; wir müssen übrigens hier mit reizenden Mitteln um der Nähe des Bulbus willen oft vorsichtig seyn; wenden wir reizende Flüssigkeiten (oder zerfliessende Salben, Atzmittel u. dgl.) an, so müssen wir während ihrer Anwendung und bis sie zuverlässig wieder ganz entfernt sind, die Augenlieder schliessen lassen, damit nichts zwischen sie, an den Bulbus, gelange. - Wenn wir Mittel auf die innere Obersläche der Augenlieder oder auf die Augenliedränder anwenden, so ist es in der Regel nicht zu vermeiden, dass sie auch mit dem Bulbus in Berührung kommen, 'und es ist deshalb auf die Schonung des letzteren die nöthige Rücksicht zu nehmen; allenfalls kann man bei den Rändern noch jene Berührung verhüten, indem man die Augenlieder schliessen lässt, das Mittel (das aber dann nicht füglich eine andere Form als die einer Salbe haben darf) auf die geschlossene Spalte aufträgt, und die Spalte so lange als nöthig geschlossen halten lässt. Für die innere Oberfläche der Augenlieder, so wie für die aussere des Bulbus, bedienen wir uns der elastisch-flüssigen, der flüssigen, der Salben- und der Pulver-Form. Bei der Bestimmung der Mittel müssen wir hin-

sichtlich ihrer Qualität und Quantität auf die grosse Verletzbarkeit und Dignität des Organs Rücksicht nehmen; in Hinsicht auf Quantität ist hier eine eben so sorsfältige Dosenbestimmung wie zum innerlichen Gebrauch nöthig fobwohl übrigens die Dosen selbst von denen für den innerlichen Gebrauch oft merklich abweichen, bald grösser bald kleiner zu bestimmen sind, sich auch in der Regel nur als relative Dosen (§. 32.) bestimmen lassen]; auch müssen alle Mittel eben so sorgfältig, oft mit noch grösserer Sorgfalt, noch mehreren Cautelen gegen Zersetzung u. s. w. bereitet seyn; man darf bei Flüssigkeiten nicht vergessen, auf ihre Temperatur Rücksicht zu nehmen u. s. w. - Um auf die innere Fläche der Thränenwege zu wirken, ist das einfachste Mittel, dass man Flüssigkeiten in den innern Augenwinkel bringt und sie von den Thränenpuncten aufsaugen lässt; mit einer superfeinen (Anguschen) Spritze Flüssigkeiten direct in die Thränenpuncte zu bringen. ist misslich, weil die Thränenpuncte dabei leicht leiden, zu sehr erweitert werden, nachher ihren Tonus verlieren u. s. w .; dennoch sieht man sich bisweilen dazu genöthigt, wenn die anzuwendenden Mittel stärker sind als sie die Oberfläche des Augapfels vertragen würde [die innere Oberfläche der Thranenwege ist begreiflich weniger empfindlich]. In den untern Theil der Thränenwege spritzt man am besten von der Nasenhöhle (dem unteren Nasengange) aus ein, wozu es jedoch einer eigens geformten Cantile und einiger Uebung (oder statt deren einer genauen Kenntniss von der Richtung des Thränencanals) bedarf; auf demselben Wege und in gleicher Art kann man auch Dämpfe von unten einführen. Ist der Thränensack durch Eiterung oder durch Aufschneiden widernatürlich geöffnet, so haben wir eine neue, mehr oder weniger offen daliegende, Applicationsfläche, geeignet für Salben, Pulver, Flüssigkeiten, Dämpfe, für Atzmittel in Substanz u. s. w., so wie zum Einführen von Kerzen in den tieferen Theil der Thränenwege, den Thränencanal. - Genaueres s. in den Einleitungen der meisten ophthalmiatrischen Lehrbücher.

11. Die änssere Oberfläche des Körpers, die unverletzte sissere Haut wird faat been so hinfig zu allgemeiner als, für nich selbst oder für ihr nahe liegende Organe, zu örtlicher Winder berntzt. Zu dem ersteren Zwecke ninmt man sie in der Regel in größerem Umfange [denés allgeweise oder falls-Bider] in Auspruch, es sey denn, dass man durch ein hauterizendes Mittel den Trieb der Sidte nur nach einem gewissen

[9]

Theil des Körpers leiten wollte [Fusebäder, Armbäder, Sinapismeo, p. p. Strong genommen hat man es hier auch nur mit einer primaren örtlichen Wirkung, die eins secundara allgemeine zur Folge hat, zu thun.], oder dass man es mit einem auf und durch die Haut ganz besonders kräftig wirkenden Mittel [wie z. B. Unguent. Hydrarg. ciner.] zu thun hätte. Vorzüge dieses Applicationsorgans behufs der Erzeugung allgemeiner Wirkungen sind: seine Grösse; seine geringe Dignitat four in zu grossem Umfange darf man es bekanotlich nicht krank machen, wenn nicht der gaoze Körper alsbald mitleiden soll]; dass auch seine Empfänglichkeit für die örtliche Wirkung der meisten Mittel [Ausonhmen kommen z. B. bei den Arrien vor] geringer ist als die des Darmcanals; dass hier die Mittel in der Regel weniger zufällig durch fremde Stoffe zersetzt werden [bisweiten freilich auch durch den Schweiss]; dann die Leichtzugunglichkeit [in den Magen oder Mastdarm kann men bei bewusstlosen oder sich sträubenden Kranken (Kindern, Irren) die Mittel oft nicht gut oder gar nicht bringen]. Uebelstände dagegen: dass hier die eigentliche Verdauung wegfällt, welche im Speisecanal die Assimilation befördert [mao hat veraucht, wenigstens die verdauungsbefördernden Safte des Speisecanals auch bei der Application der Mittel auf die Haut zu benutzen, bat deshalb Mittel mit frischem Magen-oder Darm-Saft oder Galla von Thieren, oder mit meuschlichem Speichel, einreiben lassen - vgl. BRERA Anatripsologia, oder d. Lehre von den Einreibungen, etc. A. d. Ital. v. ETEREL. 2 This. Wice 1800. 801.; CHRESTIEN üb. d. introliptische (richtiger latra liptische, von l'arpos, Arzt, und alsique, ich salbe) Methode etc. A. d. Franz. Gött. 1813. -; aber, auch abgesehen davon, dass dieses Verfahren umständlich, zum Theil ekelhaft, oft auch kostspielig ist, scheint es sich überhaupt nicht besooders nützlich bewiesen zu haben, da man es bald wieder aufgegeben hat], weshalb namentlich solche Mittel, die einer förmlichen Assimilation bedürfen, in der Regel von der Haut aus wenig wirken; dass auch die Nervenausbreitungen der Haut von untergeordneter Dignität sind, weshalb solche Mittel, deren primäre Wirkung auf das Nervensystem gerichtet ist, sich von hier aus wenig kräftig zeigen; dass überhaupt die allermeisten Mittel von hier aus, da sie erst die hornige Hülle der Epidermis durchdringen müssen, um Vieles schwächer (wenn auch nicht immer langsamer) als vom Mastdarm aus, wirken, weshalb man auch viel grössere - also auch theurere - Dosen anwenden muss; dass die Dosen sich hier überhaupt weniger genau bestimmen lassen; endlich, dass auch hier zum Theil tliosynkrasien vorkommen, indem z. B. die Haut mancher Menschen heims Fette, keine irgend reizunden Subatanzen p.p. verträgt. — Zu allgemeiner, sowohl als zu örtlicher Wirkung stehen uns hier sehr manniglische Arzusiformen zu Gebote, Species, Pulver, rilaster, Cerat, Sable, Latwarge, Breimaschlag, illissige und elastisch-flüssige Form, so wie die Anwendung vieler Mittel in Subatanz. Sehr häuße kann man doreh Rieben, gleichnam durch gewaltsames Eindrängen des Mittels in die Poren der Epidernis, die Wirkung, wesentlich vertäfische I end biese meg wohmit der hauptsichlichte Matzen der latzalpilschen Methode bestanden haben.

Die absichtlich ihrer Epidermis 12. Haut [vgl. S. 55]. Man nennt die Methode, Arzneien auf diese Weise zu appliciren, die endermatische oder endermi-[minder passend emplastrodermische] Methode. kommt dieselbe mehr und mehr in Aufnahme; doch wird sie immer nur einen beschränkten Werth erhalten können, nicht bloss, weil sie uns gewöhnlich in die unangenehme Alternative versetzt, entweder so lange, als ein Blasenpflaster zum Ziehen einer Blase Zeit braucht, warten oder dem Kranken durch einen siedheissen Körper einen empfindlichen Schmerz machen zu müssen, sondern auch und hauptsächlich, weil der Kreis der für diese Methode geeigneten Mittel ziemlich beschränkt ist. Soviel nämlich die bisherigen Erfahrungen gelehrt haben, eignen sich besonders nur vegetabilische und einige animalischen Mittel, von mineralischen hauptsächlich nur Quecksilber-, Spiessglanz - und Iod - Präparate, zur endermatischen Anwendung; die übrigen mineralischen Mittel versagen meist ihre Dienste, eben so alle (auch vegetabilischen) Mittel, welche örtlich stark reizen deshalb versagt wohl z. B. das Crotonöl, endermatisch angewandt, oft seine purgirende Wirkung ]; in den Flüssigkeiten des Körpers unauflöstiche Mittel wirken weniger sicher als auflösliche. Immer müssen die Mittel in sehr kleinen Dosen wirksam seyn. Man hat deshalb bis jetzt hauptsächlich Alkaloïde und Alkaloïdsalze, Extracte (namentlich narkotische), Opium, Aloë, Gutti, Moschus, Castoreum, Calomel, Goldschwefel, Mineralkermes, Kali hydroiodicum, u. dgl., von unveränderten Pflanzensubstanzen nur einige wenigen, z. B. Rad. Belladonn., Scill., Hb. Digital., Crocus, mit Glück versucht [Specielleres im 21en Thl.]. Es ist gewiss für die Sicherheit der Erfahrungen sehr zweckmässig [und man muss

deshalb dem gelänterten Experimentir-Sinne unseres Jahrhunderts ein Compliment machen l. dass man bisher fast immer nur mit einfachen. möglichst pur angewandten, Mitteln experimentirt hat. - Im Allgemeinen missen die Mittel mindestens in doppelt so grosser Dose als zum innerlichen Gebrauch angewandt werden, mauche auch noch stärker. In der Regel wendet man die Mittel in Pulverform [in wetcher sie am zuverlässigsten und kräftigsten wirken sollen] an, seltener in Salbenform [welche mach J. A. HOFMANN (vgl. dassen Abh. in HUFELAND u. OSANN Journ. 1833. Jan. 8. 100. Febr. 8. 33 ff.) nur dann paset, wenn man es mit einer sehr gereizten Oberfläche zu Ihun hat oder die hautreizende Kigenschaft eines Mittels dadurch corrigiren will | oder flüssiger Form : KRAUS hat auch bisweilen einen Brei (aus natkotischen Katracien und Ag. Laurocer., od. dgl.) mit erwünschtem Befolge applicirt. Die wund zu machende Stelle wählt man, wenn eine mehr örtliche als allgemeine Wirkung beabsichtigt wird, dem in Anspruch zu nehmenden Organ möglichst nahe, we sie dann oft zugleich als Ableitungsmittel dient [also z. B. bei Regrosen den beilieiligten Nerven möglichet nabe; um Erbrechen zu erreeun, die Magengrube: u. s. w.l.; sonst wählt man eine möglichst wenig genirende und dabei leidlich gefass- und nerventeiche Stelle, z. B. in der Magengrube, am inneren, oberen Theile der Oberschenkel oder Oberarme, am vorderen Theile des Halses, hinter den Ohren, p. p. Die Grösse der Stelle bestimmt sich nach der Quantität des Mittels, welche darauf gebracht werden soll: in der Regel reicht der Umfang einer, kleineren oder grösseren, Geldmiinze aus [nach LEMBERT sollen mehrere kleine Applicationsstellen vortheifhafter seyn als Sine grosse ]. Zum Wundmachen hat man sich bisher [ausser einigen theils minder sicher wirkenden, thella minder bequemen Mitteln, z. H. Seidelbast, Laust. Ammonium, Kssigsaurs, mit Behwefeleiture getrankter und dann angezundeter Baumwolle, heissem Wasver ] in der Regel eines Cautharidenpflasters [das so lange liegen bleibt, bis man die fludurch geloste Rpidermis entfernen kann, worauf man die Stelle norh abzutrucknen hat. - Ob KRAUS und MANSFELD wohl mit Recht behaupten, dass die Entfernung der Epidermis waniger in Anschlag zu bringen sey als die Hautreizung; dass demnach, wo nicht eine ganz besonders starke Wirkung beabsichtigt werde, es gar nicht einer so starken, bis aur Abstossung der Epidermis gehenden, Wirkung des Zugmittels bedürfe, sondern man nur die Haut durch Rubelacientia etwas roth zu machen brauche? Es widerspricht diese - zunächet auch nur für narkotische Mittel aufgestellte - Behauptung den Erfahrungen der Übrigen, welche die endermat. Methode bie jetzt versucht haben, und denen die Griliche Hautreizung ein unerwünschtes Moment ist, welches sie sich nur gefallen lassen müssen, weil die Entfernung der Epidermis nicht ohne eine solche Reizung bewerkstelligt warden kann. | bedient; da aber die Canthariden nicht selten contraïndicirt sind, der von ihnen erregte, langsam wachsende Schmerz bei manchen zarten Individuen zu allgemein reizend wirkt, man auch bei ihrer Anwendung lange warten muss. bis man die wunde Stelle erhält, so dürfte es oft passender sevn. sich - nach HOSMANN - eines [etwa 1 Minute lang] in siedendes Wasser getauchten, mehr oder weniger grossen Metalls [z. B. wenn man nur Aleinere Hautstellen entblössen oder dem Verlaufe eines Nerven folgen will, einer starken Stricknadel; sonst einer Messerspitze, Mörserkeule, oder (wie MATOR zu äholichem Behuf empfohlen hat) eines Hammera] zu bedienen, das man auf die Haut andrückt [wonach alsbald sine Blase autsteht, die man ablöst]. Man trägt dann das Mittel auf, und befestigt darüber ein Stückchen Wachspapier oder Wachstaft mittelst Heftpflaster. Man wiederholt die Application, je nach der Wirkung des Mittels, bald einigemal täglich, bald seltener. Bei Abend und in der Nacht soll die Aufsaugung am kräftigeten erfolgen, so wie nach HOYMANN auch bei feuchtwarmer Temperatur. Nach demselben Autor wird sie durch das möglichste Gleichgewicht aller Functionen begunstigt, dagegen durch hervorstechendes Leiden Irgend eines Organs oder Systems, z. B. durch abnorme Thätigkeit das Blutsystems, überwiegende Plasticilat (bei Entzundung, Eiterung, Schwangerschaft), jedes einseitiga Hervortreten irgend einer Secretion (bei Durchfall, fliessenden Hämorrholden, partiellem Schweiss, Wassersucht), - so wie auch durch grosse Hitze und eine an Elektricitäl überreiche Atmosphäre, verzügert, beschränkt oder ganz verhindert.] Von Zeit zu Zeit, wenn man bemerkt, dass die wunde Stelle weniger kräftig aufsaugt [bisweilen kann man die Aufsaugung geradezu sinnlich bemerken, indem ein mehr oder waniger grosser Theil des applicirten Mittels værschwindet; oft freilich nur aus dan Wirkungenl. macht man eine neue wund. Trocknet durch die Wirkung des applicirten Mittels die Stelle zu, so verbindet man intercurrent einmal mit Cantharidensalbe. Sollte die Wirkung des endermatischen Mittels zu heftig werden, so darf man es nur entfernen, oder nöthigenfalls einen trockenen Schrönfkoof aufsetzen, oder auf dieselbe Stelle ein Gegenmittel anwenden [so z, B. Morphium acat, gegen eins zu hestige Wirkung des Struchninum nitr.].

12. Die Höhle des Venensystems. Ihre Benutzung als Applicationsorgan, zur Erzeugung allgemeiner Wirkungen oder doch zu specifischer Einwirkung auf Ein bestimmtes Organ [z. B. um Erbrechter zu erregen], führt so viele Gefahr und Inconvenienzen mit sich [s. 53-54]. dass die "Infusion in die Venen" (Infusio in venas; Chirurgia infusoria) nor in höchst gefährlichen und dringenden Fällen [Sterrkrempf, Wasserscheu, Scheintod - und Vergiftungsfälle; wenn ein fremder Körper im Schlunds stecken geblieben ist und weder herausgezogen noch in den Schlund hinabgestossen werden kann, der Kranke anch ausser Standa ist ein Brechmittel zu verschlucken, ist man berechtigt, eine Brechweinsteinauflösung in eine Vene zu infundiren; od. dgl.], wenn zugleich von allen anderweitig applicirten Mitteln kein günstiger Erfolg mehr zu erwarten ist, als gerechtfertigt gelten darf. Unter andern Umständen versucht, hat sie bisher mehr geschadet als genützt; genauere Indicationen haben sich noch nicht herausgestellt, und selbst über die Grösse der Dosen [im Vergleich zu den innerlich zu gebenden] sind wir nur für manche Mittel leidlich gut berathen, indem z. B. DIEFFENBACH uls Norm für die Dosen nerkolischer Mittel die Verhältnisszohl 1 aufstellt, welche nicht für elle andern Mittel gilt. - Es steht uns hier nur die flüssige Arzneiform [Specielleres bei dieser] zu Gebote. Die Application derselben darf immer nur von einer zuverlässigen wundärztlichen Hand geschehen, weshalb wir nicht darüber handeln dürfen, sondern uns begnügen müssen, auf Dieffenbach [in Rust's theoret, prakt. Hdb. d. Chirurgie. Bd. 9, 1833, 8, 675, 76.] zu verweisen.

14. Frische Wunden. Nur zu örtlichem Zweck [und. z. B. mit shaker Blatung, mit diesen Abezen (zu dessen Rolffung uns eine angegeben bei der gegel des eine Leiten geschen der Schalber der

15. Eiternde Wunden und Geschwüre. Auch die Benutzung dieser ist nur zu örtlichen Zweck (und zwar meistens nur, um auf diese Flächen selber, nicht auf benachbarte, tiefer liegende Organe, einzuwirken) zu empfehlen [8,54-55]. Nicht selten tritt aber hier, ohne dass wir es beabsichtigen, eine —

erwünschte oder noch häufiger unerwünschte - Verallgemeinerung der Wirkung ein. Bei der Wahl der Mittel und der Arzneiformen sind wir im Allgemeinen [da der Grad der Reizbarkeit hier sehr variir.] weit weniger genirt als im vorigen Falle. Am häufigsten wenden wir Salbe und flüssige Form [diese besonders oft als Verbandwasser], ausserdem aber auch Breiumschlag und Pulver, und bei torpideren Geschwüren selbst Pflaster, an. Liegen die Geschwüre weniger zugänglich, nicht ganz an der Oberfläche des Körpers, sondern, mehr oder weniger tief, in nach aussen geöffneten natürlichen Höhlen des Körpers [Nase, Mund, Gehörgang, Vegina, Harorobre, Mastdarm], so sind uns zwar im Allgemeinen dieselben Arzneiformen anzuwenden erlaubt, nur können wir sie nicht immer mehr alle appliciren, und müssen uns dann mit einer geringeren Auswahl behelfen, oder bisweilen statt sonst zweckmässigerer Formen [Pflaster, Selbe] die unbequeme und nicht allzu wirksame der Kerzen (§. 164.), statt der fortdauernden Application einer Flüssigkeit die nur vorübergehende durch Einspritzungen, p. p., anwenden.

16. Ausser den bisher genannten Organen können auch noch andere, nicht der Oberfläche des Körpers angehörige, gelegentlich zur Application von Arzneien benutzt werden, wenn sie durch Verwundung, durch Operationen, Krankheiten p. p. blossgelegt sind; doch geschieht dies immer nur zu örtlicher Wirkung, weil es uns hier an jeder Norm fehlt, in welchem Maasse wir eine Verallgemeinerung der Wirkung zu erwarten haben, und weil überdies die örtliche Empfänglichkeit meist eine sehr prosse ist. So wirkt z. B. auf accidentell blossgelegte serose Haute schon die Luft als ungewohnter Reiz entzundend ein, und wenn wir uns bisweilen, um noch sicherer und rascher eine für den Heilzweck erwünschte Entzundung dieser Membranen zu erzeugen, reizender Einspritzungen bedienen, so darf die zu dem Ende beliebte reizende Qualität der Flüssigkeit doch immer nur eine sehr mussige seyn (weshalb man z. B. bei der Radicalcur der Hydrocele statt einiger früher wohl angewandten reizenderen Flüssigkeiten sich jetzt gewöhnlich auf - meist noch verdunnten - Rothwein beschränkt). --

Numerische Normen für die durch das Applicationsorgan bedingte Verschiedenheit der Bosen s. §. 34. sub 9.

## Fünftes Capitel.

# Dosenlehre\*).

. 31.

Dose oder Gabe, dosis, nennt man diejenige Quantität eines, einfachen oder zusammengesetzten, Arzneimittels, welche der Kranke auf Einmal anwenden soll.

Wir bochwichtig se say, dass der Arat die Doen immer passend, weder zu klein, nech zu gross, bestimme, leurkste ein: mit zu kleinen obsen verliert er Zelt; zit grosse können posieir zeichtlich, biswellen selbet wengliched, wirken, und greifen in jedem Fall die Kasse des Krauken zu einst zu.

Die Phermakologie gieht suw bei allen von ihr aufgesichten Rittels die Dosen an, in welchen is angewendet werden sollen, setzt jedech bei diesen Angaben in der Bergel Kranke von mitteren Jahren, minnlichten Geschlicht, mitterer Empfänglichtel, vorzin, auf giebt auch oft mer die Doschlicht, mitterer Empfänglichtel, vorzin, auf giebt auch oft mer die Doschlichten bei der Schreiben und der der der Doschlichten der Gallengenen und speciellen Verzedungslichte durch kauptischlich der Gallengenen und speciellen Verzedungslicht überlassen, genanzer Bestimmungen zu geben, wir die Dosen der Ludividualität er Krankhalterfälle ausgangsan ergen.

§. 32.

Man theilt die Dosen im Allgemeinen nach ihrer Grösse ein in:

1) Kleine Dosen, die zu klein sind, um die Wirkung des

Mittels in ihrer vollen Stärke hervorzurufen.

2) Volle Dosen, die zu dem eben angegebenen Zwecke

gerade gross genug sind.

3) Starke Dosen, die cum impetu wirken.

Der Ausdruck gebrochene oder abgebrochene Dosis, doris refracta, wird häufig als gleichbedeutend mit "kleine Dosis" gebraucht; andremal dasgeen noch specieller zur Bezeichnung des Verfahrens, wenn man ein Mittel, austatt in vollen Dosen und grösseren Zwischenröumen, in kleinen Dosen und häufiger anwendet, um dadurch einen schwachen, aber ununterbrochen gleichmässig fortdauernden Grad der Wirkung zut erzeugen; so. 2. 5., wenn mas die Ipsecausha oder den Bredweinstein

<sup>\*)</sup> Unpassend hat man für dieses Wort Posotogie einführen wollen,

— austat in voller, Nreches erregender Dose, und solches Rrechmittel ab und zu wischeholt (Brecheur) — so auwendet, dass forstäusered nur Etal bei dem Krasken unterhalten wird (Eksleur). Bei manchen Mitteln wird bisweilen ein Brechen (Abbrechen) der Dosen nöthig, um unangenehmen Nebenwirkungen, welche sie in vollen Dosen hervorrufen könnten, zu begegnen (vgl. §. 35).

Einige Armeimitel [s. B. Caloneal, Opinea] haben, in merklich verschiedenen Gaben angewandt, auch eine merklich verschiedene, und zwar -ogar [weigtete enscheit et uns auf usserm jeitigen Bundpunt so] qualitativ verschiedene Wirkung. Um die zut Erzeugung dieser qualitativ verschiedenen Wirkungen enfordlichen Dozen zu bezeichnen, bedient mah sich gewöhnlich [micht der oben angegebenn audmichte kleine, volle und starks, sonern] der Ausdrücke kleine, mittlere und grosse Dozen.

Es verdient noch der Ausdruck relative Dosis eingeführt zu werden. Es kommt bisweilen nicht sowohl darauf an, in welcher (absoluten) Quantität ein Mittel einem Applicationsorgan zugeführt werde, als vielmehr darauf, dass das Mittel mit anderen Mitteln in einem gewissen Verhältniss verbunden sey, damit hierdurch eine oder die andere Eigenschaft desselben gerade in dem rechten Maasse hervortrete, entweder gemildert oder hervorgehoben werde. Dieser Fall tritt besonders häufig bei äusserlichen Mitteln ein [So lässt es sich z. B. nicht wohl bestimmen, wenn ich Aloë zu einem Augenpulver verwenden will, wie viel zu der jedesmaligen Application genommen werden soll (die Grösse der kranken Stelle, die Art des Einstreuens u. s. w. entgehen der Berechnung); wohl aber kann und muss Folgendes bestimmt werden: die Aloë darf nicht pur, eondern nur in Verbindung mit einer gewissen Quantität eines indifferenten Vehikels angewendet werden, so dass sie höchstens den Sten Theil der ganzen Masse ausmacht, was ich kurz durch "1 auf 8" oder, wenn ich die Totalquantität des Mittels zu 2 Dr. ansetze, durch "Gr. 15 auf Dr. 2", ausdrücken kunn; sie darl aber auch, soll sie ihre Wirkung vollständig aussern, nicht weniger als den 24sten Theil der ganzen Masse betragen, was ich kurz durch: "1 auf 24" oder durch: "Gr. 5 auf Dr. 2" ausdrücken kann. Es ist mithin die relative Dose der Aloë im Allgemeinen: 1 auf 24-8, oder Gr. 5-15 auf Dr. 2; in den einzelnen Fällen muss sie innerhalb dieser Bestimmungen (insofern aber in einzelnen Fällen nicht die volle Dose - als welche diese Bestimmung 1 auf 24-8 anzusehen ist -, sondern eine kleine oder starka gewählt werden soll, auch noch über diese Bestimmungen hinaus) variiren.], jedoch auch bei innerlichen [wo es ausnahmsweise auch nicht auf die Quantität, die eingenommen werden soll, sondern auf das rechte Mischangsverhaltniss derselben ankommt, z. B. bei der Composition von Getränken, oder wenn man das Verhältniss bestimmt, in welchem ein Geschmackscorrigens zu einem Hauptmittel oder zu einer ganzen Composition zu setzen ist |.

#### 6. 33.

Für die Wahl zwischen kleinen, vollen und starken Dosen (§. 32.) gelten im Allgemeinen folgende Regeln.

Die vollen passen in der Mehrzahl der Fälle.

Die starken in sehr acuten und dringenden Källen, wo gar keine Zeit zu verlieren ist. [Es versteht sich von selbnt, dass man die Doie eines sehr differenten, in grossen Gaben nachheilig oder gar vergiftend wirkenden Mittels nicht so stark greifen dürfe, dass ihre Wirkung gefährlicher oder such mer eben so gefährlich würde als die Krankheit.]

Die kleinen Dosen passen: 1) bei solchen Mitteln, die man nur als Adjuvanien oder Cortigeniten giebt [vgl. §. 38.1]; 2) wenn man mehrere ühnlich wirkende Mittel zugleich [sey es in Kieser Korsel, is Kieser Armei oder in sustreven] anwendet, 30 setzt man die Dose jedes einzehen von ihnen klein an [vgl. §. 38.1]; 3) wenn man einen Krankheitzustand absichtlich nur langsam auftbeben will [s. 8. weil ich der Organismas schon an desselben gewähnt hat und einer rache Entferung desselben gefährlich werden könnt-J. 4) wenn ein Mittel in verschiedenen Eillen, z. 8. bei verschiedenen Individualitäten, sehr verschieden stark wirkt, und man in dem vorliegenden Falle die Empfänglichkeit des Individuums erst prüfen muss.

### **9.** 34.

Übrigens leuchtet es ein, dass die Ausdrücke "kleine, volle, starke Doisi", selbst wenn nur von einem bestimmten Mittel die Rede ist, immer nur eine relative Bedeutung haben. Was für einen Erwachsenen eine kleine Dose ist, ist für ein Kind eine starke; eine Dose Brechtweinstein, die bei einem Wahnstingen kaum Übelkeit erzeugt, kann bei demselben Menschen, wenn er aufgehört hat, geitsetkrank zu seyn, heftiges Erbrechen bewirken, u.s. w. Wir müssen aber die Momente, welche in den individuellen Krankheitsfällen eine sehr verschiedene Emptünglichkeit für die Wirkung der Mittel bedingen und demnach bald grössere, bald geringere Dosen nöhig machen, etwas genauer kennen lernen. Es sind folgende:

1) das Alter des Kranken. Die höheren, mehr noch die niederen Alterstufen bedingen eine grössere Empfänglichkeit für die Wirkung der Arzneien, und man muss deshalb jungen und alten Personen geringere Dosen als denen in mittleren Jahren geben. Man hat sich bemüht, passende Verhältnisszahlen hierfür anzugeben; die hier folgende Tabelle ist ein Versuch der Att. [Alle Benimungen der Ant. Länes Freibe hur approximatie richtig 1879, weil sich die Repfänglichkeit eine Heuschen für die Wirkung on Arzeiben ührt anthematisch genau enzene lätzt.] — Weim mehr die volle Dose eines Mittels für eines Erwachtenen als Normadden, als Rüchel annlamst, to findet man in der Zein Columne der Tabelle einen Bruch, welcher angielt, den wievielten Theil dieser Dose man in den in der ersten Golumne Bemerken Alber zu gelen habe. Die 38t, 4th, 58t u. (die Columne ließerm Beispiele von Mitteln, deren volle Dose tun. 1, 19r. 1, 8er. 1 unter Ger. 5 int (die Keifung dieser Gewichtsausdriche in §. 40). Für Mittel, deren volle Dose Gr. 1 ist, kann man unmittelber die Brachzahlen der 2ten Columne alb Brückele von einem Genagfrausten.

| Aller.     | Dose     | Volle<br>Dose<br>Unc. 1. | Volle Dose<br>Dr. 1. | Volle Dose<br>Scr. 1. | Volle Dose<br>Gr. 5. |
|------------|----------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 80 Jahr    | <u>5</u> | Dr. 5                    | Ser. 2               | Gr. 12                | Gr. 3                |
| 65 Jahr    | - A      | Dr. 6                    | Gr 45                | Gr. 15                | Gr. 4                |
| 50 Jahr    | 7 6      | Dr. 7                    | Gr. 50 - Dr. 1       | Gr. 18                | Gr. 4-5              |
| 25-40 Jahr | 1        | Unc. 1                   | Dr. 1                | Ser. 1                | Gr. 5                |
| 20 Jahr    | 7        | Dr. 7                    | Gr. 50-Dr. 1         | Gr. 1S                | Gr. 4-5              |
| 16 Johr    | 3 4      | Dr. 6                    | Gr. 45               | Gr. 15                | Gr. 4                |
| 12 Jahr    | - 4      | Dr. 5                    | Ser. 2               | Gr. 12                | Gr. 3                |
| 8 Jahr     | 1/2      | Unc. 1                   | Dr. 1                | Ser, ½                | Gr. 2-3              |
| 5 Jahr     | 3        | Dr. 3                    | Scr. 1               | Gr. 8                 | Gr. 2                |
| 2 Jahr     | 4        | Dr. 2                    | Gr. 15               | Gr. 5                 | Gr. 1 - 1 1          |
| 1 Jahr     | 1/5      | Dr. 11/2                 | Gr. 12               | Gr. 4                 | Gr. 1                |
| 6 Monat    | 1 5      | Dr. 1                    | Gr. 8                | Gr. 2-3               | Gr. 1/2 - 3/4        |
| 2 Monat    | 1,2      | Dr- 1/2                  | Gr. 4                | Gr. 1 - 1 1/3         | Gr. 1/3              |
| 1 Monat    | 77       | Ser, 1                   | Gr. 2-3              | Gr. 1                 | Gr. 1/4              |
| 1-4Wochen  | 70       | Gr. 16                   | Gr. 2                | Gr. 2/3               | Gr. 1/6              |

Es ist jedoch hierbei zu bemerken, dass das kindliche Alter von gewissen Mitteln (namentlich metallischen — Quecksilber, Spiessglanz, Zink —, von Abführmitteln, von vielen äusserlichen Mitteln, namentlich Augenheilmitteln, u.s.w.) verhältnissmässig mehr, von andern (z.B. narkotischen, geistigen) verhältnissmässig weniger verträgt; ebenso das Greisenalter von manchen Mitteln (z.B. geistigen, gewürzhaften, auch scharfen) verhältnissmässig mehr. [Das Speciellere hierüber geben theils die Pathologie und Pharmakologie, theils unser Eter Theil.]

2) Das Geschlecht. Für Frauenzimmer greift man in der Regel die Dose um \(\frac{1}{2}\) geringer als f\(\tilde{1}\) Künner gleichen Alters; doch gilt dies nur f\(\tilde{1}\) iei mittleren Jahre, nicht f\(\tilde{1}\) ir die Kinderund Greisenjahre; demnach sind von der oben gegebenen Tabelun ur die mittleren Reihen, etwa in folgender Art, abzu\(\tilde{n}\) abzu\(\tilde{n}\) der.

| Alter.       | Dose (die volle Dose = 1) | Volle Dose<br>Unc. 1. | Volle Dose<br>Dr. 1. | Volle Bose<br>Scr. 1, | Volte Dose<br>Gr. 5. |
|--------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 20 - 50 Jahr | 34                        | Dr. 6                 | Gr. 45               | Gr. 15                | Gr. 4                |
| 15-19 Jahr   | 3                         | Dr. 5                 | Scr. 2               | Gr. 12                | Gr. 3                |
| 8-14 Jahr    | 1/2                       | Unc. 1                | Dr. 🖁                | Ser. 1/2              | Gr. 2-3              |

Ganz besonders erregbar sind die Frauen in den Perioden, wo in ihrer Geschlechtssphäre grosse Veränderungen vor sich gehen: während der Pubertätsentwickelung, der Menstruation, der Schwangerschaft, des Wochenbettes und der Lactation, des Verschwindens der Reinigung. Man giebt deshalb in diesen Perioden noch kleinere Dosen als sonst, - etwa nur 4 der Dose, die man einem Manne gleichen Alters geben wijrde -, und vermeidet überhaupt so viel als möglich alle heftig wirkenden Mittel, besonders solche, die auf das Uterinsystem erregend einwirken könnten; während der Menstruation ist es sogar allgemein beobachtete Regel, in allen nicht sehr dringenden Fällen jede nur etwas differente Arznei ganz zu vermeiden, oder, falls sie schon vorher verordnet war, auszusetzen. Es versteht sich von selbst, dass alle diese Regeln nicht bloss in gefährlichen acuten Krankheiten, sondern auch bei solchen Leiden, welche auf das Uterinsystem secundär nachtheilig wirken könnten [z. B. Verstopfung, Durchfall], und ganz besonders da, wo es darauf ankommt, auf die Uterin-Functionen gerade während jener Perioden erregend einzuwirken, Ausnahmen erleiden, also z.B. wenn es darauf ankommt, die Menstruation zu befördern, eine Entbindung zu beschleunigen u.s.w.

3) Constitution und Temperament des Kranken. Kräftige Constitutionen verlangen grössere, schwächliche geringere Gaben. Einem besonders robusten Weibe wird man daher die Dose eines Mannes, einem sehr schwächlichen Manne die eines Weibes geben. Die Constitution bestimmt aber noch specieller die Dosen, insofern bei einem Individuum gewisse Systeme oder Organe des Körpers, z. B. das Blutsystem, das Nervensystem, der Darmcanal, zu einer excessiven Thätigkeit geneigt sind, wo dann von gewissen Mitteln geringere Dosen -, oder insofern in allen Systemen und Organen eine geringere Reizempfänglichkeit sich ausspricht (torpide Constitution), wo dann von allen Mitteln grössere Dosen zu geben sind. - Von den seit alten Zeiten nicht mit Unrecht unterschiedenen 4 Haupt-Temperamenten möchte das phlegmatische im Allgemeinen die grössten, das cholerische die kleinsten, das sanguinische kleinere, aber häufiger wiederholte, das melancholische grössere, seltener wiederholte, Dosen erfordern, welche Regel freilich mehr noch als irgend eine andere cum grano salis anzuwenden seyn wird,

4) Der Kräftezustand. Dieser wird zwar geosentheils durch die bisher (sub 1-3) aufgezählten Momente, ausserdem aber auch durch andere, mehr vorübergehende, ganz besonders durch die Natur und den Verlauf der Krankheit selbst, besimmt. Je schwicher ein Kranker, desto leichter pflegt er auf Arzneien zu reagiren, wenn gleich die Reaction eine weniger andauernde und ergiebige ist, desto kleinere, aber häußger wiederholte Desen passen also. Nir bei einer durch Überreizung herbeigeführten Erzischpfung der Kräfte (Baown's indirecter Authenie) sind grössere Dosen nöhig.

5) Die Lebensart und Gewöhnung des Kranken. An sehr reizende Kost gewöhnte Grofaftidter werden von inneritch gereichten Arzneien grösserer Dosen bedürfen als an reizlose Kost gewöhnte Landleute. Die an hohe Temperature gewöhnte und durch Temperatur-Abwechselung abgehärtete Haut eines Fenerarbeiters wird in Krankheiten grössere Dosen diaphoretischer Mittel verlangen. Wer an den Genus von Wein, Branntwein, starkem Kaffee, Opium, gewöhnt ist, bei dem werden in Krankheiten nur enorme Dosen dieser Mittel anschlagen, oder

die Mittel werden gar ganz nutzlos bleiben. Es stumpft aber der habituelle Genuss solcher Mittel sogar, wiewohl in geringerem Grade, für verwandte Jau der Genuss des Weiss z. B. auch für nadere gabilge, der des Opiaus auch für andere narkstiskel Mittel die Empfinglichkeit ab. — Bekannt ist, dass die Gewöhnung an Arzneimittel meistens sehr rasch, deshalb nicht selten im Laufe einer Krankbeit, wenn dasselbe Mittel eine Zeitlung fortgebraucht wird, einstitt. Man muss auch in diesem Falle mit den Dosen steigen, wenn dies aber bis zu einer bedeutenden Höhe geschen ist und das Mittel dennoch nicht mehr kräftig wirken will, wechseln, ein nahe verwandtes Mittel substituiren. Bei mauchen Mitteln erfolgt diese Gewöhnung besonders rasch, z. B. bet den markstitches, aber auch bei mehreren auferen; wir baben in unserem Zine Thelle bei den Mittel dieser Art, durch den Zusatz "steigend" bei der Dosenbestimmen, darzat hingedecist.

6) Manche Kranke besitzen als Idiosynkrasie eine auffallend geringe oder auffallend grosse Emptiangliohkeit gegen gewisse Mittel, die man freilich meistens erst ex post, zumal als Hausarzt, kennen lernt. Bisweilen finden solche Idiosynkrasien nur vorürbergehend, in Zuständen, welche, so zu sagen, die ganze Constitution temporit umindern, [z. 8. während gebuser Beschäftigungen, Gemühnsfäret, während eines Hämorrhoidensafalls, bei Frauen oft während der Schwangerschaft], statt.

7) Auch die Jahreszeit influirt bisweilen auf die Dosenbestimmung, insofern sie ein Präponderiren gewisser Systeme und Functionen bedingt, und dadurch die Empfänglichkeit für gewisse Mittel erhöht. Daber werden im hohen Sommer (bei grösserer Thätigkeit des Lebersystems) die drastischen Purganzen, in der würmeren Jahreszeit überhaupt die diaphorelischen, in der källeren die diuretischen Mittel in geringeren Dosen zu geben seyn. - Nicht minder influirt die Tageszeit. Im Allgemeinen ist der Körper am Morgen empfänglicher als am Abend, und namentlich gilt dies vom Magen, [so dass z. B. Brechmittel am Morgen stürker wirken; vgl. §. 36.]; dagegen sind Mittel, welche hauptsächlich durch Erhöhung der Thätigkeit des Blutsystems wirken, [namentlich excitirende und diaphoretische Minel] am Abend in kleineren Dosen wirksam. - Auch die endemische und epidemische Krankheitsconstitution influirt oft, insofern sie die Körperconstitution der Individuen modificirt. Höchst wahrscheinlich influirt auch das Klima, doch haben wir über das Wie bis

jetzt nur ungenügende, einander grossentheils widersprechende Angaben.

8) Manche Krankheiten machen für alle oder doch für gewisse Mittel weniger empfänglich. Am entschiedensten gilt dies, für alle Mittel, von den (meisten) Geitsekrankheiten; es scheint aber überhaupt, wenn gleich in geringerem Grade, von allen Krankheiten, in welchen das Gehirn seine Herrschaft über den Körper zum Theil verloren hat, zu gelten: so verringern viele Krampkrankheiten, so wie auch manche besonders schmerzhafte Krankheiten, die Empfänglichkeit für Narkotika sehr; so muss man bei ausgebildeter Gehirnhöhlenwassersucht Purgirmittel in ungewöhnlich grossen Dosen reichen.

9) Einen sehr wichtigen Unterschied für die Dosenbestimmung macht das Applicationsorgan. Wenn wir von einem Mittel innerlich 1 geben, so werden wir, um denselben Grad, dieselbe Quantität der allgemeinen Wirkung zu erreichen.

im Klystier etwa 2-4,

im Bade [einBed von ungefähr 20 Eimern vorausgesetzt] etwa 20-50,

bei der endermatischen Methode etwa 2 oder mehr, bei der Infusion in die Venen [vgl. 8, 70,1 etwa 1-1.

zu geben haben. Diese Bestimmungen sind freilich nicht unbedingt fest; nicht für alle Mittel ist die relative Empfänglichkeit der verschiedenen Organe dieselbe, und es kenn mithin die eben gegebene namerische Norm nur als ein Noth - Anhelt dienen, wo wir die für ausserliche Applicationen passenden Dosen eines Mittels noch nicht anderweitig, durch Erfahrung, speciell kennen. Auch bedingt der jedesmelige Zustand des Applicationsorgans vgl. 6. 36. - Verschiedenheiten. Die Bestimmung einer Norm für Bäder ist vollends misslich : es passt hier eigentlich (weil nicht die ganze Badeflüssigkeit, sondern nur ein nabestimmbar grosser Theil derselben mit der Oberfläche des Körpers in Berührung kommt) gar keine absolute Dosenbestimmung, sondern nur eine relative (8.73.), d. h. man sollte eigentlich nur angeben, in welchem quantitativen Verhältniss mit Arzneistoffen geschwängert die zum Bade bestimmte Flüssigkeit seyn soll; indess aus Noth (weil man eine genoue Bestimmung der zum Bade anzuwendenden Quantität von Flüssigkeit selten in seiner Gewalt hat, dieselbe vielmehr hauptsüchlich von der Form der Badewanne u. s. w. abbongt) halt man sich an eine absolnte Dosenbestimmung (für welche ober eben deshalb die allgemeine Norm nur sehr veg, 20 bie 50, engegeben werden kenn, - Eben solche Noth-Bestimmungen in Ermangelang besserer sind es auch, wenn die Schriftsteller zum Theil angehen, dass man von Mitteln, von denen man innerlich 1 giebt,

zum Gurgelwasser etwa 2-4, zur Injection in die Harnrühre etwa 1-2,

\_ \_ \_ Vagina etwa 5-10,

\_ \_ \_ Nase etwa 1-2,

zur Application auf den Augepfel oder das Innere des Gehörorgane etwe  $\frac{1}{2}-2$ ,

- - eine eiternde Wunde, ein Geschwür etwa 1-4,

zu geben habe; deen auch hier passen eigentlich nur relative Dosenbestimmungen. Es ist auf diese letsteren Normen (welche übrigens , was wir vohl kann beserken dürfen, nur die Gritiche Empfanglichkeit der Orgune — keineuwegs die Intentitit, mit welche zie die Wirkung der Rittel verallgeseinern – nohlddurfig unsereicht alziere nollen, die ja, wie die Cap. IV. gesehen, alle diese Organe zur Erzielung allgemeiner Wirkungen nicht empfaleurererh eind) noch weniger Werch zu legen als auf die 5.79gegebensen (für Klytteier, Bad, ondernat. Reiht, und Infanion).

Man kann sich leicht denken, dass von den im Obigen (sub 1-9) angegebenen Rücksichten sehr oft in concreten Fällen einander mehrere kreuzen. Es ist dann Sache des ärzllichen Tacts, zu entscheiden, welche die wichtigeren seyen.

Die von Edigen noch außgestelle Regel, je grüser und heftiger das bel esy, detto grüser müssen auch die Gabe der Mittel seyn, hann unn hainewege als richtig anerkennen. Man soll vielmehr auch bei leichtene Übele, falls keine andere Rückicht entgegestelst, die Mittel in vollenden Dosen norenden, weil unn je sonst die Heilung ohen Noth verzügere wirde; und nan soll auch bei richtweren Üben icht starke Dosen ben, falls nicht diese schweren Übel zugleich drügend zind, so dass pericunom in more ist.

### §. 35.

Wir haben bis jetzt, indem wir im vorigen §. die auf die Richsebstimmung influirenden Momente angaben, nur darauf Ricksicht genommen, dass gewisse Umstände die Empfänglichseit des Organismus für die Wirkung der Mittel in den individuellen Fällen verändern, und wie man demgemäss die Dosen grösser oder kleiner zu bestimmen habe.

Es ist nun aber auch noch zu bemerken, dass man bisweilen Mittel nicht in einer so grossen Dose geben darf, wie man sie wohl, wenn man bloss die Empfänglichkeit des Kranken für die arzneiliche Wirkung derselben taxirte, zu geben geneigt seyn würde, — weil ihre Anwendung in einer nach dieser Bestimmung vollen Dose Inconvenienzen oder gar Gefahr herbeiführen könnte. Nämlich:

- 1) manche Mittel, die zu den Giften, namentlich zu den scharfen Giften gehören [z. B. Sablinat, Arsenlk, salperkenares Biber], könnten, gleich in voller Dose angewandt, zu stark örtlich (auf den Magen, anstatt bloss auf den Körper im Allgemeinen) oder (bei äusserlicher Anwendung) zu stark allgemein (anstatt bloss örtlich) einwirken.
- 2) Bei manchen anderen Mitteln ver muthen, befürchten wir bisweilen als diosynkraise eine ungewöhnlich hohe Empfänglichkeit des Kranken, vielleicht nur eine ungewöhnlich hohe Empfänglichkeit für ihre unagenehmen Nebenwirkungen; so lätz i. D. bei Manchen die Digitalis ungewöhnlich zach und sinkt her ankeitsiebe Wirkung aus, des ist ooch ihre saderweitige Wirkung, die mattelieitig greute haben will, hat sentliten können, bei Manche wirken die Cauthariden ger zu sinkt, und mehr als man es sich gefällen lassen darf, auf des Harsynkom erregued ein.
- 3) Manche Mittel von geringer Wirksamkeit [z. B. viele Pflanzampuleer, schleimige Pflanzamtoffe] sind, wenn man sie in voller Dose geben will, so voluminös, dass sie sehr lästig zu verschlucken werden, auch wohl den Verdauungscanal belästigen.

Man muss in solchen Fällen entweder [Lo namentlich oft im 3em Falle] definitiv oder [so oft im ten and 2em Falle, infem mas sich vorbehit, so lange vordehig zu steigen, sie dan Mittel noch nicht die befürchteten unangemehmen Nebenvirkungen äustert] provisorisch kleinere Dosen geben, oder auch [so namentlich biswellen im ersten und dritten Falle [die Dosen brechen [5,43]]

Da man bei vielen Mitteln aus den beiden organischen Reichen, namentlich aber aus dem Pflanzenreich, nicht voraussetzen darf, dass sie in allen Apotheken — selbst wenn diese noch so sorgfättig verwaltet werden — immer genau dieselbe quantitative Virikung laben, Idean es berichen bet histochen Bittelader Alter, der Gesuchhentsmittel und die keinung, der Jierrer, bei vodart der Kinsamlung und Aufbewahrung, den ein noch in die Hünde der Dogulsten und Apothekers gelengen, und anachen Andere hierie gasz unremedidieh Uterschiedel 3, bei sie es bei heftige verkreiten Mitteln der Art, bei welchen man mit kleinen Dosen anfängt und vorsichtig, die Wirkung prüffend, steigt, vathann, während dieses Steigens, so oft man die Arznei ruiteriren Häst, sie immer aus derselben Apotheke zu beziehen, weil man dadurch doch etwas mehr gesiehert ist, 'das Mittel immer in derselben Stärke zu erhalten und den gemessenen Prüfungsgang nicht auf eine unangenehme Weise unterbrochen zu sehen. Diese Regel gilt nicht bloss für die unveränderten Drogenen (Simphicia), sondern auch und noch mehr für Pröparate [s. B. Exteste, Tiestense], weil bei diesen auch noch Verschiedenheit in der Bereitung — welche stellet bei der gesusesten Befolgung der von einer Lendespharshabel besontt. (Slandes Plassen nicht gase zu vermeiden ist — in Anschalten Ungsteht nicht gase zu vermeiden in ein der Bereitung — welche stellet bei der gesusesten Befolgung der von einer Lendespharshabel borntt. (Slandes Plassen nicht gase zu vermeiden in ein der geschen Vergeit der Freihe Species mit anderen Lendespharshabel gestellt der State der Freihe Species mit anderen auseitensen, sondern wehl nur die merklich verschiedense Standeste als Ursache anzuselnen, sondern wehl nur die merklich verschiedense Standeste als Ursache anzuselnen symmologie.

Ferner ist zu beschien, dass gewisse pharmaceutische Zubereitungen die Wirkung der Mittel quantistiv indern. Wir werden hiervon erst in Cap. VII. VIII. ausführlich handeln können; hier wollen wir nur eine allgemeine aumerische Normadfür, die ihre genauere Kerterung erst dorf inden wird, geben.

Von einem Mittel, von dem man in Substanz (in Pulver oder pulveraufnehmenden Formen) 1 giebt, wird man ungefähr geben:

| Im Extract                                                      | Im kalten weinigen Aufguss 3-5<br>Im wässerigen beissen oder Di- | ; |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|
| In sinam magistral bereiteten tin-                              | gestions - Aufgues 2 - 5                                         | 5 |
| cturähnlichen Aufguss . 1-2<br>Im kallen wässerigen Aufguss 4-6 | Im Dacoct 2-5                                                    | 5 |

(Diese Bestimmungen sind nur als spyrozimetiv richtig zu betrachten, da nicht alle Substanzen sich gleich vollständig durch eine oder die andere Zubereitung extrahiren [asson.)

### §. 36.

Ausser den allgemeinen Bestimmungen über die Grösse der einzelnen Gaben sind nun auch noch Regeln nöthig, wann und wie oft man dieselben anzuwenden habe.

Man kann von solchen Mitteln, deren Thätigkeit vorzogweise 'auf gewisse Organe oder Systeme gerichtet ist, in der Regel eine kräftigere Wirkung erwarten, wenn sie so angewandt werden, dass ihre Wirkung zu einer Zeit eintritt, wo diese Organe oder Systeme am lebhaftesten fungiren [weckam Eede mas freilich manche, langsamer wirkende, Blittle schen seinge Bunders norber derreichen must]. Man ist alsdann, zelbst wenn man etwas kleinere Dosen anwendet, doch der gewünschten Wirkung sichterer. Aus diesem Graude wird man z. B. ein Schwitznistel, wenn man en zur Kinmal an einem Tage anwenden will, das Abende spili geben, doch so, dass die erste Wirkung bereits vor dem Einschlafen, und dann alleufalls noch eine Nuchwirkung während des Schlafes erfolge (denn während des Schlafes selbni ist die Hauthältigkeit wieder geningen.

Dieselbe kräftigere und sichrere Wirkung hat man von allen Mitteln zu erwarten, wenn sie zu einer Zeit angewendet werden, wo das Applicationsorgan besonders empfänglich ist. Der Magen ist am empfänglichsten, wenn er leer ist, also besonders des Morgens gleich nach dem Aufstehen; nöchstdem, schon weniger, während des Tages einige Stunden nach jeder Mahlzeit. [Manche Ärzte wählen für sehr heftig wirkende Arzneien, z. B. Sublimat, bisweilen absichtlich eine Zeit, wo der Magen voll ist, damit die, vielleicht etwas starke, Gabe nicht zu stark örtlich einwirke. Dies kann man aber, weil die Wirkung dadurch gar zu unsicher wird zumal bei Mitteln, welche der Zersetzung so sehr ausgesetzt sind wie der Sablimat - nicht billigen. Rathsamer ist es vielmehr in solchem Falle, entwoder die Gabe zu brechen, oder durch einen einbüllenden Zusatz (z. B. von Schleim), von dem man sicher ist, dass er das Mittel nicht zorsetzt, der unerwünschten örtlichen Binwirkung vorzubanen. Freilich wird auch im leeren Magen der Sublimat durch den Magensaft mehr oder weniger zersetzt werden; aber im vollen Magen ist noch ein Pactor mehr da, der die Wirkung des Mittels in verschiedenen Fällen ungleich machen kann; wir haben solcher Factoren leider schon genug und sollen ihre Zahl nicht ohne Noth vergrössern.] In der nächsten Zeit [in der Regel wenigstens eine Stundel vor der Mahlzeit lässt man auch nicht gern einnehmen. damit nicht die später genommenen Speisen noch mit der Arznei zusammenkommen. Nur für magenstärkende Mittel ist oft 1-4 Stunde vor Tische die passendste Zeit. - Die Haut ist des Abends wahrscheinlich eben so wohl empfänglicher als sie thätiger ist, also dann auch besonders zum Applicationsorgan geeignet [vgl. eine 8, 69, bei der endermatischen Methode gemachte Bemerkung]; nur darf ihre Thätigkeit nicht bis zum Schwitzen gesteigert seyn, denn der Schweiss würde nicht bloss manches Mittel zersetzen, sondern auch dem Haften jedes Mittels auf der Haut und dem Eindringen in dieselbe Eintrag thun. - Vom Dickdarm kann man vielleicht mit einigem Grunde annehmen, dass er des Nachts besonders thätig sey; nur häufen sich, wenn den Tag zuvor viel Nahrung genossen worden, dann auch wohl die Faeces des Nachts besonders im Dickdarm an, was ihn dann wieder weniger geeignet zum Applicationsorgan machen

Würde. Men wird also für die Anwendung von Klystieren, welche nicht bloss Faeces ausleeren, sondern zurückgehelten werden und längere Zeit euf die Wandungen des Dickdarms, oder durch diese auf den ganzen Körper, einwirken sollen, nur bisweilen die Zeit vor Schlufengehen am passendsten wählen. - Für Klystiere, welche bloss Faeces ausleeren sollen, ist nech der 8.82-83, angegebenen Regel die günstigste Zeit die, wo der Kranke gewöhnt ist zu Stuhl zu geben, falls man so lange werten darf.] - Von den übrigen Applicationsorganen können wir keinen derartigen Einfluss der Tageszeit angeben. - Alle secernirende Flächen, namentlich Schleim oder Eiter secernirende [also z. B. die Oberfläche der Mand-, Rechen-, Nasen-Höhlen, des äusseren Gehörgangs, eines Geschwürs oder Abscesses], sind begreiflich um so weniger empfänglich, je mehr sie mit ihrem Secret, zumal wenn dieses zähe ist, bedeckt sind; auch wirken dergleichen Secrete leicht zersetzend. - Oft kann man künstlich ein Organ empfänglicher machen, indem man z.B. die Haut vor der Application eines Pflasters oder einer Salbe durch Reiben oder durch ein warmes Bad anregt, den Magen durch ein der Arznei zugesetztes Gewürz anregt oder, wenn viel zäher Schleim in ihm angehäuft ist, darch ein vorausgeschicktes Brechmittel reinigt, den Dickdarm durch ein ausleerendes, reinigendes Klystier für ein zurückzuhaltendes vorbereitet, von andern secernirenden Flächen den Schleim oder Eiter durch milde Einspritzungen entfernt u. s. w.

Überhaupt kann man nur in der Minderzahl der Fülle die durch die obigen Bestimmungen bezeichnete günntigste Zeit für die Darreichung der Mittel abvarten; man kann es besonders dann nicht, wenn die Gaben öfters wiederholt werden müssen. Für dieses Wiederholen nun — wo es nöhig ist, wo nicht schon Eine Gabe ausreicht – gelten folgende Regeln:

Das wichtigste Moment zur Bestimmung der Zeit-Zwischenriume, in welchen die Gaben eines Mittels wiederholt werden sollen, giebt die Art der Wirkung des Mittels selhst, je nachdem diese Wirkung mehr oder weniger lange dauert. Es wäre thöricht, eine neue Gabe zu reichten, während die alle noch in voller Kraft fortwirkt. Die Natur der Krankheit kann höchstens ein zweite, sehon untergeordnetes Moment abgeben, und die von Einigen aufgestellte. Regel, je heltiger die Krankheit und je dringender die Gefahr sey, in desto klüzeren Zwischentiumen, je weniger bedeutend jene, in desto grösseren Zwischentiumen solle man die Mittel gleben, – kann man durchaus nicht billigen, denn auch in den acutesten Füllen soll man den Kranken nicht ohne Noth mit Mitteln bestürmen und vollstopfen, und auch in den chronischesten und gefahrlosesten nicht ohne Noth Zeit verlieren. Es wäre gleich unzweckmässig, in dem acutesten Falle viertelstündlich eine (volle) Dosis Calomel, oder in dem chronischesten täglich nur Eine Dosis Guajac zu geben. Freilich können wir nie genau, sondern immer nur sehr ungefähr innerhalb gewisser extremen Grenzen, beurtheilen, wie lange die Wirkung eines Mittels dauere; auch erlischt die Wirkung immer nur allmählig, und da es uns in sehr acuten Fällen oft darauf ankommt, dass eine gehörig starke Wirkung der Mittel ohne die geringste Unterbrechung fortdauere, so thun wir in solchen Fällen lieber etwas zu viel als zu wenig, und reichen die Gaben rascher hinter einander, als es, könnten wir genauer rechnen, wohl nöthig gewesen wäre, - während wir in minder dringenden Fällen einige Pausen in der Arzneiwirkung nicht besonders scheuen. Das Princip aber, dem wir auf diese Weise aus Noth, wegen beschränkter Kenntniss der Mittel, folgen, soll nicht zur Hauptregel gemacht werden. Immer wird man auch, selbst in den acutesten Fällen, Mittel, wie z. B. Calomel, Digitalis, Angelica, minder rasch hinter einander geben, als z.B. Phosphoräther, Moschus; es sey denn, dass man aus irgend einem Grunde die Gaben jener weniger flüchtig wirkenden Mittel zu brechen, oder, um dem Kranken nicht zweierlei Arznei zu reichen, ein weniger flüchtig wirkendes mit einem flüchtiger wirkenden (z. B. Calomel mit Moschus) in Einer Formel zu vereinigen sich veranlasst gesehen.

Für sehr viele innerlich gebrauchte Arzneien ist es üblich, die Gaben zweistfundlich zu wiederholen [and mer in
den Stunden zweistel diesen Zweistellen zum seinen besonders oft passenden kennen gelehrt hat, so dass mon ihn als
einen Zweischenraum von mitteere frösse betrechten kannel [lusbasondere ist es bei Arzneien, die man in flüssiger Form, so
dass sie esslöffelweise genommen werden, reicht, üblich, diesen
Zwischenraum zu beobachten, wührend man dagegen bei manchen Arzneiformen, welche sich nur langam im Magen aufbesen, deren Wirkung aber deshalb länger anhäht, [s. B. Lestergen,
mehr nech Biesen und Pillen] grössere Zweischenraume beobachtet.
Es liegt diesem Herkommen einer irchlieg Aussicht zu Grunde;

nur darf man es nicht in den Schlendrian ausarten lassen, dass man alle oder fast alle Arzneien so verordnet; manche müssen vielmehr häufiger, andere seltener gereicht werden.

Äusserliche Mittel, dieman zur Erzielung allgemeiner Wirkungen anwedegt, vollbinigen diese Wirkungen im Durchschnitt langsamer als innerliche, und ihre Application ist deshalb in der Regal [mi Ausnahme hei ungienete Fällen] seltener, in grösseren Zwischennümmen, zu wiederholen; in der Regel wendet man Klysliere, Bieder oder endermatische Applicationen nicht Giter als 1-, 2-, höchstens 3mal an Einem Tage an; (für die Wiederholung der Venen-Infusion fehlt es uns noch an jeder Norm). — Über die Wiederholung änserlicher Mittel, die zu örrtlichen Zwecken angewendet werden, lässt sich gat geine Algemein Regel geben in Best sich gat geine allegenein Regel geben.

Bisweilen bestimmt man nicht die Zeit, welche zwischen den Gaben liegen soll, sondern statt dessen die Zahl der Gaben, welche an einem Tage verbraucht werden sollen [1mal, 2mal u.s.w. bis 6mal auf den Tag, aber nicht leicht ofter als 6mal; denn weil es, je mehr die Gaben gehäuft werden, desto mehr darauf ankommt, dass sie in passenden, mit einiger Sorgfalt abgemessenen Zwischenraumen anf einander folgen, so bestimmt man, wo man eine häufigere Anwendung haben will, lieber die Verabreichung nach Zwischenräumen]. Dies passt natürlich nicht für solche Fälle, wo man erwarten muss, dass der Krankheitszustand sich im Laufe des Tages andere, also in der Regel nur für chronische, höchstens subscute Fälle. Übrigens gewährt eine Verordnung dieser Art - bei welcher man nur zugleich darauf halten muss, dass die Gaben passend auf den Tag vertheilt, nicht mehrere zu rasch hinter einander gegeben werden sogar mehr Sicherheit rücksichtlich der im Ganzen zu verbrauchenden Quantität, als die vorige, bei welcher es dem Patienten überlassen bleibt, wie lang oder wie kurz er den Arznei - Tag machen will.

Bisweilen richtet man sich mit der Wiederholung der Gaben nach dem Wiedererscheinen gewisser Symptome [a. B. Schuersen, Kräupfe], zumal bei solchen Arzneien, die bloss um dieser Symptome willen verordnet worden. Da man in solchem Falle oft nicht vorassehen kann, wie oft sich das Symptom wiederkolen werde, so darf man von heftiger wirkenden Mitteln, bei denen es gefährlich wäre, wenn einige volle Gaben zusch auf einander folgten, aus Vorsich zur kleine Gaben verordnen, oder muss wenigstens ausdrücklich ein zu rasches Wiederholen der Dosen, selbst wenn sich das Symptom so rasch wiederholte, untersagen.

Bisweilen bestimmt man die Darreichung der Dosen nach den Exacerbationen oder Patoxysmen einer Krankheit [z. B. eises hehtischen oder Wechsel-Fishers], indem man kurz nach oder [wens der Pausysmes zu eines bestimmtes Zeit mit Siderheit erwarter werden kam] auch wohl kurz vor dem Paroxysmus eine oder ein Paar Dosen, oder in der Zwischenzeit zwischen 2 Paroxysmen eine zeissere Anzahl von Dosen anweden litset.

Bei manchen Mitteln, deren volle Gaben so voluminös sind, dass sie der Kranke gern abbricht, und welche zugleich nicht allzu rasch und heftig wirken, so dass man von einer etwas unregelmässigen Aufeinanderfolge der Gaben keinen erheblichen Nachtheil zu fürchten hat, stellt man wohl die Grösse und Wiederholung der einzelnen Gaben dem Kranken ganz anheim, indem man bloss die Totalquantität pro die, d. h. die in einem Tage verbraucht werden soll, vorschreibt. [Dieser Fall tritt besonders häufig bei den angenannten Tisanen (voluminösen Abkochungen) ein. Wir haben is naserm 2ten Theile bei Mitteln der Art gewöhnlich per die Total-Dose pro die angegeben. Mit diesem Falle darf man es nicht verwechseln, wonn wir bei einigen differenteren, schon in wenig voluminosen Dosen wirksamen Mitteln (z. B. mehreren Suuten) nusser der Grosse der einzelnen Dosen nuch noch eine Tntalquantität pro die angegeben haben. Es sind dies solche Mittel, deren Wirkung zwar ziemlich rasch eintritt, aber doch auch ziemlich lange anhült, so dass es zwar zweckmissig seyn kann, eine Anzahl Dosen in kurzen, nach Zwischenräumen bestimmten, Fristen binter einander nehmen zu lassen, dess man aber dabei duch eine gewiste Totalquantität für den Tag nicht gern überschreitet; bei diesen Mitteln soll die von une angegebene Totalquantität pro die also nur ein Regulativ für den Arzt seyn, und keineswege soll dieser es sich einfallen lassen, sie dem Kranken so zu bestimmen und ihm die Abtheilung in die einzelnen Gaben zu überlassen.]

5. 37.

Wo der Arzt voraussieht, dass von einet Arznei mehrere Gaben werden gebraucht werden — wie dies der gewöhnlichste Fall ist — gerpart er den Leuten die Mübe des öfteren Schickens nach der Apotlieke nicht bloss, sondern auch einen Theil der Verabreichungs- und Zubereitungs-Kosten, wenn er eine, mehrere einzelnea Dosen umfassende, Totalquantiët verordnet. [Eise

solche Totalquantität nannte man sonst wohl Dosis generalis, im Gegensetz der Einzelgebe, Dosis specialis.]

Besonders wenn in dem Stande der Krankheit nicht so bald eine Anderung zu erwarten ist, wenn der Kranke [auf dem Laude] entfernt von der Apotheke oder vom Arzte wohnt, wenn die Zubereitung der Arznei langwierig und im Verhältniss zu demi Preise der Drognen theuer ist, wenn die einzelnen Gaben sehr häufig angewandt werden sollen, verordnet man gern eine grössere Totalquantität. Eine kleinere dagegen, wenn die Krankheit so unbedeutend ist, dass man sie mit wenigen Gaben zu heben hoffen kann; wenn man nicht sicher ist, ob die Arznei in dem individuellen Falle nicht unangenehme Nebenwirkungen anssern werde; überhaupt bei allen nur versuchsweise angewandten Mitteln; bei Arzneien, welche flüchtige Stoffe enthalten oder dem Verderben sehr ausgesetzt sind [besonders in der wärmeren Jahrenzeit]; bei Kranken, denen alle Arznei znwider ist, so dass sie vor der grossen Arznei-Flasche oder - Schachtel erschrecken würden. -Verordnet man zu grosse Totalquantitäten, so sieht man sich oft genothiet, die Verordnung zu andern, während noch eine beträchtliche Quantität unverbrancht da ist, und ein solcher unnützer Angriff auf die Kasse des Kranken empfiehlt den Arzt schlecht: man nehme sich also in dieser Hinsicht besonders bei theuren Mitteln in Acht. - Bei Arzneien, welche bloss so lange gegeben werden sollen, bis eine gewisse in die Sinne fallende Wirkung, z. B. eine Ausleerung oder die Sistirung einer solchen, erfolgt ist, muss man zwar eine so grosse Totalquantität, dass man des beabsichtigten Erfolgs sicher ist, aber auch nicht viel mehr, zu verordnen suchen.

Immer muss der Arzt berechnen, wie lange die verordnete Totalquantität ungefähr ausreichen werde, demit er theils seine Besuche danach einrichten, theils bei diesen Besuchen gelegentlieh durch die Quantität, welche er etwa noch vorfindet, oontrollien könne, ob die Arznei auch vorschriftsmässig verbrancht worden.

§. 38.

In zusammengesetzten Formein hat man, wenn man zu dem Hauptmittel noch ein Adjavans, Corrigens oder Constituens von mehr oder weniger ähnlicher Wirkung hinzufügt, dafür die Dose des Hauptmittels passend zn verkeinern; eben so auch, wenn man mehrer Hauptmittel von

ähnlicher Wirksamkeit aufnimmt, die Dose jedes einzelnen von ihnen. [Je geringer die pharmakodynamische Ähnlichkeit ist, desto waniger braucht man begreiflich die Dose jedes einzelnen Mittels zu verkleinern, doch muss man salbst bei bedeutender Verschiedenheit der Mittel dafür sorgan, dass nicht die Totalwirkung der Gabe eine zu heftiga werde,] Die Mittel, welche man als Adjuvantien oder Corrigentien aufnimmt, setzt man in geringerer Dose an, als wenn man dieselben Mittel als Hauptmittel gegeben hätte. Die Dose des etwa noch angewandten Constituens richtet sich in den meisten Fällen hauptsächlich nach der Consistenz und äusseren Form, welche die Arznei erhalten soll; und nur, wenn das Constituens zugleich als mitwirkendes Mittel (als Adjuvans oder Corrigens) dient, muss seine Dose wie die eines solchen berechnet werden. Dergleichen differente Constituentien werden eben dadurch, dass man mit ihrer Quantität nicht ganz freien Spielraum hat, oft unbequem, und man wendet sie lieber nicht oder doch nicht allein an. Specielleres hierüber in Cap. VIII.] Sobald man die Quantität jedes Ingrediens für die einzelne Dose berechnet hat, ist nun bloss noch eine Multiplication mit der Anzahl der Gaben, die man verabreichen lassen will, nöthig, um die Totalquantität zu finden. [Wer im Kopfrechnen geübt ist, wird hierbei keine Schwierigkeiten finden. Wer es nicht ist, mag, ehe er die Quantitäten auf dem Recepte selbst niederschreibt, sie auf seiner Schreibtafel ausrechnen; - eipe Genauigkeit, welche auf die meisten Kranken, namentlich auf alle einzichtevolleren Kranken, nur einen günstigen Eindruck machen kann.]

#### **§.** 39.

Beim mündlichen Verordnen bestimmt der Arzt die Grösse der Totalquantidien, die aus der Apoubke geholt werden sollen, entweder nach einem im gemeinen Leben gebräuchlichen (bürgerlichen) Gewicht [z. 8. 2 Leth Glasberselz) oder nach dem Preise [z. 8. für 15 Bluergerselse Glasberselz. Diezer letzteres Art, die Totalquantikt zu bestimmen, darf er zich jedoch zur dans bedienen, wenn entwerder genau wein, wie viel der Apotheker im Bandverkauf für siene gewisen Preis jeleh, oder wenn auf die gransu Bentiemung der Totalquantität alst viel ankommt; deshalb zur selten). Die Grösse der einzelnen Gaben bestimmt er entweder chenfalls nach einem bürgerlichen Gewicht, oder durch eine Division der erkauften Totalquantität [z. 8. es oll von der erkauften Menge zwerst die Hälfte, dann nach 2 Standen noch ein Viertel, nach abernaal 2 Standen letzte Viertel angewandt werden; oder er soll von der erkauften Menge

3mal tiglich 2 Tage hinter einander der (ist Theil verbraucht werden.

Die Abheilung wird dam im Hause des Kranken entwerder durch Abwis1 gen, oder, wo es (wie bei müsellich verordneten Mitteln in der Regel) nicht
an Besondere Gennigheit nichtum, bloss nach dem Augemansse genacht.],
oder nach gewissen bekannten Manssen [von denen in §-41. user

Tehtlicher: Quert, Tasse, Wenigas, Basilöfat, Theeidfiel n.v.w.], oder
bei (achon in kleinen Dosen wirksamen) Flüssigkeiten bisweilen nach Tropfen [vg. §-2. 10. sab t]).

Beim schriftlichen Verordnen, Receptiren, giebt der Arzt dem Apotheker alle diejenigen Quantitäten, welche der Apotheker aus seinen Standgefässen zu nehmen hat — mögen dies nun einzelne Gaben oder Totalquantitäten, mögen es die Quantitäten einschere Formeln, oder in zusammengesetzten Formeln die Quantitäten der einzelnen Ingredientien soyn —, fast immer nach dem Gewicht au, und zwar in Deutschland und den meisten andern civilisirien Ländern nach einem eigens dazu bestimmten Medicinalgewicht [5.40.], nur selten nach Maassen [5.41.] oder [aur bei sehr greingen Quantitäten von Flüssigkeiten] nach Tropfen (Angaben über die Tropfenzahl verschiedense Flüssigkeiten zin der Note zu § 2010.) oder nach der Zahl gewisser Substanzen [s. 6. Eidente, Zwiebete, Mandela). Die Eintheilung von Total-quantitäten in zuzelne Gaben lässt man dann entweder

1) vom Apotheker besorgen. Dies thut man namentlich dann immer, wenn es auf eine grosse Genauigkeit in der Bestimmung der einzelnen Dosen ankommt, doch auch bisweilen aus andern Gründen, so z. B. wenn wohlhabende Kranke so ängstlich sind, dass sie alle Verordnungen möglichst genau haben wollen. Der Apotheker verrichtet diese Theilung immer nach dem Gewicht; er wiegt z. B. eine Pulvermasse in 8 einzelne Pulver ab (deren jedes er in ein besonderes Papierkäpselchen thut ) oder eine Flüssigkeit in 8 einzelne Gläser. [Bei der Pillen- und Bissen-Form ( \$. 137, 154, ) ist die Rintheilung schon durch die Form selbst gegeben.] Anstatt eine Totalquantität in einzelne Dosen theilen zu lassen, schreibt man auch bisweilen - was auf Eines hinausläuft - die einzelne Dose auf, und bestimmt, wie viel solcher Dosen der Apotheker verabreichen soll. Dies ist noch bequemer für den Arzt, indem er dadurch einige Multiplications - Exempel erspart, bei denen ein schlechter oder flüchtiger Rechner sich wohl gar irren könnte. - Oder

<sup>2)</sup> man lässt die Eintheilung [über weiche man gewöhnlich das Nöthige in der Signatur (§.51.) bemerki] im Hause des Kranken be-

werkstelligen; hier geschieht sie dann, ihnlich wie bei den mündlich verordneten Mitteln, durch eine Division der erhaltenen Totalquantität, oder, noch häußger, nach den oben erwähnten Massen oder nach Tropfen. Dian erpart, indem man die Einstelligen im lause bewerktelligen sitse, armee Krasten of Bereitungsbeterp doch darf natürlich nie die Richzicht auf die twa nötzige grüsser den dazuigkteit in der Dozenbetummen aus Augre gestatt werden. Biswellne verbiadet man die Einstelling in der Apotheke mit der häußlichen, indem man z. B. dies Anzahl Pulver, in der Apotheke mit der häußlichen, indem man z. B. dies Anzahl Pulver, in der Apotheke abgelähit, werscheit, jeden Pulver aber im Rause ooch einam häblicen und pre doei ein häuße Pulver awwenden lässt; man erreicht auf diese Weise bei mittlerer Genaufglicht eine mittere Wohlfeiteheit.]

### 5. 40.

Während das bürgerliche Gewicht (Pondus civile) in den Ländern deutscher Zunge das Pfund in 32 Loth, das Loth in 4 Quentchen theilt [die weitere Entheling des Quentchess ist in das verschiedens Linders und zu verschiedens Zercken verschieden], theilt das Medicinale sen officiales in pharmaceuticum) dieser Länder das Pfund, Lähra medicinales in die der Lähra schlechtweg, welches nur 4 des bürgerlichen Pfundes entspricht, in 12 Unzen, Unciae, — die Unze [welche, wie sich nach der voriges Angabe berechen läst, gleich in 2 Loth bürgelich nach der voriges Angabe berechen läst, gleich in 2 Loth bürgelich piecht und die Drachmen, Drachmen (Brungelich) in Strachmen, Drachmen [die Drachme entspricht demasch dem Questchen], — die Drachme in 3 Strupel, Strupuli, — den Strupel in 20 Gran, Grans.

Zu einer noch bequemeren Vergleichung des Medicinalgewichts mit dem bürgetlichen mögen die folgenden Übersichten dienen, in welche wir zugleich die, hauptsächlich nur dem preussischen bürgerlichen Gewicht angehörende, Eintheilung der Quentchen in Richttbelle mit aufnehmen.

# Bürgerliches Gewicht | Medicinalgewicht.

|   | vom Flunde abwarts.         |
|---|-----------------------------|
| 1 | Pfund = 32 Loth             |
|   | = 128 Quentchen             |
| 1 | Loth = 4 Quentchen          |
|   | Für die genauesten Abwägung |

namentlich auch für wissenschaftliche, wird das Loth auch noch zehntheilig bis zu 10000 Richttheilen

10000 Richttheile

| 1 | Libra     | 1 | = | Unc. | 12   |
|---|-----------|---|---|------|------|
| 1 |           |   | = | Dr.  | 96   |
| ı |           |   |   | Scr. |      |
| ı |           |   | = | Gr.  | 5760 |
| i | Uncia     | 1 |   | Dr.  | 5    |
|   | ,         |   |   | Ser. | 24   |
|   |           |   |   | Gr.  |      |
|   | Drachma   | 1 | = | Scr. | 3    |
| ı |           |   | = | Gr.  | 60   |
|   | Scrupulus | 1 | = | Gr.  | 2    |

# Vergleichung des Medicinal-Gewichts mit dem bürgerlichen.

| ,                           | Bürgerlich. Med.Pfund<br>Pfund (Libra) | Med.Pfund<br>(Libra) | Unzen | Loth  | Drachmen<br>od.<br>Quentchen | Scrupel | Gran | Richttheil |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------|-------|------------------------------|---------|------|------------|
| 1 bürgerliches Pfund        | 1                                      | 1-1                  | 16    | 32    | 128                          | 384     | 7680 | 320000     |
| 1 Medicinal-Pfund (Libra) = | a/io                                   | 1                    | 12    | 24    | 96                           | 288     | 5760 | 240000     |
| 1 Unze                      | 1,-                                    | 4,                   | 1     | , 2   | 8                            | 24      | 480  | 20000      |
| 1 Loth ==                   | 3.5                                    | 2,4                  | 4-    | 1     | 4                            | 12      | 240  | 10000      |
| 1 Drachme == 1 Quentchen == | T2T                                    | 2,0                  | a)-   | 4     | 1                            | 3       | 60   | 2500       |
| 4 Scrupel ==                | 3 8 4                                  | 282                  | 7.4   | 71    | 4-                           | 4       | 20 . | 8333       |
| 1 Gran ==                   | 76'86                                  | 8788                 | 280   | 210   | 5-5                          | 20      | 1    | 413        |
| 1 Richttheil bürgerl. ==    | 370,000                                | 210000               | 20000 | 10000 | 7300                         | 2500    | 121  | 1          |

Übrigens ist das Medicinalgewicht in den verschiedenen deutschen Ländern rücksichtlich seiner Schwere verschieden. In ausserdeutschen Ländern kommen ausserdem noch verschiedene Eintheilungen und verschiedene Benennungen hinzu. Es ist oft nöthig, diese Verschiedenheiten zu berücksichtigen, um die Heilvorschriften ausländischer Autoren rücksichtlich der Grösse der Dosen nicht misszuverstehen. Wir wollen im Folgenden die nöthigen Angaben dazu mittheilen. [Diese Angaben sind sämmtlich aus dem trefflichen Werke von LOEHMANN: Tafeln d. Medicinal - und Apothekergewichte aller Länder n. fr. Städte in Europa etc. Lpz. 1832. 4to, jetzt der zuverlüssigsten Quelle, - theils direct entnommen, theils berechnet, und als ein für den ärztlichen Zweck vollständiger, zu allen Berechnungen die nöthigen Data enthaltender Auszug aus demselben zu betrachten.]

Das in den meisten deutschen und in einigen ausserdeutschen Ländern eingeführte Medicinalgewicht ist das Nürnberger (Pondus med. Noricum) [so genanni, weil die Normal-Exemplare desselben früher grösstentheils aus Nurnberg bezogen wurden. In Nürnberg selbat ist es jetzt sonder Zweifel nicht mehr üblich, sondern wohl nur das bairische]. Es hat die oben angegebene Eintheilung; 1 Pfund desselben ist [nach LOEHMANN; die etwas abweichende Angaba in der Einleitung zur neuesten Ausgabe der Pn. Bon. ist minder zuverlässigl gleich 357843.6 Milligrammen, 1 Gran = 62,12562 Milligrammen des französischen metrischen Gewichts [diases Gewicht, das (bis jetzt.) einzige natürliche, indem es sich an Längenmaasse anschliesst, welche wieder zu der, durch zigens angestellte sorgfältige Messungen gewonnenen Grosse eines Rrd - Meridian - Grades in einem bestimmten Verhältnisse stehen, - eignet sich am besten zum gemeinschaftlichen Vergleichungspunct für alle übrigen Gewichte].

Des Nürnberger Medic. Gew. bedienen sich folgende Staaten: Anhalt-Bernburg (Herzogth.)

Baden (Grossherzogth.). Hier ist es jedoch in Vorschlag, ein dem jetzigen Niederländischen (s. S. 94.) gleiches Medicinalgewicht einzuführen.

Braunschweig (Herzogth.). Hier ist es jedoch im Werke, ein dem jetzigen Preussischen (s. 8.94.) gleiches Medicinalgewicht einzuführen. Bremen (freis Stadt)

Dänemark (Königr.) Frankfurt a. M. (fr. Stadt) Hamburg (fr. Stadt) Hannover (Königr.)

Hessen (Churfürstenth. u. Grossherzogth.) Hessen - Homburg (Landgrafsch.)

Hohenzollern-Sigmaringen (Fürstenth.) Nassau (Herzogth.)

Norwegen (Künige.). Man erwartet jedoch bier die Rinführung des Schwedischen (s. unten) Medicinalgewichts.

Oldenburg (Grossherzogth.)

Reuss (Fürstenthümer)

Russische Monarchie, mit Ausschluss des Königreichs Polen

Sachsen (sowohl des Königreich als das Grossherzogthum und die sümmtlichen Herzogthumer)

Schwarzburg (beide Fürstenthümer)

Schweiz

Waldeck (Fürstenth.)

Würtemberg (Königr.).

Auf das Nürnberger Medicinalgewicht lassen wir eine Anzahl ander foßen, welche dieselbe Einshellung haben, und sich nur in der Grösse (Schwere) von demselben unterscheiden, wie die beigefügten Werthe in Milligrammen in der folgenden tabellarischen Übersicht (in welche wir zum Vergleich das Nürnberger mit aufzehnes) genauer angeben.

|                                                          | 1 Pfund ent-<br>spricht Mil-<br>ligrammen |        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| Venedig (Stadt od. Provinz?)                             | 301229,7                                  | 52,30  |
| Anhalt - Cöthen (Herzogib.)                              | 349832                                    | 60,73  |
| Mecklenburg-Schwerin (Grossherzogth.)                    | 350669,6                                  | 60,88  |
| Preussische Staat                                        | 350783,5                                  | 60, 90 |
| Mecklenburg-Strelitz (Grossherzogth.)                    | 350829,7                                  | 60,91  |
| Schweden (Königr.)                                       | 356226,9                                  | 61,84  |
| Nürnberger Medicinalgewicht                              | 357843,6                                  | 62,13  |
| Polen (Königr.)                                          | 358510,6                                  | 62,24  |
| Baiern (Königr.)                                         | 360000                                    | 62,5   |
| Lübeck (freie Stadt)                                     | 369125,9                                  | 64,08  |
| Brittisches Reich*                                       | 373202                                    | 64,79  |
| Niederlande (Königr. d.)                                 | 375000                                    | 65,10  |
| Österreichische Monarchie, mit Ausschluss<br>von Venedig | 420008,8                                  | 12,92  |

\*) Das Britische Mediciasigewich ist nichs, wie einige Schriftsteller angeben, ganz idensiche mit den (bürgerüben) Trong Gewicht (oder, wie sein vollnisdiger Titel int, dem Imperial Standard Trong Pfoghal), noderen dieses leitzere (welche haupstächlich für Gold und Silber gehraucht wird) hat mit dem Mediciasigswicht mer die Unter der Germannen und der Schriftsteller und der Schriftsteller angeben, nichte it Unter 20 Pennyaeright; 1 Pennyaeright 24 Gran. Auch ist es nicht richtig, wenn einige Schriftsteller angeben, dass auch das engl. Actorishyois-Gewicht für die medic. Praxis von Interess sey; dies it visionshe mer ein (von dem Apotabeter und Trong-Gewicht sehn abreichendes) Handstegewicht, und konnet als soldies zwer in dem Verhandunger zwischen Artsen, Apothekren und Kranke vor. Vgl. DUNCAN's Editaburgh new Dispensatory, 121e (neueste) Ausg. 5, 109. #.

Man sicht aus obiger Tabelle, dass zwar in den mittleren Zahlen zum Theil nur sehr geringe, für die ärztliche Praxis ganz unerhebliche, Verschiedenheit, in den Extremen aber doch schon eine Verschiedenheit wie 5:7 statisfindet. [Das Prausicka Med-Gew. verbilt sich zum Österreichischen ungefähr wis 5:6, das Nürnberger zum Österreichischen wie 6:7.]

Eine Anzahl ausserdeutscher Medicinalgewichte hat nun auch noch abweichende Eintheilungen und dadurch zum Theil einen sehr abweichenden Werth der Haupteinheiten. Nämlich:

 Das Medicinalgewicht des Königreichs beider Sicilien theilt die Unze in zehn Drachmen. Eine Vergleichung dieses Gewichts mit dem Preussischen und dem Nürnberger Medicinalgewicht stellt sich folgendermassen:

I Deund | 1 Unge | 1 Drachme | 1 Gran

|                          |          |         | entspricht<br>Milligram-<br>men |       |  |
|--------------------------|----------|---------|---------------------------------|-------|--|
| Sicilianisches Med. Gew. | 320761,4 | 26730,1 | 2673,0                          | 44,55 |  |
| Preussisches Med. Gew.   | 350783,5 | 29232,0 | 3654,0                          | 60,90 |  |
| Nürnberger Med. Gew.     | 357843,6 | 29820,3 | 3727,5                          | 62,13 |  |

2) Andere italienische und sideuropäische Mediciniagewichte heilen den Serupel in vier und zwanzig [der die Dachme in 72] Gran. Wir führen sie in folgender Übersicht auf, und mit ihnen zur Vergleichung auch wieder das Preussische und das Kürnberger:

|                                         | 1 Pfund<br>entspricht<br>Milligram-<br>men | 1 Scrupel<br>entspricht<br>Milligram-<br>men | 1 Gran<br>entspricht<br>Milligram-<br>men |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Sardinien (Königr. beider), Die Schwere | 11-                                        |                                              |                                           |
| des Med. Gew. ist in den verschiede-    |                                            | 100                                          |                                           |
| nen Landestheilen verschieden, z. B.    | 1                                          |                                              |                                           |
| in Coni                                 | 307370,0                                   | 1067,3                                       | 44, 47                                    |
| in Turin                                | 331961,0                                   | 1152,6                                       | 48,03                                     |
| Parma (Herzogth.). Die Schwere des      |                                            | ,                                            |                                           |
| Med. Gew. ist in den verschiedenen      |                                            |                                              |                                           |
| Landestheilen verschieden;              | 1                                          |                                              |                                           |
| die niedrigste                          | 309500,0                                   | 1074,7                                       | 44,78                                     |
| die höchste                             | 330400,0                                   | 1147,2                                       | 47,80                                     |
| Bologna (Stadt od. Delegation?)         | 325665,5                                   | 1130,8                                       | 47, 12                                    |
| Lugca (Herzogth.) ,                     | 334500                                     | 1161,5                                       | 48, 39                                    |
| Kirchenstaat (mit Ausschluss von Bo-    |                                            |                                              |                                           |
| logna)                                  | 339072,8                                   | 1177,3                                       | 49,06                                     |
| Toscana (Grossherzogth.)                | 339542,0                                   | 1179,0                                       | 49,12                                     |
| Modena (Herzogth.)                      | 340456,7                                   | 1182,1                                       | 49, 26                                    |
| Portugal (Königr.)                      | 344190,0                                   | 1195,1                                       | 49,80                                     |
| Spanien (Königr.)                       | 345072,0                                   | 1198,2                                       | 49,92                                     |
| Preussisches Med. Gew                   | 350783,5                                   | 1218,0                                       | 60,90                                     |
| Nürnberger Med. Gew                     | 357843,6                                   | 1242,5                                       | 62,13                                     |
|                                         |                                            |                                              |                                           |

Strapel wird inténien bald darch Scrapolo, bald durch Denore, Gran hiswisien durch define, Drachme with portugissich durch Ostova ausgedrickt. — In Spanien giebt es noch einige Zwischen Einheiten wurdend ein anderwärte Ublichen, nämlich Marco = § Libra = S Oscas, Obelo = § Estrapolo = 12 Granos, und Silliqua = § Estrapolo = 4 Granos.

3) In Frankreich ist eigentlich das metrische oder Grammen-Gewicht, dessen wir oben gedacht haben, das gesetzliche Medicinalgewicht. Folgendes ist die Eintheilung desselben, welche wir zugleich die Werthe in Nürnberger und Priessischem Medicalsgewicht befülgen:

| Gr. 0,016<br>(ungefahr 1 Grun)                        | Gr. 0,016<br>(angeführ 2ª Gran)                       | 1 Milligramme == Toos Gramme         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Gr. 0,164<br>(ungeführ 3 Gran)                        | Gr. 0,161<br>(ungefähr 3 Gran)                        | 1 Centigrumme = 100 Gramme           |
| Gr. 1,64<br>(ungefähr 13 Gran)                        | Gr. 1/61<br>(ungefähr 13 Gran)                        | Décigramme = 10 Gramme               |
| Gr. 16,42                                             | Gr. 16,10                                             | 1 Gramme                             |
| Dr. 2 Ser. 2 Gr. 4,20<br>oder Gr. 164,20              | Dr. 2 Ser. 2 Gr. 0,96<br>oder Gr. 160,96              | 1 Décugramme == 10 Grammes           |
| U. 3 Dr. 3 Ser. 1 Gr. 2,04<br>oder Gr. 1642,04        | U. 3 Dr. 2 Scr. 2 Gr. 9,64<br>oder Gr. 1609,64        | .1 Hectogramme == 100 Grammes        |
| L. 2 U. 10 Dr. 1 Ser. 2 Gr. 0,38<br>oder Gr. 16/20,38 | L. 2 U. 9 Dr. 4 Gr. 16,42<br>oder Gr. 16096,42        | 1 Kilogramme = 1000 Grammes          |
| L. 28 U. 6 Ser. 2 Gr. 3,8<br>oder Gr. 164203,8        | L. 27 U. 11 Dr. 2 Str. 2 Gr. 4,2<br>oder Gr. 160964,2 | 1 Myriagramme == 10000 Grammes       |
| Preussischem Med. Gew.                                | Nürnberger Med. Gew.   Pr                             | Einheiten des<br>metrischen Gewichts |

Weil indess die Ärzte sich an das Grammengewicht, ungeachtet das Rechnen danach bei der rein decimalen Eintheilung desselben höchts bequem ist, doch immer noch nicht gewöhnen wollen, so ist die Regierung so nachsichtig, dass sie ihnen er Laubt, sich beim Verordenen noch der Benenungen und er Eintheilung des früher [vor der erstes Berolotien] geietzlichen Medicinalgewichts, des sogenannten poids de marc, zu bedienen. Diesse letztere Gewicht theilt das Pfund in sechszehn Unzen, und den Scrupel in vier und zwanzig Gran oder [131] (da der Ansdruck Serupel von französischen Schriftstellern selten gebrancht wird) die Drachme in zwei und siebzig Gran. Weil es aber für den Apotheker, wenn ein Azzt auf diese Weise nach dem posids de marer verordnet, sehr listig sern wurde, die Angeben genau in Grammenwerth zu übertragen, indem dabei sehr unbequenen, buhte Zahlen herauskommen wirden, so hat die Regierung gewisse runde Zahlen von Grammenwerthen festgesetzt, welche für die verschiedenen Einheiten des poids de mare genommen werden sollen. Diese runden Zahlen drücken nun freilich den Werth der Einheiten des popids de mare nur approximativ aus; indess die dabei begangenen Fehler sind so gering, dass sie für die ärztliche Praxis nicht eben in Anschlag kommen können.

| Während also<br>eigentlich von den<br>Einheiten des<br>poids de marc | genau entspricht | wird in der Recep-<br>tur dafür genommen      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| 1 Pfund                                                              | 489,506 Grammes  | 500 Grammes<br>od, ½ Kilogramme               |
| Pfund oder S Unzen                                                   | 244,753 Grammes  | 250 Grammes<br>od. \(\frac{1}{4}\) Kilogramme |
| 1 Unze                                                               | 30,594 Grammes   | 32 Grammes                                    |
| 1 Drachme                                                            | 3,824 Grammes    | 4 Grammes                                     |
| 1 Gran                                                               | 0,053 Grammes    | 0,05 Grammes<br>od, 21 Gramme                 |

Wenn man also in neueren französisch-medicinischen Werken die Benenungen Ffund (Livre), Unze (Once), Drachme (Drachme, gewöhnlicher Gros), oder Gran (Grain) findet, so betragen diese Werthe

| w/ n                 | In<br>Nürnberger Med. Gew.   Preussischem Med. Gew |                                               |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| 1 Pfund              | U.16 Dr.6 Gr. 8,21<br>od. Gr. 8048,21              | U. 17 Ser. 2 Gr. 10,19<br>od. Gr. 8210,19     |  |
| Pfund<br>od. 8 Unzen | U. 8 Dr. 3 Gr. 4,10 -<br>od. Gr. 4024,10           | U. 8 Dr. 4 Scr. 1 Gr. 5,10<br>od. Gr. 4105,10 |  |
| 1 Unze               | U. 1 Ser. 1 Gr. 15,09<br>od. Gr. 515,09            | U. 1 Ser. 2 Gr. 5,45<br>od. Gr. 525,45        |  |
| 1 Drachme            | Dr. 1 Gr. 4,39<br>od. Gr. 64,39                    | Dr. 1 Gr. 5,68<br>od. Gr. 65,68               |  |
| 1 Gran               | Gr. 0,80<br>od. Gr. 4                              | Gr. 0,82<br>od. ungef. Gr. 4                  |  |

Überblicken wir noch einmal alle obigen Charakteristiken von Medicinalgewichten, so finden wir die höchste Differenz beim Pfunde zwischen Venedig (= 301230 Milligram-

men) und Frankreich (= 500000 Milligrammen) - ein Verhältniss fast wie 3:5;

beim Gran zwischen Coni (= 44,47 Milligrammen) und der Österreichischen Monarchie (= 72,92 Milligrammen) — ein Verhältniss fast wie 5:8½.

# 5. 41.

Von Maassen ist in Deutschland gegenwärtig [wenn wir die Tropfen - von denen ein Mehreres in §. 210. - hier von den Maessen, zu denen sie in einem gewissen Sinne auch gehören, ausschliessen] fast nur noch das Quart, und auch dieses nur für Flüssigkeiten, in Recepten gebräuchlich [die Signatur ( \$. 51.) ausgenommen, in welcher auch andere, kleinere Maasse (Gläser, Tassen, Löffel p. p.) zur häuslichen Abtheilung der Arzneien vorgeschrieben werden]. Es ist auch ganz zweckmässig, dass sich die deutschen Ärzte der Quantitätsbestimmungen nach Maassen enthalten, da kaum ein einziges Maass genügend bestimmt ist und überdies die Verordnungen nach Maassen leicht insofern unpassend ausfallen, als dabei die Verschiedenheit des specifischen Gewichts nicht immer genügend berücksichtigt wird, oft nicht werden kann. Selbst das Quart entbehrt, streng genommen, der nöthigen Bestimmtheit, wie wir unten sehen werden. Es schreiben deshalb auch die Pu. Bon., die Ph. Slesv. u. a. vor. dass die Quantität der Flüssigkeiten nie nach

Massen, sondern immer nach Gewichten zu bestimmen sey; doch est gen zich die Ärzte rücksichtlich des Quarts noch oft über diess Vozschrift hinweg [werdere mas sich sicht wasders kann, wenn mas sicht, dass die PR. Bon. selber er that (also geges liber eigens Verschrift verstietst, indem sie z. B. Jein Zittunssechen Decect sich der Bestimung nach Quarte derh bemodere Bestimungs nach Quarte derh bemodere Bestimungs nach charge, s.s. w.].

Bei mündlichen Verordnungen indess, so wie bei der häuslichen Abtheilung der schriftlich verordneten Mittel Leise is der Sigmater, s. S. S.1.) bedienen sich alle Aerzte zehr gewöhnlich der Masse des gemeinen Lebens, die hier auch nicht entbehrt werden können; auch sießes man in medicinischen Schriften (namentlich in älteren, so wie in ausländischen) häufig auf Masse-Angaben, und wir müssen uns deshalb noch mit einer Anzahl deutscher und ausserdeutscher Masse bekannt machen.

1 Preuzs. Quart = 64 perus. Cubikasil (ed. ½v cines preuz. Cubikfisses). Nun wiegt 1 preus. Cubifians destillitent Wasters bei
15.2 R. grane 65 preuzs. Pland (m 32 Loth), 1 Cubiksoll ako
13 preuzs. Loth. Es fast also 1 preuzs. Quart bei 15.3 R. gs.
1 preuzs. Loth. Es fast also 1 preuzs. Quart bei 15.3 R. gs.
1 preuzs. Loth. Es fast also 1 preuzs. Quart bei 15.3 R. gs.
1 preuzs. Loth. Es fast also 2 preuzs. Quart bei 15.3 R. gs.
2 magneticheit. halber (und noch von einer Bestimmung der
1 sen Ausgebe der preuzs. Phermakop. bertinezed) ist ein jedoch
1 den preuzs. Apotheken gingeführt, dass, wunn der Arst anf dem
Recept ein Quart (Menauer) von einer wäserigen Püssigkalt vorschaft), delie eine 36 Ütuzen destilt. Waster fassede Mensur gesommen oder nuch (was bei eines abweichenden spielischen
Gericht eine Miniene Uterschiefe mach) 36 Uturas lägeren
werden. Dies leitstere schriftle esch die Pr. XIII. (psg. 6.) vor
und fügt ooch hinn., das

für 1 "Quart" Spir. Vini rectificatissimus 30 Unzen

stuft sind. In enderen deutschen Ländern wird das Quart (Wasser) grossentheila su 32 Unzen in der Receptar berechnet.

Nur als approximativ richtig zu betrachten sind die folgen-

den Bestimmungen:

- i süchsische Kanne = Une. 32 (Wasser).
- 1 Nösel = 1 Kanne = Unc. 16.
- 1 Seidel oder Schoppen (dieses Masse ist in verschiedenen Theilen Deutschlands eehr merklich verschieden) mag uns (um eine mittlere Grösse unzunehmen) = Unc. 12 = 1 Med. Pfund gelten.
- 1 Manss (Montura man sicht, wie aweidentig dieser lateinische Ausdruck ist, da er auch für Quert gebraucht wird) = 4 Schoppen (also ctwa 4 Med. Pfund).

Genauer bestimmt sind die folgenden ausländischen Maasse, von denen auch mehrere in den Ländern, welchen sie angehören, noch ziemlich häufig in der Receptur vorkommen: A. Französische.

- 1 Litre fasst 1 Kilogramme = 32 franz. Unzen = 34, preuss. Unzen (Wasser).
- 1 Pinte itt ein älteres Maass, nogeführ nm 15 kleiner als der Litre; doch wird der Ausdruck Pinte gegenwärtig auch wohl (abusise) als gleichbedeutend mit Litre angewendet.
- 1 Décilitre = 1 Litre = 1 Hectogramme = Une. 3 Dr. 3 Scr. 1
  Gr. 2 Preuss.
- 1 Centilitre = 1 Lure = 1 Décagramme = Dr. 2 Ser. 2 Gr. 41
  Preuss.
- Mililiter = \(\tau\_{i\text{sign}}\) Live = 1 Gramme = Gr. 16/42 Preus.

  Die lettnere 3 Ausdicke (welde man obl nicht in Versichung hommen wird, mit Décalitre = 10 Lives, Hectolitre = 100 Lives, and Kilolitre = 1000 Lives, und Kilolitre = 1000 Lives, und Kilolitre = 1000 Lives, und werden jedoch nur selten in medicinischen Angelegenheiten gebrandt.
- 1 Chopine oder Seties (Übertragungen der deutschen Wörter "Schopen" u. "Seidel") = ½ Litre = Unc. 17 Scr. 2 Gr. 10 Preuss.

  1 Poisson = ½ Litre = Unc. ½ Dr. 2 Gr. 12½ Preuss.
  - B. Englische.
- 1 Gallon (latein. Congius) = L. 10 Unc. 1 Dr. 4 Gr. 18,4 Engl. Med. Gew. = (angefähr) L. 10 Unc. 9,3 Prenss. Med. Gew. (Wasser).
- 1 Pint (latein. Octavius) = \(\frac{1}{2}\) Gallon == L. 1 Unc. 3 Dr. 1 Scr. 1
  Gr. 12, 3 Engl. M. G. == Unc. 16 Dr. 1 Gr. 18\(\frac{1}{2}\) od. (ungeführ)
  Unc. 16\(\frac{1}{2}\) Preuss. M. G.
- Fluidounce = \( \frac{1}{16} \) Pint = Gr. 455,8 od. ungeführ Unc. \( \frac{1}{16} \) Engl.
   M. G. = Unc. 1 Gr. 4\( \frac{1}{10} \) Preuss. M. G.
- 1 Fluiddram == 1 Fluidounce.

- 1 Fluidscruple = + Fluiddram.
- 1 Minim (latein. Minimum) = 1/3 Fluidscruple = Gr. 0,95 od.
  Gr. 1/2 Engl. M. G. = (angeführ) Gr. 1 Prenss. M. G.

Sehr unbestimmt und nur willkührlich zu bestimmen sind die folgenden Maasse:

- 1 Weinglas (Vitrum) = 3 Unzen (Wasser).
- 1 Tasse (Theekopf, Vasculum) = 3 Unzen.
  - Die Benennung Becher (Poculum, Cyathuz) wird bisweilen mit einer der beiden vorigen gleichbedeutend, bisweilen für ein noch grüsseres Masss gebraucht.
- 1 Esslöffel (Cochlear majus od. Cochlear schlechtweg) = ½ Unze. 1 Theolöffel oder Kaffeelöffel (Cochlear minus) = 1 Drachme.
  - Ein gehäufter Löffel (voll Species, Pulver, Latwerge p.p.) = 14-2 gestrichenen.
- 1 Messerspitze (eines Pulvers) foset 1 1 eines Theeloffels.

Die Schriftsteller bemühen eich häufig, die Capacitäten der Löffel, der Weingläser, der Tassen etc. möglichst genau, so dass die grössten und die kleinsten berücksichtigt werden, enzugeben, nad versteigen sich debei oft nach oben und unten in die Brüche; aber diese Mühe ist ziemlich undankbar, denn Silberarbeiter, Porcellanfabriken und Glashütten richten sich doch nicht nech diesen Grenzen. Wir haben desholb in diesem Buche els mittlere Copacitat immer eine zum Rechnen bequeme Grosse angenommen, und müssen den geneigten Leser bitten, sich ein Weingles von 3 Unzen, einen Esslöffel von 1 Unze, u. s. w. zu verschaffen, sich das Volumen desselben möglichst einzuprägen, und denn mit diesem Bilde die ihm bei den Kranken vorkommenden Gläser, Löffel etc. zu vergleichen. - Von den Tassen wollen wir nur noch bemerken, dass in der Begel nur die kleineren altmodischen, en den Seiten nicht ausgebogenen, sondern gerade beruntergebenden, Tassen 3 Unzen, die jetzt modernen grösseren, sogenaunten Bechertassen meist Å-5. Uncen fassen werden. Von den Liffeln, dass nur die größensten unter den gangbaren das hier angegebene Normalmasse von reep. ½ Unzu und 4. Drachme erreichen. — Rewire zu wünschen, dass, nassensiblich für das Ennehmen von fliensigen Arzesien (denn bei Species, Pulvers, Latwergen p.p., würde doch, auch mil genus bersinnen Massen, weuger Gemungighei in der Athteliung zu erreichen nyn), die in manchen Krankennatiblem wienen eingeführen menseriren Löffel oder Schnabelhaisen anzillem wienen eingeführen menseriren Löffel oder Schnabelhaisen Dr. 2, Unc. ½, mit Stricken bezeichnet sind, mehr im genühnliche Leben, in die Familien, übergünden

Obsolet sind folgende vage Bestimmungen für leichtere vegetabilische Stoffe (Kräuter, Blumen u. s. w.):

 Armwoll od. Bund (Fasciculus) = einigeo Unzen bis zu L. 1 oder mehr.

1 Handwoll (Manipulus) = Unc. \(\frac{1}{2}\) oder mehr.
1 Pfötchen od. Prise (Pugillus) = Dr. \(\frac{1}{2}\) - 1\(\frac{1}{2}\).

# Sechstes Capitel.

# Allgemeine Anleitung zum schriftlichen Verordnen.

5: 42.

In Deutschland ist es allgemein üblich, sich beim schriftlichen Verordnen der lateinischen Sprache zu bedienen, welche sich dazu durch ihre Kürze und durch die in ihr bereits ausgebildeten [freilich grosentächt bescha usderessissischen] kattgarablodigischen Termini und Wendungen empflehlt; such trägt sie zur Verhitung der Flüscherei von Unberusenen wenigstens etwas bei, und ein lateinisch geschriebenen Secept kann gelegenlich von dem Kranken auf Reisen in andere Länder mitgenomen — und wird dann (in der Regel) auch von ausserdeutschen Ärzten und Apothekern verstanden werden. Nur einige Neben-Bestimmungen des Recepts, welche auch dem Kranken verständlich seyn sollen, (§ 46.651.32.) schreibt man deutsch. [In Frankreich und dinigen sedern Ländern ist es üblich, das ganze Besept in der Landesupraties us schriben.]

# 5. 43.

Viele Arzneimittel, namentlich mineralische, haben bekanntlich verschiedene Benennungen, theils chemische, theils pharmaceutische. Unter den chemischen Nomenclaturen ist die Ben-ZELIUS'Sche Ideren Benennungen von der PH. Bon, und der PH. SLESV. als Synonyme aufgeführt werden] bei den Chemikern, dagegen jene minder strenge Nomenclatur, welche sich z. B. in der Pu. Bon., der PH. BLESV. und der PH. HANN. [als Hauptnomenclatur] findet, bei den deutschen Arzten und Apothekern die beliebteste. Unter den pharmaceutischen Benennungen wollen die afferältesten, wie z. B. Aquila alba oder Draco mitigatus (für Calomel) niemanden mehr zusagen; dagegen sind viele minder alte, wie s. B. Colomel od. Mercurius dulois, Nitrum, Sulphur auratum Antimonii, Sal amarum, Laudanum liquidum Sodinhami, im arztlichen Leben noch sehr gebräuchlich. - Streng genommen ist der Arzt nur eine Kenntniss derjenigen Benennungen, welche die Landespharmakopöe, als Hauptbenennungen oder Synonyme, aufführt, von dem Anotheker gesetzlich zu verlangen berechtigt; doch wird ein unterrichteter Apotheker auch durch andere Benennungen nicht in Verlegenheit gerathen. Die beste Nomenclatur für Recepte bleibt indess diejenige, von welcher man voraussetzen darf, dass sie dem Apotheker die geläufigste sey, ihm das Besinhen erspare, und daher am sichersten Missgriffe von seiner Seite verhüte: in der Regel wird dies diejenige Nomenclatur sevn. welche die Landespharmakopöe als Hauptnomenclatur anwendet, und welche sich deshalb auch auf den Standgefässen in den Anotheken zu finden pflegt. [Als eine Ausnahme von dieser Berel findet man z. B. in Baiern, wo die Landespharmakopoe schon seit 1822 eine chemische Nomenclatur als Hauptnomenclatur eingeführt hat, dass dennoch beim Receptiren noch allgemein die (ebenfalls chemischen, aber bequemeren) Benennungen der preussischen Pharmakopoe oder altere pharmaceutische Benennungen gebraucht werden.] - Wo es dem Arzte darauf ankommt, einem halbgelehrten Kranken, der ein gewisses Medicament scheut oder das Zutrauen dazu verloren hat. die Benennung desselben unkenntlich zu machen, ist es ausnahmsweise zweckmässig, sich einer weniger bekannten oder selbst ganz obsoleten Benennung (oder eines der alten chemisch-pharmaceutischen Zeichen, s. S. 108 ff.) zu bedienen, nur muss man dann bisweilen in der Apotheke eigens deshalb Rücksprache nehmen.

Es ist sehr zu beklagen, dass durch das Zusammentreffen der verschiedenertigen Nomenclaturen es schon für viele Fälle unmöglich geworden ist, ein Recept (mit mineralischen Ingredientien) zu verschreiben, das in den Anotheken aller civilisirten Länder verstanden wurde. Für die nachste Zukunft ist auch keine Abbülfe dieses Übelstandes zu hoffen; denn die nharmaceutische Nomenelatur, die früher allgemein verstanden wurde, ist jetzt schon zum grossen Theil obsolet geworden; die nicht unbequeme chemische Nomenclatur der preussischen Pharmakopoe ist nicht strenge genug. um eich auf allgemeine Verbreitung Hoffnung oder Ansprüche machen zu dürfen; und die strengeren Nomenclaturen von BERZELIUS u. A. sind su unbequem, ihre Benennungen nämlich (mehr Beschreibungen als Namen) oft zu lang, auch oft so ähnlich klingend, dass leicht bei einiger Flüchtigkeit Verwechslungen begongen worden konnen, z. B. Liquor Nitratis hydrargyrici and Liq. Nitrat. hydrargyrosi, Chloretum Hydrargyri und Bichlosetum Hydr., Chloretum Calcii und Chloretum Calcariae. Zu geschweigen, dase man bei jeder chemischen Nomenclatur auf Anderungen, welche früher oder später durch des Fortschreiten der chemischen Wissenschaft nothwendig werden könnten, gefasst seyn musste.

Dass der Arzt, mehr noch als der Apotheker, mit allen nur einlgermansen gebrünchlichen Nomendaturen — aus wissenschaftlichen Gründen, um auch ältere oder ansländische Bicher besutten zu können — bekannt eryn müsse, wenn er sie auch nicht beim Receptiren anwendet, ist einleuchtend.

## 5. 44.

Der Arzt soll jedes Recept, das er schreibt, als ein wichtiges Actenstück betrachten. Von seinen Federstrichen hängt
Menschenwohl ab. Auch auf des Arztes eignes Wohl instieren
seine Recepte nicht seiten, insofern Apotheker und Collegen,
denen sie in die Hände kommen, seine Kenntnisse und ich Hände kommen, seine Kenntnisse und einer Art im
Recept oft das Misslingen seiner ganzen Cur nach sich ziehen.
[Biswalten werden Recepte soger im eigentlichsten Binne des Wortes zu
Actentikken, wenn es über die ärzüliche Behandlung eines Falles er post
zu einer grichtlichen Unterzechung komst.]

Der Arzt soll sich deshalb beim Receptschreiben mehr noch als bei den meisten andern ärzlichen Verrichtungen vor Übereilung hiten: seripta manent! Ein zu rasches Schreiben der Recepte ist auch eben so wenig geeignet, bei den zusehenden Sichtärzten Vertrauen zu erwecken, als das Gegentheil, wenn der Arzt sich über jeder Zeile 10 Minuten besinnt. Auch öfteres Ausstreichen empfehlt schlecht (Sa165)

Jedes Recept soll leserlich, und mit Tinte [nur im höchsten Nothfall eiemal mit Bleistift p. p.], geschrieben, alle darin vorkommenden Ausdrücke unzweideutig seyn, und namentlich auch die etwa gebrauchten Abbreviaturen nicht bis zur Undeutlichkeit oder Zweidentigkeit gehen. [Man darf also z. B. Angelien wohl in Angel., aber nicht in Ang. abkurzen; man darf nicht Extr. Cal., Kali sulph. schreiben, weil hier eine Verwechslung von Extr. Calami mit Extr. Calendulae, von Kali sulphuratum mit Kali sulphuricum möglich wäre. Dass jede Abbreviatur nur mit einem Consonanten, der einem Vocal vorangeht, endigen durfe, ist eine Regal, welche nicht bloss für Recepte gilt, und nur einzelne bereits allgemein eingeführte Abkürzungen (vgl. unten d. Tabelle) machen eine Ausnahme davon. Man darf also z. B., wenn auch sonst die Deutlichkeit nichts dagegen einzuwenden hatte, doch nicht Ti. oder Tin. oder Tinc., sondern nur Tinct., für Tinctura, nicht Mel., sondern nur Mell., für Mellis schreiben. Je stärker man abkürzt, desto leserlicher muss man schreiben, weil bei wenigen Buchstaben leichter ein Verlesen möglich ist als bei vielen. - Absichtlich sehlecht zu schreiben, am den Laien das Verstehen des Recepts unmöglich zu machen, ist sehr verwerslich, da man hierzu bessere Mittel bat, vgl. S. 104.]

Die oben geforderte Unzweideutigkeit aller Ausdrücke sehliesst die Kürze der technischen Ausdrücke und Redewendungen, deren Kemtuiss man bei dem Apotheker voraussetzen darf, nicht aus; so wie auch eine Anzaht von (starken) Abbreviaitren, die wir in folgender Tabelle mithelien, dadurch dass sie sehr allgemein üblich sind, der nöthigen Verstöndlichkeit (zumal in dem Zesammenhange, in welchem sie vorzukommen pflegen) nicht ermangeln, weshalb auch wir uns im Folgenden derseiben grossentheits bedienen werden.

| aa        | ana (vgl. 8. 115.)          | f. l. a.    | fiat lege artis             |
|-----------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|
| c.        | cum                         | f. s. a.    | jiat secundum artem         |
| C. C.     | unter den Ingradientien;    | f. s. a. r. | fiat secundum artis regulas |
|           | Cornu Cervi; - in der Un-   | Fl.         | Flores                      |
|           | terschrift: concisa contusa | Gm.         | Gummi                       |
| Col.      | Colatura                    | Gr.         | Granum                      |
| conc.     | concisus, a, um             | Gu.         | Gutta                       |
| D.        | ds ed, detur; anch wohl     | Hb.         | Herba                       |
|           | dispensa od. dispensentur   | inc.        | incisus, a, um              |
| D. S.     | da, signa; oder detur,      |             | Infusum '                   |
|           | signetur                    | Inf. Dec.   | Infuso - Decoctum           |
| Dec.      | Decoctum                    | L.          | Libra in diesem Werke       |
| Dec. Inf. | Decocto - Infusum           | -           | ist mit L. immer das Me-    |
| dep.      | depuratus, a, um            | 1           | dicinalpfund (= 12 Un-      |
| Disp.     | dispensa od, dispensentur   | 1           | zen) bezeichnet; dagegen    |
| Die.      | divide                      | 1           | das bürgerlicha Pfund       |
| Dr.       | Drachma                     |             | (= 16 Unzen) mit Pf.]       |
| 1.        | fat od. fant                | 1. a.       | lege artis                  |

| M.        | (nur in der Unterschrift<br>ganz unzweideutig) misce | By Bec.  | ,                      |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| M. D. S.  | misce, da, signa; ader mi-                           | Bp.      | Recipe                 |
|           | sceantur, dentur, signentur                          | rec.     | recens                 |
| M.f.      | misce, flat                                          | rft.     | rectificatus           |
| Nr.       | numera                                               | rstiss.  | restificationimus      |
| P.        | Pars od, Partes                                      | S.       | signa                  |
| P. a.     | Partes aequales                                      | s. a.    | secundum aetem         |
| P. acq. S |                                                      | s. a. r. | secundum artis regulas |
| ppt.      | prüparatus, a, um                                    | s. q.    | sufficiens quantitus   |
| q. s.     | quantum satis; od. quan-                             | Scr.     | Scrupulus              |
|           | tum sufficit; od. quantitas                          | l Sp.    | Spiritus               |
|           | sufficiens                                           | Sp. V.   | Spiritus Fini          |
| q. v.     | quantum vis                                          | U.       | Unoia                  |
|           |                                                      |          |                        |

Eine Anzahl auderer Abkürzungen sind, zumal im Zusammeinange, so leicht verständlich, dass sie wohl gar keiner Erklärung bedürien, wie z. B. Lbr. (Libra), Unc(ia), Mens(ura), Tinct(ura), Ungt. (Unguentum), Lap(ia), Rad(ia), u. q.

Dagegen sind folgende Abkürzungen theils obsolet, theils nicht allgemein genug bekannt, theils selten auwendbar und entbehrlich, theils durch zu grosse Kürze zweideutig und mithin ganz verwerflich:

| aaa        | Amalgama                | N. M.             | Nux moschata                        |
|------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Ax.        | Axungia                 | P.                | Pugillus                            |
| B.         | Balneum                 | P. C.             | Pondas civile                       |
| B. A.      | Balnoum Arenae          | p. D.             | per Deliquium                       |
| B, M.      | Balneum Mariae ad, Ma-  | P. M.             | Pondus medicinale                   |
|            | ris (Wasserbad)         | Pug.              | Pugillus                            |
| B, V       | Balneum Vaporis         | 0. E.             | Quintessentia                       |
| c.         | compositus, a, um       | q. l.             | quantum libet                       |
| <i>c</i> , | Calcaria; od, Camphora; | q. p. q. pl.      | quantum placet                      |
| C. C. V.   | Cornu Cervi ustum       | 1                 | sensim                              |
| Ess.       | Kesentia                | s. f.             | sub finem                           |
| F. Fasc.   | Fasciculus              | s. f. C.<br>S. N. | sub finem Coctionis<br>signa nomina |
| ff.        | Saccharum               | S. s. n.          | signa suo nomine                    |
| Fict.      | Fictile (vas)           | a. S.             | sine Stipitibus                     |
| G.         | Gummi                   | 8. 8. 8.          | Stratum super Stratum               |
| H.         | Hora                    | 8. V.             | sine Fino                           |
| MI.        | Mensura; od, Manipulus  | fs.               | semis                               |
| M, B.      | Mariae (Mark) Balnoum   | V.                | Vinum.                              |
| M. P.      | Mussa Pilularum         | Z.                | Zincum                              |
| Man )      |                         |                   |                                     |

Mp.

Früher bezeichnete man in Recepten, theils der Kürze halber, theils aus Geheimniskrämerei, viele Mittel und alle Gewichtseinheilen, statt der Worte, mit eigenen Zeichen. Aber alle diese Zeichen, und darunter namentlich auch die noch jetzt viel gebrauchten Zeichen der Gewichtseinheiten, sind der Verwechslung sehr unterworfen, und es ist daher sehr rathsam [in smechten leideren sege gestellich vergechrieben] sich ihrer aller gänzlich zu enthalten. Nur zum Verständniss solcher Recepte, auf welchen sie sich democh noch finden, so wie ülterer medicinischen, chemischen und pharmaceutischen Schriften, theillen wir sie in folgender Tabelle mit.

|                                                    | Acetum; [auch Acid.                | 0            | Alumen; [auch Octa-                          | Oont.                                 | Aurantium                                     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| +                                                  | od. Crucibul,]; mit                | 0            | rius] Alumen ustum                           | ⊙at.                                  | auratus, a, um, (z. B.<br>Sulph, aur, Antim,) |
| **                                                 | Acet. Vini (Acid.                  |              | Alcali; [das mittlere                        | 0                                     | Aurum                                         |
| #                                                  | )                                  | 8 8          | Zeichen auch Co-<br>balt.;d.letzte auch      | ¥                                     | Baryta (Terra ponde-                          |
| #<br>**<br>+                                       | Acetum destillatum                 | 0            | J Bismuthum oder<br>Sal Gemmae]              | ¥ Ota                                 | - muriatica(Terra<br>pond, salita)            |
| -                                                  | Acidum; [auch Acetum]              | XX           | Alembicus; [auch Cry-<br>stalli oder Vitrum] | 8                                     | Benzoë                                        |
| ₩+                                                 | Acidum benzoïcum                   | ₩            | Ammon., namentl.                             | 8                                     | Bismuthum; [auch Al-                          |
| A                                                  | 1.1.                               |              | Ammon, carbonic,<br>(Alcali volatile)        | 'N                                    | Borax                                         |
| ∆<br>∆+<br>∆+                                      | Acidum carbonicum                  | ⊅ Xeum<br>⊖€ | Ammonium muria-<br>ticum (Sal ammo-          | {] {] c →+ →                          | Sporaz                                        |
| A<br>⊞.                                            | Acidum citricum                    | OX.          | niacum)                                      | <i>c</i> Ψ                            | Calcaria                                      |
| 型+                                                 | Acidum Gallarum                    | ⊖¥<br>aa     | ana                                          | £46                                   | Calcuria sulphurata                           |
| Ā.                                                 | Acidum hydrocyanic.                | $\nabla$     | Aqua                                         | Ψ,<br>***                             | Calcaria (Calx) viva                          |
| ٧                                                  | (Aq. fortis); mit an-              | 弘            | Aqua pluvialis Aqua R=zis                    | ===<br>8                              | Camphora                                      |
|                                                    | gehängtem ont.                     | A            | Arena                                        | 69                                    | Cancer                                        |
| <b>⊕</b> +                                         | Acid, sulphuricum (Acid, Fitrioli) | AR           | Arenae Balneum                               |                                       | )                                             |
| <b>9</b> +<br><b>9</b> +<br><b>△</b> +<br><b>∧</b> | Vier                               | D            | Argentum (Luna)                              | ₼                                     | Carbo; [d.letzte Zei-<br>chen auch Resina]    |
| Λ                                                  | 5                                  | w            | Arsenicum; [d. letzte                        | 000                                   | )                                             |
| 0                                                  | Aerugo depurata                    | 8            | Zeichen gewöhn-<br>licher Nicolum]           | 1                                     | Cera                                          |
| %                                                  | Acther                             | 0:0          | - album; auch                                | ##################################### | Cinio                                         |

| 1)                                                                          | D M              | Hebdomaa                                | IIII                  | Metallum                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Cianabaris Cobalium; [auch 4].                                              | 0                | Hepar                                   | $m_{\Psi}$            | Minim (engl.)                 |
| Cinnabaria                                                                  | ${\it H}{\it B}$ | Herba                                   | MR                    | Mixtura                       |
|                                                                             | A X X            | Hora .                                  | 20                    | Molybdaenum                   |
|                                                                             | X                | )                                       |                       | )                             |
|                                                                             | 8                | Hydrargyr. (Mercur.)                    | 00                    | Natrum muriaticum             |
|                                                                             |                  |                                         | 00                    | (Sal culinare)                |
| re coquere                                                                  | β÷               | - ammoniate - mu-                       |                       | Nicolum ; [seltener           |
| re coquere                                                                  | Pr-              | oxydatum rubr.                          | 0                     | Arsenicum]                    |
| Crucibulum; [d.letzte Zeich. euch Acel. oder Acidum] Crystalli; [das letzte |                  | (beide Mercurius                        | 587800                | )                             |
| oder Acidum]                                                                |                  | praecipitatus)                          | 2                     | None                          |
| Se                                                                          | λ<br>Σ           | - muriat. corros.                       | 10                    | Nychthemeron                  |
| Crystalli; [das letzte<br>Zeichen auch A-                                   | 8.               | (Merc. sublim.)                         | S                     | Obolus (4 Scrupel)            |
| lembicus oder                                                               | 4/1              |                                         | 0                     | Octarius (engl. Pint);        |
| Vitrum]                                                                     | Δ                | Ignis                                   | 0                     | [auch Alumea]                 |
|                                                                             | Ø<br>R           | Ignis Rotae oder                        | 00                    | Oleum; insbesondere           |
| Cucurbita                                                                   | ΔR               | } Reverberii                            | -00                   | Ol. äthereum                  |
| , Scacurona                                                                 | ¥                | Kali carbonic, crud.                    | 8                     | - empyreumaticum ;            |
| - 1                                                                         | ¥                | (Ciaeres clavell.)                      | _                     | [auch Succinum]               |
| Cuprum (Vanus)                                                              |                  | ,                                       | 0                     | Qleum pingue                  |
| - oxydatum (Cro-                                                            | 9₽               | Kali carboaicum e                       | €                     | Oleum Succini                 |
| cus Veneris)                                                                | Θ                | Tart.(SalTart.);<br>  d. letztereZeich. | 00                    | Oxymel -                      |
| (mit od, ohne enge-                                                         |                  | ouch Sal über-                          | I                     | Phiala                        |
| hängte Conjuge-<br>tionsendungen)                                           |                  | heupt]                                  | 2                     |                               |
| destillar#                                                                  | Φ                | Kali nitric. (Nitrum);                  | 全全地区                  | Phosphorus                    |
| 1                                                                           |                  | ouch nitricus, a,um                     | 20                    | Ľ                             |
| angte Conjuge-<br>tionsendungen)<br>destillar                               | ⊕\$              | Kali sulphuratum(He-                    | $\widetilde{\alpha}$  | Platina                       |
| Dies                                                                        |                  | par Sulphuris)                          | ħ                     | )                             |
| digerere                                                                    | $\forall$        | Lapis                                   |                       | Plumbum                       |
| Drachma; mitfdavor                                                          | 86.              | Libra (genaner L.                       |                       | praecipitare; praeci-         |
| Fluiddram (engl.)                                                           | #                | civilis ; doch wird                     | mn                    | pitatus, a, um                |
| re evaporare                                                                | ##               | diese Unterschei-                       | # *** *** *** *** *** | praeparatus, a, um            |
| Ferrum (Mars)                                                               | - 60             | dung nicht immer<br>beobechtet),        | 8                     | > Pulvis                      |
| Ferrum limatum                                                              | _                |                                         | #                     | Futos                         |
| fixus, a, um                                                                | ζŞ               | liquefacere                             | #                     | De De Com                     |
| io Fusio                                                                    | ¥                | Magnesia                                | 4                     | Recipe; [haufiger<br>Stannum] |
|                                                                             | Ê                | Mangaa. oxydat,nat.                     | m                     | ) ojannam j                   |
| Gas oxygenium (Aër<br>dephlogisticatus)                                     | ж×ю́ъ            | Magaesium                               | <b>新图</b>             | Regulus                       |
|                                                                             | MB               |                                         | m                     | 1 regulus                     |
| Gummi; insbesondre                                                          | M                | Mariae Balneum                          | alle                  | ,                             |
| Gummi; insbesondre<br>Gummi Mimosae                                         | IT               | Massa Pilularum<br>Menstruum: auch      | 蒜                     | Regulus stellatus             |
| 14                                                                          |                  | Menstruum; auch                         | B2                    | Reg. Antim. stellatus         |

| Residuum(Cap. mort.)   Resina; insbesond.   Resina Guajaci; | ~    | mit re solvere,         | 8             | Terra Aluminis      |
|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------|---------------|---------------------|
| Resina ; insbesond.                                         | 2    | 1 - tio Solutio         | A.            | Terra foliata (Kali |
| Resina Guajaci;                                             |      | Spiritue;               |               | acet. oder Na-      |
| [d. letztereZeich.                                          | -Λ-  | Spiritus Vini           |               | trum acet, )        |
| auch Carbo]                                                 | 4<>% | ).                      | X             | Terra silicea       |
| Retorta                                                     | 38   | Spir, Frumenti (Aqua    | m             | h                   |
| Saccharum                                                   |      | Vitae)                  | R             | Tinctura            |
| 13                                                          | A5   | Spir. Fini rectificatus | TOX NOW       | Tutia               |
| Sal; insbesondere                                           | VR # | Spir. Vini rectifica-   | -24           |                     |
| Sal Tartari (Kali                                           |      | tissimus                | 3             | Uncia; mit einem f  |
| carbon. e Tart.)                                            | 24   | Stannum; [seltener      | 3.            | (engl.)             |
| Sal Gemmae; [auch                                           |      | Recipe]                 |               |                     |
| Alvali oder Bismu-                                          | φò   | Stibium (Antimonium)    | <u>-</u>      | Urina               |
| thum]                                                       | * ₹  | Stibium sulphuratum     | $\mathcal{B}$ | Vaporis Balneum     |
| Sal medium                                                  | ľ    | nigrum                  | <b>D+</b>     | D .                 |
| Sal volatile (verschie-                                     | -△-  | sublimare; sublima-     | Ø00           | Vitriolum .         |
| dene Ammonium-                                              |      | tus, a, um              | Φ             | P                   |
| präparate bezeich-<br>nend)                                 | ဏ    | Succinum; [auch         | 0-            | Fitrum; [das letzte |
|                                                             |      | Oleum empyreu-          | XX            | Zeichen auch A-     |
| Sapo                                                        |      | mat.]                   | XX            | Crystalli           |
| Scrupulus; mit einem f<br>davor Fluidscruple                | 440  | Sulphur                 | ~-            | Crystania           |
| (engl.)                                                     | ₽    | ) .                     | 0             | volatilis, o        |
|                                                             | Œ    | sulphuricus, a, um;     | A             | 1                   |
| Sebum (ovillum)                                             | _    | Vitriolum               | 6             | Zincum              |
| semis(dimidius, a,um)                                       | ₹    | Tariarus                | 0             | Lucum               |
| 1                                                           | ₩.   | Terra                   |               | 1                   |

Wenn man die einsachen Zeichen kennt, die wir in der obigem Tabelde möglichts vollständig gegeben haben, wird man leicht
auch die meisten der (annt) häufig gebruchten. Zusammensetzungen verstehen, und wir haben deshalb von diesen nur einige, die
allenfalls Selveireigkeiten machen könnten, aufgenommen. Die
Zusammensetzungen geschehen theils nach der Ordnung der deutschen Sprache [z. 8. mas lögt zu dem Zeicher von Weinstein das von
ährer bissen: Weissien-Seisen, Zeiter-Seisburg), bald such der der lateinischen [z. 8. zu dem Zeichen Megassin das von zufchwirzer: Magassin
suffwerzie).

6. 45.

Das gebräuchlichste Format des Papiers zum Receptschreiben ist Lang-Octav. [Dieses Format ist, bei einem Schreibpapier von mittlerer Gröse, breit genug, dass man nicht zu oft Zeileu umbrechen darf, und für den Apotheker uns etwnigen Anthewaken der Recept das bequement. Ist man genötligt, das Papier auf beleden Seiten zu beschreiben, so muss man, — falls die erste Seite nicht gerade mitten in einer Formel schliesst, so dass ein Übersehen unmöglich ist— ja auf bei den Seiten [seme se Mante sach kluer der zweisen Seiten erste übersehen werden] durch ein in die Augen fallendes Verte daarde fuffent-ksym machen.

### 5.46.

Zu oberst auf dem Papier schreibt man das Datum [vollständig, d. h. mit der Jahreszahl; auch ist es rathsam, die Monate nieht mit Zahlen, sondern mit Worten zu bezeichnen, zumal die letzten 6 Monate des Jahres, da manche Personen die Monate Sept. - Dec. mit den Zahlen 9 - 12, andere sie nach ihrer lateinischen Benennung mit den Zahlen 7 - 10 (und einigen angehängten Buchstaben) zu bezeichnen gewöhnt sind. -Selbst auf Recepten, welche nicht sogleich gebraucht, sondern vom Kranken aufbewahrt werden gollen, ist es Ordnungs halber und etwaoiger künftigen historischen Ermittelungen wegen in der Regel rathsam, das Datum zu bemerken (was auch nicht feicht schaden kann: denn heftig wirkende Mittel, welche der Apotheker, Bedenken tragen konnte, an einem späteren Tage als dem auf dem Recept bemerkten au verabtolgen, wird man doch fast nie auf diese Weise im Voraus verordoen).], auch wohl den Ort [den letzteren beizufügen, ist besonders bei Kranken, die den Ort wechseln, rathsam], am mendsten in der Landessprache, weil diese Angaben auch dem Kranken verständlich seyn sollen. Es ist rathsam, das Datum obenhin und nicht ans Ende des Recepts zu setzen, weil dies ein späteres ehronologisches Ordnen mehrerer etwa in derselben Krankheit verordneten Recepte erleichtert, so wie auch, weil es den Anfang des Beceptblattes bezeichnet (so wie die Namensunterschrift des Arztes das Ende) und dadurch gelegentlich den Beweis liefert, dass von dem Receptblatte nichts weggeschnitten worden. - Früher brachten die Ärzte wohl statt des Datum allerlei Zeichen oder Buchstaben zu oberst auf dem Papier an . um dem Recept mehr Geheimnissvolles zu geben , z. B. ein Paar Doppelkreuze oder ein Dreieck, oder am, oder die Anfangsbuchstaben eines der folgenden frommen Wünsche: Σ(vy) Θ(εφ); C(um) D(co); C. D. T(rino) E(t) U(no); L(aus) D(eo); N(omine) D(ei); J(uvante) D(eo); Q(uod) D(eus) B(ene) V(ertat); od. dgl. Diese unnutze Mode ist jetzt ganz abgekommen.] In manchen Ländern ist es gesetzliche Vorschrift, dass der Apotheker hestig wirkende Arzneien nur an dem Tage verabreichen (oder reiteriren, vgl. §. 56.) soll, auf den das Datum des Recepts (oder der Reiteration) lautet [am strengsten pflegt diese Vorschrift bei Brechmitteln, mit denen besonders leicht Missbranch getrieben werden kann, beobachtet zu werden; auch in den Ländern, we keine gesetzliche Vorschrift der Art enistirt, machen es für Brechmittel die Apotheder wehl sich selber zum Gesetz]; für dieser Fälle ist also die, immer zweckmässige, Angabe des Datum auf dem Recepte besonders unerlässlich.

Nach dem Datum folgt nun die eigentliche Formel — wie schon bemerkt, in lateinischer Sprache. Schreibt man mehr als Eine Formel auf das Blatt, so sondert man die einzelnen durch in die Augen springende Zwischenräume oder Zeichen, z. B.
————— oder ein Doppelkreuz.

### 6. 47.

Den Anfang jeder einzelnen Formel macht das Wort Recipe [n, min" — 4. b. dis Avetieng an den Apptekter, dass ein einze folgenden Diege aus den Stendgeffanne hersanschum seile], gewöhnlich abgekürzt in Rec., Rps., oder By, [is französischen Formeln Presser, abgekürzt P.]. Aus diesem Recipe macht man entweder (am passendaten) eine eigene Zeile, oder man beginnt [wie wie wie bet des geferchten Recepte in zusern fürs Thall, use Pitzt zu erwen, then] die erste Zeile damit, und lässt die Benennung eines Mittels unmittellar darauf folgen.

# §. 4s.

Nun kommt also die Angabe der Arzneimittel Ibei einfechen Rormeln eines einzigen Mittels, bei zusammengesetzten mehrerer Ingredientien, - vgl. S. 4.] nebst ihren Quantitäten, so wie der pharmaceutischen Operationen, welche zu ihrer Zubereitung und Verbindung etwa vorzunehmen sind. Um die Mittel von den Operationen mehr zu unterscheiden, giebt man jedem Mittel (mit der ihm hinzugefügten Quantitätsbestimmung) eine eigene Zeile und ruckt diese etwas ein. Sollte bei Mitteln, die eine sehr lange Benennung haben, die Zeile nicht ausreichen, so schreibt man den Schluse dieser Zeile als eine neue Zeile, die man aber in grösserer Entfernung vom linken Ronde des Popiers aufängt.] Die Quantitätsausdrücke müssen in dem von dem Worte Recips regierten Accusativ, und die Benennungen der Mittel in dem von den Quantitäten abhängigen Genitiv stehen, falls nicht ein (behufs der Angabe einer Operation) zwischen den Mitteln eingeschaltetes Wort (namentlich eine Praposition) einen anderen Casus nöthig macht, oder man ausnahmsweise das Recipe sich direct auf die Benennung eines Mittels (statt auf dessen Quantität) beziehen lässt. Also z. B.:

Myrrhae Scrupulum unum Sacchari albi Drachmas duas, u.s. w.

Olei Amygdalarum Unciam Fitellum Ovi unius. Terendo sensim misce cum

Aquae Cerasorum Unciis duabus, u. s. w.

Bulbos Allii sativi nr. (numero) duos.

Decorticatos et concisos infunda Spiritus Vint Gallici Une i i a octodecim, u. s. w.

In der Regel freilich werden die Declinationsendigungen abgekürzt, so dass man sie nur etwa in den Zahlen, oder, wenn diese mit Ziffern geschrieben werden, gar nicht zu sehen bekommt. Dass die meisten Hauptwörter, namentlich die Benennungen von Mitteln und von pharmaceutischen Formen, gross geschrieben werden, ist ziemlich allgemein üblich, auch zweckmässig. Mit Interpunctionen ist man sehr sparsam; namentlich bleiben die Kommata zwischen 2 oder mehreren Mitteln, welche man in eben so vielen Zeilen auf einander folgen lässt, in der Regel weg; wenn man die Zahlen mit Ziffern schreibt, ist dies sogar rathsam, weil leicht einmal ein Komma für eine Ziffer angesehen werden könnte. - Wenn man sich der Ziffern bedienen will, so sind wenigstens die römischen, der leichten Verwechslung wegen, ganz zu verwerfen (so gewöhnlich sie leider noch gebraucht werden), und nur die arabischen, die aber dann auch höchst deutlich zu schreiben sind, zweckmässig. Am sichersten ist es immer, und bei Recepten, von welchen man voraussieht, dass sie einmal Actenstücke im eigentlichsten Sinne des Worts werden könnten, so wie da, wo man zu befürchten hat, dass ein Kranker oder sonst jemand die Zahlen eigenmächtig, aus bösem Willen u. s. w., abändert, ganz unerlässlich, - bei Recepten, welche heroïsche Mittel enthalten, wenigstens sehr rathsam, - alle Zahlen mit Worten auszuschreiben. [Wir bedienen uns nur, um Platz zu sparen, in diesem Werke durchgängig der arabischen Ziffern.]

Man vermeidet es in der Regel, zu einem Mittel zweierlei Gewichtseinlieiten zu setzen [man schreibt also statt Unc. 1 Dr. 2 lieber Dr. 10, statt Scr. 1 Gr. 5 lieber Gr. 25 - doch kommt darauf wenig an]; auch vermeidet man, den Bruch + ausgenommen,

Bruchzahlen möglichst; bei Brüchen von einem Gran ist dies freilich nicht möglich, wohl aber bei Brüchen von höheren Gewichtseinheiten [man schreibt also statt Ser. 1 lieber Gr. 5, statt Unc. 3 lieber Dr. 6; dagegen schreibt man gern Scr. 1, Unc. 21 u. s. w.]. Lateinisch bezeichnet man den Bruch & durch dimidius, a, um (z. B. Scrupulus dimidius, Uncia dimidia, Granum dimidium); kleinere Bruche durch tertia, quarta, quinta pars u. s. w.; 1/3, 1/4, 1/4, 1/8 auch wohl durch triens, quadrans, sextans, octans (z. B. Grani quarta pars oder Grani quadrans). Die Ausdrücke semis, halb, semissis, Hälfte (und im Zusammenhange auch wohl: halb), und seequi, anderthalb, (z. B. Uncia semis oder Semuncia, 1 Unze; Scrupuli duo et semissis, 21 Scrupel; sesquidrachma, 11 Drachmen) werden leicht mit einander verwechselt; deshalb vermeidet man sie lieber gang. - Brüche von Tropfenzahlen (1, 1 Tropfen) vermeidet man müglichst; doch kann man es nicht immer; so z. B. wenn man die Heilvorschrift eines Autors nachahmt, in welcher 1 Tropien vorkommt, und sich bewogen nicht, nur sinen Theil der von dem Autor angegebenen Totalquantität zu verordnen; oder wann man eine so stark wirkende Flüssigkeit, wie z. B. Crotonöl, einem Kinde verordnet und der ganzen Arznei ein möglichst kleines Volumen gehen will; oder bisweilen bei Geruchs- und Geschmacke-Corrigentien für compendiose Arzneien; p. p. Der Apotheker kann sich dann belfen, indem er einen Tropfen abtropfelt, diesen mit einer kleinen Quantität eines der andern Ingredientien (eines flüssigen oder auch eines pulverigen) vermischt, die Mischung theilt und das Überflüssige wegwirft. - Flüssigkeiten granweise zu verordnen, ist nicht üblich, auch für den Apotheker umständlich; doch wird auch dies bisweilen notbig (oder, was auf Eines hinausläuft, man muse einen Bruch von der Druchme oder vom Scrupel aufschreiben), wenn man die Heilvorschrift eines Autors, in welcher etwa 1 Scrupel oder & Drachma einer Flüssigkeit angegeben ist, nachahmt und die Totalquantität der ganzen Formel verkleinert.

Statt L.1 schreiben masche densche Ärzte bieweilten Unc. 12, wormt auch nichts ankomnt. Um einer Verwetzelung des Medicinal-Pfunds mit dem bürgerlichen vorzubanen, hat man es sonst nicht nichtig ines solche Verwechselung Lünnte hüchstens im Handvarhauf, bei mündlichen Verordoungun, vorkommen, falls ein Arzt hier die genauere Anweisung, was für ein Pfund gemeint sey, unterliese.

Wenn man bei einem Mittel die Bestimmung der Quanlität dem Apotheker überlassen muss oder will [was dar Regel nur bei Cossiliesetine, dech auch bisvoilen bei Corriguiten (für die Sinne oft darf dies sicht vorkunnen, weil es Steles den Arzten, nicht den Apotheker ist, zu erfragen, ob der Karake sinne nahr oder wesiger sinnes Ge-

schmack, einen mehr oder weniger starken Geruch liebt), geschicht, Man muse es begreiflich vermaiden bai differenteren Constituentien, bei denen eine grössere Quantität wie diejenige, welche man als nöthig vnraussetzte, nachtheilig werden konnte; auch in der Regel bei theuren Constituentien, weil ains und dieselbo Farmel nicht immer gleich viel Constituens erfordert (vgl. z. B., was wir §. 140. Anm. 1. über Pillen-Constituentien bemerken), und dadurch das Recept bei Reiterationen sehr ungleich im Preise ausfallen kann; dieser letztere Übelstand wird zwar oft nicht eintreten, wo es zingeführt ist, dass der Apotheker zu jedem q. s. die Quantitat, welche er verbraucht hat, dazu schreibt und eben so auch den Preis der ganzen Formel auf dem Receptblatt notirt, indem alsdann bei einer Reiteration der zweite Apotheker sich oft nach seinam Vorgänger richten, und lieber nötbigenfalls noch etwas indifferentee Constituens anwenden wird, nm den Kranken nicht durch einen abweichenden Preis misstrauisch zu machen; aber es ist schon ein Übelstand, den Apotheker auf diese Weisa in Verlegenheit zu setzen, wie er sich zu helfen habe.], so drückt man dies durch ein q. s. (quantum satis, oder quantum sufficit, oder quantitas sufficiens) aus [sehr oft bediant man sich des q. s., wn es einem darauf ankommt, ein Ingrediens aur in eo geringer Quantitat , als es unumganglich nothig ist, in eine Composition aufzunehmen, und wn man diese geringe Quantität nicht scharf genug bestimmen zu können sich getraut; z. B. wann man ein Salz in einer möglichst geringen Quantität Flussigkeit auflösen lassen will, damit es so in eina Pillenmasse aufgenommen werde (vgl. §. 150.)], und fügt in der Regel noch eine genauere Bestimmung mit einem ut --- oder ad --- [z. B. q. s. ut fiant Pilulae; q. s. ad gratum caporem] hinzu, falls es sich nicht aus dem Zusammenhange von selbst versteht, zu welchem Zwecke die Quantität hinreichen soll. nimmt man, indem man das mit einem q. a. angesetzte Mittel zuletzt aufführt, dieses ut --- in die Unterschrift (vgl. 6. 49.) der Formel auf.]

Wenn man mehrere, in unmittelbar auf einauder folgenden Zeilen aufgeführte Mittel in gleichen Quantiläten ansetzt, 30 schreibt man nur zu dem letzten derselben diese Quantilät, mit einem ans [abgekirn as; sast des griechisches öré, welcher eine Wisdenbung besichsen] oder auch wohl, wenn es nur 2 Mittel sind, utriusque, wenn es mehr als 2 sind, singulorum [ed. singulorum] davor, beit, Z. B.

By Sulphuris praccip.

Radicis Rhei ana oder utriusque Gr. 5.

Ry Hb. rec. Millefolii
- Taraxaci

- Fumariae ana oder singularum Unc. 2.

In welcher Ordnung soll man in zusammengesetzten Formeln die einzelnen Ingredientien auf einander folgen lassen? Man wählt gern diejenige Ordnung, in welcher der Apotheker die Ingredientien aus den Standgefässen herausnimmt und bearbeitet; nicht gerade deshalb, weil man ihm dadurch seine Arbeit wesentlich erleichterte - denn es wäre ja ein Leichtes für ihn, das Recept zu übersehen und eine andere Ordnung zu wählen -, sondern nur, um ihm beiläufig den Beweis zu liefern, dass man mit der pharmaceutischen Receptirkunst einigermassen bekannt sey. Man setzt also z. B., wann die Formel eine Auflüsnng oder die Bereitung eines flüssigen Auszugs vorschreibt, znerst den aufzulösenden oder auszuziehenden Körper, dann das Auflösungs- oder Ausziehungsmittel, dann die etwanigen Zusätze an; man setzt, wenn der Apolheker mehrere Stoffe von gleichem Aggregatzustande (z.B. mehrere Flüssigkeiten, od er mehrera Pulver) mit einander durch ein einfaches Mischen oder Mengen zu verbinden hat, diejenigen voran, deren Abwiegung die grösste Genauigkeit erfordert, also in der Regel die in kleinerer Onantität verordneten, nur bei fast gleichen Quantitäten die differenteren; w. s. w. Wo die pharmaceutische Ordnung willkührlich ist [wie z. B. oft bei der Verbindung mehrerer gleichartigen Stoffe, mehrerer Kräuter, Pulver od. dgl.], kann man einer therapeutischen Ordnung folgen [zuerst das Hauptmittel, dann Unterstützungs- und Verbesserungs- Mittel, zuleizt das gestaltgebenda Millel]. Um Raum und Zeit zu sparen, bringt man, falls die pharmaceutische Rücksicht nicht dagegen ist, Mittel, deren Benennungen gleiche Anfangsworte (z. B. Radix, Tinctura od. dgl.) haben, gern unter einander und macht, statt jene Anfangsworte zu wiederholen, bloss Striche [s. d. 21e Beispiel auf 8, 115.1; eben so Mittel, deren Quantitäten gleich angesetzt werden, unter einander, um ein ana anbringen zu können. - Jede einzelne von den hier gegebenen Regeln muss sich Ausnahmen gefallen lassen. Wie man aber auch anordne, so ist es rathsam, nicht eher die Feder anzusetzen, als bis einem die ganze Formel in Gedanken vor Augen steht, weil man sonst oft zu einem das Recept in den Augen der Laien sehr schlecht empfehlenden Andern und Ausstreichen genöthigt wird, um nur eine schickliche Verbindung herauszubringen. Höchstens mag man, wo die Berechnung der Quantitäten schwierig ist, diese beim ersten Niederschreiben weglassen, und erst nachher, wenn alle Mittel niedergeschrieben sind, dazusetzen.

### 6.49.

Jede Formel erhält zum Schluss noch eine eigne Unterschrift, subscriptio, worin theils die Form, welche die Arznei erhalten soll, theils eine etwanige Abtheilung in einzelne Dosen, die Verabreichungsgefässe u. dgl. angegeben werden.

Bei zusammengestzten Formeln beginnt die Unterschrift in der Regel mit dem Worts Misses, abgekürt M. Ris missers wird nimiteln in Recepten zovohl ein biemisches Mischen; wie ein mechanisches Menges beseichset. Bei einfachen Formeln fällt das M. natürlich weg. Anch in zusammengesetzten fällt es oft weg, wen eine anderweitige Bereitungs-Anweisung, namentlich eine in die Unterschrift sabls mit aufgenommene, es entehrlich macht

Anf das M.— dem man bisweilen wohl noch ein azuetissime hinzufügt — folgt gewöhnlich die Angabe der pharmaceutischen Form, welche die Arznei erhalten soll, falls diese Form sich nicht nach dem vorangegangenen Anweisungen schon von selbst versteht; also z. B. f. (fall \* Plativis \* f. Pilulae nr. 90., od. dgl. [Hister dem f. ein l. e. (lege orits, scil. pharmaceuticse) einsufüzen, ist meitens lüseflüssif;

Darauf folgt, wo es nöthig ist, die Anweisung, die verordnete Quantität mehrfach zu verabreichen: Dispensa (Dispensentur) tales doses nr. -; - oder die verordnete Totalquantität in einzelne Dosen abzutheilen: Divide (Dividatur) in partes aequales (Div. in p. aeq.) 6, 8 od. dgl. [Manche Arzte meinen, dass bei gemengten (nicht gemischten) Arzneien man auf eine grössere Gennuigkeit in der Grosse der einzelnen Dosen rechnen konne, wenn man die Einzeldose aufschreibe und die Formel mit einem Dispensa -- schliesse, als wenn man die Totalquantität aufsehreihe und mit einem Divide -- schliesse; im ersteren Falle wiege nämlich der Apotheker die Ingredienzien zu jeder einzelnen Dose besonders ab. Dies ist aber nicht richtig: bei jedem Mengen bleibt an der dazn angewandten Reibeschale und dem Pistill unausbleiblich ein Minimum von den vermengten Substanzen haften, und leicht konnte einmal dies Minimum gerade dem wirksamsten Ingrediens angeboren; der Apotheker wendet deshalb jedesmal, selbst wenn der Arzt das Dispensiren vorsehreibt, das Dividiren an - sehr mit Recht, indem er dadurch nicht bloss sich die Mühe erleichtert, sondern auch zweckmässiger arbeitet, da beim Dividiren nur Rinmal, nicht, wie beim Dispensiren, mehrmal, ein Febler der Art vorfallen kann, und ein nicht absolut gleichfürmiges Mengen, welches die Arzte wohl erwarten, bei genaner Arbeit weniger zu besorgen ist, als ein nicht idealisch genaues Abwägen einer sehr kleinen Quantität, wie z. B. eines Viertelgranes. Überhaupt muss der Apotheker auf den unvermeidlichen Fehler, dass beim Mengen eiwas am Reibezeug haften bleibt, immer Rücksicht nehmen, und diesen Fehler nöthigenfalls dadurch zu compensiren auchen, dass er ein Minimum mehr abwägt als vorgeschrisben ist.

Es ist deshalb auch die von einigen Schriftzellern über Receptirannt bei gebruchte Bessendung, dass mas biem Dirifdere dem Apotheker die Arbeitereischtere, wenn mas dafür sorgt, dass die Thriling nicht Brüche von einem Genn erfeicht (dass mas also z. B., ausstat ist ein Pulver zus 4 Gran Goldschweld und 1 Drarbine Zucker in 6 Thalle thriles zu laszen, wo dann beiter Thall (3) Gran scheuer werden wierde, besuer, das aus die Quanti-der Thalle (3) Gran scheuer werden wierde, besuer, das aus die Quanti-dam jedes Schultet gezade 10 Gran achtere werde), — nicht richtig; indem sei eine Schulter Gezanigkeit bei der Arbeit vorzuszetz.]

Nun folgt, durch ein D. (Da oder Detur) ausgedrückt, die Anweisung, die Arznei an den Kranken (oder dessen Leute) zu verabreichen. So müssig diese, sich von selbst verstehende, Anweisung ist, so darf doch das D. herkömmlicher Weise bei keiner Formel fehlen, wäre es auch nur, um ordnungsmässig das Ende der Formel (so wie das Ry den Anfang) zu bezeichnen. [Nicht zweckmässig ist es, wenn manche Ärzte bei einfachen Formeln statt des Ry mit einem D. den Ansang machen und dafür das D. am Ende weglassen.] Weniger müssig steht das D. da, wenn man ihm noch die Angabe des Verabreichungsgefässes (§. 50.) anhängt, z. B. D. in vitro, D. in charta cerata (oder, wie Manche zu schreiben belieben, D. ad vitrum, ad chart, cerat.), u. s. w. Oft aber bleibt diese Angabe weg, weil sich das Gefäss (z. B. ein Glas) von selbst versteht, oder die Wahl desselben gleichgiltig ist und deshalb dem Apotheker überlassen bleiben darf. - Wenn man ein (etwa schon einmal gebrauchtes) Gefäss mit nach der Apotheke schicken lässt [vgl. 8, 50-51.], so schreibt man: D, in vase (vitro, olla p. p.) transmisso,

### §. 50.

Folgendes sind die gangbaren Arten von Verabreichungsgefässen:

1) kapseln, Beutel, Düten und Rollen von Papier (kurzen gebezeichnet durch Karte, D. in (Kartza). Man gebraucht sie hauptsächlich für trockene oder fast trockene Arzneiformen, namentlich viele Pulver [daraster alle is der Apselseka sägletältet], die meisten Species, Pflasier, Cerate. Für leicht verreichende, oder etwas feuchte oder leicht Fenchtigkeit anziehende, oder eine Pature, Cerale etwas klebrige Dinge der Art wählt man Wachspapier (Charta cerata) oder eines der folgenden Gefässe; für sehr kleine Pulver, die nicht im mindesten am Papier akhäriten dütrien, damit nicht ein verhältinsmässig bedeutender

Theil von ihnen dadurch oder durch ein nothwendig werdendes Abhlopfen vom Papier verloren gehen könne, geglättetes Papier (Charta lasvigata s. denstata) — Für Arme findet das Verabreichen in Papier eine noch ausgedehntere Anwendung: man lässt ihnen oft auch Salben, Bissen, Stahlzäpfchen nur in Papier verabreichen, und überlässt es ihnen, diese Arzaeien in Fapier verabreichen, und überlässt es ihnen, diese Arzaeien nein Getös zu utnn. Wöhnen jedoch Arme in sehr engen oder feuchten Wohnungen, so würde die Verabreichung irgend einer Arzaei in Papier oft zum Verderben derzeiben Veranlassung geben, und es ist dann eine Schachtel oder eine graue Kruke vorzuschreiben.

- 2) Schachteln (Scatulae) von Holz [gwwahide mit Gisspiere sasgelahied) oder von Pappe dienen zur Verabreichung von Pillen, Bissen, Stuhtzipfehen, Zuckerwerkformen; sehr oft auch, zumal für Wohlhabende, von Pulvern, seltener von Species [weiß Schachten at diese meist zu volusieße austlate und, die zu grosse Armeichachteln einem sicht Moda sind, oft sines unerfreultere Kiedruck machen wirden. In manchm Apothehm sind sogur sehr grosse Schachtain (die L. 1 Species und darüber Basse Lömen) nicht worzählig (wenn die Preuss. Armei-Trass Schachtein bis zu 16 Unzen aufführt, so sind damit zu vinkle Urzan Paltere gemaint)].
- 3) Irdene Büchsen od. Kruken (Pyxides s. Ollae, Ollulae. Man darf bei dam Worts Krukan nicht an irdens Flaschen mit anger Mundang, sondern nur an Gefassa, deren Mundung sahr weit, meist noch weiter als der Boden ist, danken.) dienen zur Aufnahme von feuchten, weichen, aber noch nicht fliessenden, wenigstens nicht dünnflüssigen Arzneien, namentlich Conserven, Latwergen, Gallerten, Salben, dickeren Linimenten, Breiumschlägen, (selten von Pflastern); doch läset man dergl. Arzneian, wenn sie, wie z. B. viela Gallerten, manche Conserven und Salben, ain alegantas Aussera haben, für Wohlhabende auch wohl in einem wais san Glasbafen verabreichen; und selbst bei minder Wohlhabenden, wo es nicht gerade auf die höchsta Ökonomia ankomut, lässt man dergl, Arzneian, wenn sie zum innerlichen Gebranch bestimmt sind, lieber in einam grunen Glashafen als in einer grauen Kruka (die nur unbedeutend wohlfeiler, aber weit unappetiblicher ist) verabreichan. Für Angensalben passen beine granan Kruken, vgl. §. 175. - Der Apotheker hat die Kruken theils von Steinzeng oder einer ähnlichen wohlfeilen irdenen Masse - graue Kruke (Olla od. Pyxis grisea, such wohl durch vas murrhinum od. terreum p. p. bezeichnet) -, theils, für Wohl-

habende, von Porzellan oder Gesundheitsgeschirr — weisze Kruke (Olla od. Pyrris alba, such wohl Fas porcellamentavorrithig, Will der Arzt eine Kruke durch einen (besiten, flachen) Korkstöpsel (Spund) verschlossen haben, so muss er dies ausdrücklich vorschreiben (Olla episcomie suberos clausa); sonst verschliesst sie der Apotheker in der Regel nur durch Wachspapier.

4) Gläser (Vitra) dienen zur Aufnahme aller flüssigen Formen auch der elastisch-flüszigen, wenn diese einmal in der Roceptur vorkommt], so wie bisweilen von Pulvern, Pillen, Bissen u. a. Arzneien, welche sehr sorgfältig vor der Luft geschützt werden müssen; und, namentlich die weissen Gläser, gelegentlich auch zur Aufnahme aller andern Arzneiformen, wenn man besondere Eleganz, längere Aufbewahrung p. p. bezweckt. Der Apotheker hat die Gläser nicht bloss in sehr verschiedenen Grössen [von ansserst kleinen bis zu Quartflaschen hineuf], sondern auch in verschiedenen Gestalten vorräthig. Bekanntlich heissen im gemeinen Leben die mit enger Mündung Flaschen (Lagenae), die mit weiter [ungefähr so weiter oder noch weiterer, als der Boden ist] Hafen (Vitra orificio amplo praedita). [Eine Übergangsform swischen Flaschen und Hafen bilden die sogenannten Opodeldoc-Glaser (Vitra orificio satis amplo od. modice amplo), die noch durch einen mässig grossen Korkstöpsel verschlossen werden können. Diese worden jedoch selten in der Receptur gebruucht, weil für dünnflüssige Arzneien die, in der Regel wohlfeileren, Flüschehen eben so bequem, für diekflüssige oder weiche Arzneien die Hafen bequemer (leighter mittelst eines Theelöffels zu entleeren) sind; sie dienen hauptsächlich nur zur Verabreichung solcher Arzneien, welche zu diekflüssig sind, um durch den engen Hale eines Fläschcheas gut abzustiessen, und bei denen man doch, weil sie sehr Rüchtige Ingredientien enthalten, die Verdunstung beim öfteren Aufmachen des Gefinsen möglichet beschrünken will (so namentlich bei gewissen Linimenten ).] Der Apotheker hat ferner die Gläser grün [gewöhnlich, wenigstens die kleineren und mittelgrossen, nicht so ganz grün, so ganz ordinär, wie es die Glasbütten mit "grün" -, vielmehr, was schon sauberer eussieht, so mässig grun, wie es die Glashutten mit "halbweiss" zu bezeichnen pflegen; die Taxen nehmen jedoch hierauf keine Rücksicht, sondern bezeichnen elle Gläser, die nicht ganz weiss sind, mit dem Pradicat grun] und, für Wohlhabende, Weiss vorräthig. In folgender Ordnung werden die Gefasse theurer: graue Kruken; grune Gläser; weisse Kruken; weisse Gläser.] Gewöhnlich werden die Hafen mit Wachspapier, die Flaschen

mit Korkstöpseln zugeschlossen, falls nicht der Arzt bei jenen einen Korkspund, bei diesen einen Glasstöpsel ausdrücklich vorschreibt. Ein solcher Glasstöpsel ist zwar elegant und dauerhaft Jous dem letzteren Grunde besonders auf Reisen und bei Flüssigkeiten, welche (wie z. B. die stärkeren Minerolsäuren , kaustische Alkalien) den Kork angreifen, zn empfehlen], schliesst aber gewöhnlich nur dann zuverlässig, wenn er für eine Flasche in div id nell zugerichtet, in den Hals derselben mit Schmirgel eingerieben ist [die fabrikmüssig matt gariebeneo Stöpsel, wie sie z. B. die Preuss. Arznei-Taxe bei ibrem Ansatz "Starke weisse Gläser mit eingeriebenen Stöpseln" nur meinen kann, da sonst ihr Satz den Apotheker nicht einmel für seine Kosten entschädigen wurde, - leisten dies noch nicht]; solche Flaschen mit eingeschmirgelten Stöpseln hat aber ihrer Theure wegen nicht jeder Apotheker vorräthig; wo man also nicht, in Folge specieller Rücksprache, weiss, dass der Apotheker sie hat, bediene man sich. wenn es auf einen genauen Verschluss ankommt, nicht der beliebten Formel: D. in vitro alho epistomio vitreo optime clauso, sondern lesse die Worte epistomio vitreo weg. In der Regel überlässt der Arzt bei den Gläsern die Bestimmung der Form dem Apotheker, und schreibt nur bisweilen die (weisse) Farbe (für Wohlhabende) und den Verschluss von Imen könnte meinen. dass auch diese tetztere Bestimmung überflüssig, füglich immer dem Apotheker zu überlassen, wäre; ober der Apotheker kann oft (bei einer abgekürzten Signatur) nicht wissen, ob eine, fluchtige oder leicht zersetzliche Bestandtheile enthaltende. Arznei nicht vielleicht so rasch verbraucht wird, dass es auf einen sehr sorgfaltigen Verschluss nicht enkommt, und darf deshalb oft einen theuren Verschluss, ohne vom Arzte dazu autorisirt zu seyn, nicht anwenden]. Sind flüssige Arzueien sorgfältig vor dem Lichte zu schützen, so lässt man das Glas mit schwarzem Papier umhüllen oder bekleben [D. in vitro charta nigra involuto, obducto]. Bei Arzneien, welche der Kranke, etwa auf Reisen, viel mit sich herumführen soll, schreibt man zweckmässig ein Vitrum fortius vor [soll eine Arznei bloss einmal verschickt werden, so thut sorgfältiges Umhütlen dieselben Dienste .

Sowohl die weissen Kruken als die weissen Gläser hat der Apotheker in der Regel nur bis zu einer müssigen Grösse vorräthig, was man nicht übersehen darf. [Die Preuss. Arznei-Texe führt sie beide bis zu einer Capacität von 10 Unsen euf.]

Kruken und Gläser erhalten über ihren Verschluus noch eine sogenannte Teetur von Pepier. Bei Hachen ist dies in der Reget farbiges Papier, und die Signatur (§.51.) wird auf ein besonderes, en den Hals der Flaselbe gebundenner Papier geschrieben; bei Kruken und Hafen wird die Signatur auch biswelten auf die Tectus selbst (die dann im Preussischen entweden

wisis oder bin gewäht wird, ycl. 5, 51, 8, 124.) geschrichen, falls die Mürding die Gefüsset gross gemig ist, un bilbiligilichen Plate dazu zu gewähren. Des Schachteln wirdt ein (im Preussischen weisses oder blause) Papier entgekaltet und bierard die Signatur geschrichen. Den Papierbekhilasiens wird die Signatur entweder unmittelbar aufgeschrichen, oder, wenn es Wachsparle ist, wird noch ein anderes Papier zu diesen Behaf dazur geschlögen; bei in der Apotheke in Papierbapseln abgetheilten Pulvern kommt die Signatur, auf das Convolut (S. 109).

Specielleres ilber die Verabreichungsgefässe bei den einzalnen Arzaeiformen [es., VIII.] ihrer wollen wir nur noch bemerken, dass der Apotheker, wenn der Arzt incht ausdrücklich ein
theureres Gefüss vorschreibt, in der Regel das wohlfeliste anwendare "wählt, oder doch, wenn er aus mercantlisch-politischen
Gründen eine etwas grössere Eleganz anwendet [z. 8. zu drüffene
Pulvern ein elegantes Convolut wählt], dafür nicht mehr berechnet.
Nur wenn er weiss, dass er es mit wohlhabenden oder reithen
Leuten zu thun hat [olt entimmt er dies sabon aus der Composition
terlassen hat, mit Recht immer ein elegantes Gefüss und berechnet dies.

Arzneien, mit welchen leicht ein Missbrauch getrieben werden könnte, z. B. Beredmittel, Arzaeien mit giftigen lepredientien, ist es
oft rahbam, versiegelt verabreichen zu lassen. Man ordnet
dies durch ein "zub zigillo" an, entweder hinter dem Verabreichengezeins, oder wenn man dieses nicht angegeben hat, unnitelbar hinter dem D. [In vielen Apsukken ist es eingeführt, dass audrückliche Anweisung, verziegelt abgrechen werden; auch ehne fenst audrückliche Anweisung, verziegelt abgrechen werden; wahrscheinlich, dami
nicht einnat gefegestlich die Benheit eine Arzaei benutzen möge, um dem
Kranken Gib hönte zu schlitten]

# §. 51.

Endlich schliesst sich an die Unterschrift noch die Signatun, d. h. die für den Kranken oder dessen Wärter bestimmte Gebrauchsanweisung. Sie wird mit einem 3. Sägnader Sägnetur) unmittelbar an die Unterschrift angehängt. Übrigens muss sie in der Landessprache verfasts seyn. Sie giebt kurz, aber bestimmt — ait, wie oft, und in welcher Quantifit jedesmal, die Arznei anzuwenden, und was sonst etwa noch damit vorzunehmen soyt; s. B. "Ungswehättelt zweitindlich 1 Taeselfahle mit § Taesel Haferschäden zu nehmen"; oder "Jasal Liglich einer Bohes gess einzurelben", oder "Thest Ged einer Telle mit 3 Taesen kockenden

Wassers aufzugiessen, und nach 10 Minuten durchzuseihen". In den Füllen, wo es rathsam oder unerlässlich ist, die Zahlen der Ingredientien - Quantitäten mit Worten auszuschreiben (vgl. S. 113.), gilt dies auch von den in der Signatur vorkommenden Zahlen. Der Apotheker schreibt die Signatur wörtlich ab auf einen, an dem Gefäss, worin er die Arznei verabreicht, befestigten Zettel; [vgl. 8, 121-122]. - Sollte die Signatur sehr lang werden, oder Rücksichten der Delicatesse es verbieten, sie ausführlich niederzuschreiben, so giebt man bloss das Hauptsächlichste an, oder schreibt auch wohl bloss ein "Nach Verordnung" oder "Nach Vorschrift" oder "Zum äusserlichen Gebrauch", od. dgl., und ertheilt die genauere Gebrauchsanweisung mündlich im Hause des Kranken; diese mündliche Anweisung unterlässt man übrigens, eines möglichen Missverständnisses halber, auch da in der Regel nicht, wo man eine ausführliche Signatur niederschreibt. - Wenn man mehrere Arzneimittel zugleich, bloss mit einem kurzen "Nach Vorschrift" od. dgl. signirt, verordnet (was indess nur bei zuverlässigeren Leuten geschehen darf), so giebt man wohl jedem noch ein unterscheidendes Prädicat [z. B. "Brechmittel, nach Vorschrift"; "Laxirtrankchen, nach Verordnung"] oder eine Zahl. - Bei Arzneien, die mit einem "citissime" verordnet werden (s. §. 54), ist es passend, die Signatur wegzulassen, da der Arzt in solchem Falle wohl immer so lange beim Kranken bleibt, bis die Arznei aus der Apotheke kommt, sie also dann, wenn es überhaupt noch nöthig seyn sollte, selbst signiren kann. Ferner lässt man die Signatur oft weg, wenn man sich selbst etwas verordnet, und endlich auch bei der Verordnung von Blutegeln. In allen diesen Fällen schreibt man wohl, um dem Apotheker anzudeuten, dass man nicht bloss aus Nachlässigkeit die Signatur weggelassen, D. sine S. (Detur sine Signatura). - Wenn man sich selbst etwas verordnet, so wünscht man bisweilen statt einer andern Signatur die Formel copirt zu haben, um bei etwanigem längeren Aufbewahren der Arznei noch den wesentlichen Inhalt derselben, namentlich das quantitative Verhältniss der Ingredientien, wissen zu können; dies deutet man dem Apotheker an durch ein: ,, S. nomine", passender und unzweideutiger noch " S. formula". In grossen Krankenanstalten, wo der Arzt unmöglich alle von ihm verordneten Formeln so genau im Gedächtniss behalten kann als es erforderlich wäre, um über den Fortgebrauch oder das

Aussetzen derselben, über das Steigen mit den Dosen u. s. w. entscheiden zu können, trifft man wohl mit dem Apotheker die Abrede, dass dieser ausser der Signatur in der Landessprache jedesmal auch noch den wesentlichsten Inhalt der Formel, namentlich die Angabe der Ingredientien mit ihren Quantitäten, copirt. - Im preussischen Staate ist es, sehr zweckmässig, eingeführt, dass alle innerlichen Arzneien auf weissem, alle äusserlichen [nur etwa solche ausgenommen, bei denen, wie bei Pflustern, Salhen p. p., gar keine Verwechselung möglich ist] auf blauem Papier signirt werden, wodurch manchem Missgriff vorgebeugt wird man muss nur die Krankenwärter, besonders diejenigen, die im Lesen nicht stark sind, darauf aufmerksam machen. Ärzte anderer Länder mussten, um diese Rinrichtung nachzundmen, mit den Apolbekern ihres Ortas privatim Abrede treffen. Wo sie einmal eingeführt ist, sorge man, soweit etwas darauf ankommt, bei solchen Arzneien, von denen es der Apotheker nicht bestimmt wissen kann, ob sie zum innerlichen oder ausserlichen Gebrauch bestimmt sind, dafür, dass ihm die Signatur dies ausdrücke, setze also dann nicht bloss ein "Nach Vorschrift" od. dgl. hin].

# §. 52.

Mit dem Obigen (\$. 47-51.) ist die eigentliche Formel beendigt. Es muss aber ausserdem noch Namen (und Stand) des Kranken [sollte dieser seinen Namen nicht genannt wissen wollen, ein Paar Buchstabenl, auch, wo mehrere Familienglieder zugleich Arzneien erhalten, ihre Vornamen oder ähnliche Bezeichnungen. genug so viele Data, dass jede Personenverwechslung unmöglich wird (was besonders bei Namen, welche sich sehr wiederholen, wie z. B. Müller, Schulz, wichtig ist; am passendsten wird es in der Regel bei Namen dieser Art seyn, die Wohnung mit anzugeben, zumal in grösseren Städten) - angegeben werden, und endlich der Name des Arztes Johne welchen in den Ländern, wo eine strengere Madicinalpolizei herrscht, kein Recept, wenigstens kein differenteres, vom Apolheker angeferligt werden darf] den Beschluss machen. Nur wenn der Arzt in einem Orts so bekannt ist, dass er die Bekanntschaft mit seiner Handschrift bei allen Apolhekern des Orts voraussetzen darf, genügt eins kurze Namens - Chiffre.

Man darf zwar Formein für mehrere Glieder Einer Familie auf demisethen Blatte aufschreiben, sobald man nur bei jeder einzelnen die nölbiga Bezeichning anbringt. Es ist indess ratbaam, dies in der Regel nicht zu thun, damit die für jedan Einzelnen verordneten Becepta für nich geammelt und zu kürftiger Kenntaisnahme aufbewahrt werden können. — Wenn man für Kines und desselben Kranken nehrere Formeln auf Einem Biste aufschreibt, so braucht man nur lainter der letzten den Namen des Kranken anzugeben. — Der Name des Artsei braucht in allen Fällen nur Einmal, ganz zuletzt, auf den Baltet zu stehen.

### 6. 53.

Zwischen dem Namen des Kranken und dem des Arztes ist es bisweilen noch nöthig zu bemerken, dass das Recept für Rechnung einer öffentlichen Anstalt [welche nicht jedes Recept einzeln bezahlt, sondern mit dem Apotheker in Rechnung bleibt] oder für Rechnung des Arztes [wo dieser einen armen Kranken unterstützen will] oder bei Dienstboten für Rechnung der Herrschaft, p. p. gemacht werde. Aus Delicatesse bemerkt man dies gewöhnlich in lateinischer Sprache [ "In (ad) rationem instituti policlinici"; "In ration. meam ", oder, wenn men dem Kranken nur den halben Preis des Recepts ahoebmen will, "Dimidiam partem in ration. meam"; "In rationem d. Hrn. Justizraths X." u. s. w.]. Will man den Kranken bloss als arm der Beachtung des Apothekers empfehlen und es diesem anheimstellen, ob er ihm einen Rabatt bewilligen will, so genügt das einzige Wort "Pauper". In kleinen Städten kann man auch mit dem Apotheker willkührliche Zeichen für Recepte, die man auf diese Weise ganz (dafür z. B. das Zeichen j) oder halb (dafür etwa ß) bezahlen oder zum Rabattiren empfehlen (dafür etwa P. oder R.) will, verabreden.

### 5. 54.

Hat die Anfertigung eines Recepts Eile, so bemerkt man ein die Augen fallendes Cito am Schlusse desselben [weniger liblich ist Statim]; ist vollends jeder Angenblick kostbar, ein Citistime. Man muss aber mit diesen Ausdrücken nicht zu freigebig seyn, wenn der Apolheker nicht am Ende aufhören soll,
sie zu respectiren [man läst licher in weniger dringendes Fällen den
Derbringer des Recepts mündlich bitten, dass er auf die Bereitung desselben gleich warten dürfg]. Beim Citistime lüsyt man in der Regel
die Signatur wegfallen (§. 51.), und schon beim Cito vermeidet
man Arzneien von langwieriger Bereitung (§. 18).

### 6.55.

Man mache es sich zum unverbrüchlichen Gesetz, jedes Recept, ehe man es aus Händen giebt, noch einmal durchzulesen und, wenn man es auf ein grösseres Stück Papier geschrieben hat, eigenhündig abzuschneiden, damit nicht etwa einzelne Buchstaben oder Zahlen am Rande wegeschnitten werden; 30 wie auch dafür zu sorgen, dass die Schrift vollkommen getrocknet sey.

5. 56.

Soll ein Recept von neuem gemacht werden, so schreibt man ein Refleretur oder Repetatur, nebst dem Datum (vg.B.46.6) und seinem (des Arzies) Namen darauf. (Wena Knabe mit dem Apotheker übereingekommen sind, ihm ihre Rechnung ern sach einer gewissen Zeit, p. R. am Rade jeden Mosts oder aben oder am Rade einer Kranghiet, zu berahlen, zo behält der Apotheker die Recepte, um zeiten Forderung beitgem zu lönene, zurüch, und ordnet zie chronologisch. Um ein einem Falle dieser Art ein Recept retteriern zu, lauen, schreiben die Ärzte bisweiles das Reiterster zus die Signatur der verbruckten Arziehe die Artes bisweiles das Reiterster zus die Signatur der verbruckten Arziehe diese nach der Apotheker jedeumd das Datum bemerks hat), und scheide diese nach der Apotheker; es ist dies jedoch, weil sehr leicht Verwechselungen dabei vorfallen, in der Regel sicht rathaum, in manchen Lindern zogur gestatlich untersagt.]

# Siebentes Capitel.

# Pharmaceutische Operationen.

§. 57.

Die Formeln der Ärzle euthalten, wie sehen mehrfach erwihnt, ausser der Angabe gewisser Mittel auch Anweisungen an den Apotheker, mit den Mitteln gewisse pharmaceutische Operationen vorzunehmen, und ihnen gewisse Formen pharmaceutische oder Arznei-Formen, oder (wennes der Zusammenhang erlaub!) Formen schlechtweg, gemannt — zu geben. Eine gewas derschl dieser Formes, s. B. Pelver, Pillen, Töckschen, Plaster, Salbe a. s. w., ist aus den gemione Leben Jederman bekannt, dass wir sicht söllig haben, hier eine logische Definition des Ausdrucks: Formen (die ihre Schwierigsbirten haben würch) zu gelen. Vorläufig künnen wir den Ausdruck einigermanssen verdeutlichen, indem wir hab darch "Constitens. Modificationen" unschenlen; Gesauerte in § 9:1.]

Der Arzt würde in seinen Recepten gewiss die allermeisten pharmaceutischen Operationen (zu welchen namentlich auch alle chemischen gehören) vorschreiben können, ohne dass er - wenigstens in den höher civilisirten Ländern, in denen auch die Pharmacie mit der Zeit fortgeschritten ist - zu befürchten hätte. dass ihm ein Apotheker die Anfertigung des Recepts versagte. Viele von jenen Operationen [wie z. B. dia Destillation, die Sublimation, die Bereitung von Anszügen mittelst dar Realschen oder Bomarshausrnschen Presse, odar gar mancha zusammengesetztere Operationen, wie die Bereilung von Alkaloïden] sind indess für die magistrale Receptur nicht oder nur ausnahmsweise geeignet, weil sie im Verhältniss zu der Wichtigkeit des darzustellenden Präparats zu umständlich, zu zeit- oder kostspielig sind, oder weil sie Apparate voraussetzen, welche nur wenige Apotheker besitzen. Will ja ein Arzt einmal die Grenzen der Landespharmakopöe dadurch erweitern, dass er irgend ein Präparat, dessen Zubereitung solche Operationen erfordert, zu seinem eigenen Gebrauche einführt, so wird er dies nicht um eines oder weniger Fälle willen thun, und mag dann mit dem Apotheker privatim deshalb Rücksprache nehmen.

Wir werden in diesem Capitel diejeuigen Operationen, welsich zur magistralen Receptur eigenn, der Reihe nach auffahren, ihnen die lateinischen Kunstausdrücke befügen, mit
wichten sie in Recepten bezeichnet, vorgeschnieben werden; auch
die nöhligen Erläuterungen aus der pharmaceutischen Receptirland befügen, damit der Azzt einen gehörig bestimmten Begülf mit diesen Operationen verbinde. [Die für die augiental Re
witze sicht, sondern aus für officiedet Vorschriften, gerögente Operation
mis felet, wer sich darfer intersitit, beschriebe in den Hauftlichen; ge
mis felet, wer sich darfer intersitit, beschriebe in den Hauftlichen; ge
ver nicht der intersitit, beschriebe in den Hauftlichen;

auf der Hegel in den Beschrieben;

beschrieben vor wir (in Cap. VIII.)

und den pharmaceutischen Formen auf dieselbe Weise wie

und den Operationen handeln. [Die Herstellung einer astehen Form

in igentlich auch nichts anderes ab sies pharmaceutische Operation,

win ider Regel eine seche oder weitiger massamengestetts.]

# §. 58.

Zu den für die magistrale Receptur geeigneten pharmaceutiehen Operationen gehören hauptsüchlich: 1) Abwaschen und Beinigen [5, 59,]; 2) verschiedere Operationen zum Zerkleinern fester körper [5, 60,1; 3) Auflösen [5, 61,1; 4) Saturiren [5, 62,1; 5) Prefigitien [5, 61,1; 6) Gerimmen-machen [5, 61,1; 7) Extrahiren [renchidese Operationes are Bereising Saniger Aussige, 5.65; 773].

8) Decantiren [5, 78]; 9) Durcheihen [5, 92]; 10) Kliren [5, 82];

8) Decantiren [5, 81]; 12) Abdampfen [5, 82]; 13) Krystallisiren [5, 83]; 14) Abdanistern [5, 84]; 15-17) verschietetes Verbennungsoperationen [5, 85]; 18) Bereitings on Gasarten [5, 86]; 19) Mischen (verschiedese Operationen, 5, 87, 88]; 20) Dörren [5, 89]; 21) Conspergiren [5, 90].

6. 59.

1) Das Abwaschen (abluere) oder überhaupt Reinigen (mundare). Es ist bei sehr vielen Droguen nöthig, ehe sie ärztlich angewandt werden, sie vom Schmutz zu reinigen. Der Apotheker thut dies jedoch auch ohne besondere Anweisung, und nur zu allem Überfluss schreibt man es wohl bei einer oder der andern, z.B. dem Hirschhorn, vor. [Rs wird im Folgeoden haufig die Bemerkung vorkommen, dass men "nur zum Überfluss" eine gewisse Anweisung gebe: ein unterrichteter Apotheker erräth die meisten Operationen, die er zu machen bet, aus dem Zusammenhange, nnd es wurde für eigen solchen meistens nur der Angabe der Ingredientien und der Form, in welche sie gebracht werden sollen, oft auch der letzteren nicht einmel, iodem er auch diese erratheo kann ---, bedürfen. Da der Arzt eber oicht berechtigt ist, so unterrichtete und nachdenkende Apotheker immer vorauszusetzen, de - zumel in kleinereo Apotheken oder bei Rpidemien - es vorkommeo kann, dass Principal und Gehulfe zugleich erhranken und ein ungeübter Lehrling receptiren muss, so ist es eben so üblich als passeod, die meisteo Operationeo kurz - mit einem oder wenigen Worten - cozudeuten. Es ist schwer, im Allgemeinen cozugeben, wie viel mao in dieser Art zu thun habe; nur eio Gar-zuviel thun, ein ausführliches Beschreiben der Operationen, die der Apotheker doch bemer als der Arzt kennt, hann pedantisch uod lächerlich erscheinen.

. §. 60.

2) Eine Anzahl Operationen zum Zerkleinern fester Körper; als:

a) Zerschneiden (concidere od. incidere).

b) Zerstossen oder Zerquetschen (contundere).

e) Raspeln (raspare). — Diese 3 Operationen dienen, vegetabilische Substanzen gröb lich zu zerkleinern, ihnien denjenigen Grad der Zerkleinerung zu geben, dessen sie in der Regel bedürfen, wenn sie durch Flüssigkeiten ausgezogen (vg. 5,65) werden sollen. Man weudet übrigens für jede einzelne Substanz zur einer von diesen Zerkleinerungsarten an, und zwar

bei den meisten vegetabilischen Substanzen [Kräuer, Blüter, Blümen, Warzeln, Rößer u. s. w.] dat Zerschneiden, nur bei den Samen und bei frischen [mibbe noch weicken] Vegetabilien das Zerstossen oder Zerquetschen, bei manchen (mibreren) klinden das Zerstossen, und bei besonders harten Hölzern, die sich nicht füglich mehr zerschneiden lassen [Qasasien- und Gassie-Bolz], das Raspeln. Diese letztere Operation wird ausserdem noch zur Zerkleinerung des Hirschhorns, um es zur Ausziehung vorzubereiten, angewandt.

d) Pulvern (pulverare). Sehr viele Mittel aus allen drei Reichen - Simplicia, Praeparata und Composita - werden in Pulvergestalt angewandt. Begreiflich wird in dieser Gestalt am leichtesten ein fester Körper von irgend einem Applicationsorgan (ganz oder zum Theil) aufgenommen, assimilirt. - Der Apotheker bedient sich, um feste Körper zu pulvern, theils des Stossens, theils des Reibens [von welchem letzteren das Prapariren (praeparare a. laevigare, Reiben auf einem flachen Stein mit einem flachen Pistill, einem s. g. Läufer, mit oder ohne die Hülfe ainer zngesetzten Flüssigkeit) und das Schlemmen (elutriare, Reiben unter Wasser und Abnehmen des durch seine Leichtigkeit oben auf schwimmenden feinsten Pulvers) Modificationen sind, die ein besonders feines Pulver geben, aber nur bei mineralischen Substanzen angewandt werden], und bei einigen besonders schwierig zu pulvernden Mitteln auch noch besonderer Kunstgriffe. So sind die Koloquinten, ihrer grossen Zähigkeit wegen, nur dann zu pulvern, wenn man sie zuvor, grüblich zerschnitten, mit einem Schleim (von arab. Gummi oder Traganth) zu einem Teiga gemacht und diesen getrucknet bat; doch schreiben dies die meisten Pharmakopien schon vnr., so dass es der Arzt nicht erst zu thun, sandern nur das fertige Praparat (in der Preuss. Pharmak, Colocynthis priiparata) zn bezeichnen braucht. Der Lerchenschwamm, Boletus Laricis, lässt sich zwar auch schon auf einem Reibeisen ohne Zusatz pulvern, leichter jedoch, wenn das Verfahren wie bei den Koloquinten gewählt wird; man giebt ihm deshalb in Recepten, wenn man ihn in Pulvergestalt bringen lassen will, gern das Pradicat praeparatus ader (weil die so gepulverten Substanzen früher Trochisci biessen) trochiscatus. Rücksichtlich des Camphers vergl, den Artikel im 2ten Theil.]

Man unterscheidet in der Receptur Palver von 3 verschiedenen Graden der Feinheit [der Apstabet regultet dies Grade gewöhnlich durch Sieben nder Beuteln, falls ihm nicht zehon das Präparien nder Schlemmen den bichten Grad der Feinheit ergeben hat]: 1) Gröbliches oder grobes, Pulvis grossingseuben oder grossus, grossior, rudior, (grossiuscule oder grosso modo pulverare); in welchem man noch jedes einzelne Körnchen deutlich mit dem Auge unterscheiden kann, ja einzelne Körnchen wohl selbst noch den Durchmesser einer halben Linie erreichen. [Dieser niedrigste Grad der Feinheit schliesst sich zunächst an denjenigen Grad der Zertheilung an, welchen die Kürper darch das Zerschneiden, Zerstossen oder Raspeln erhelten, und in welchem man sie gewöhnlich in Species ( 6, 93. ) aufnimmt; doch mass er den leinteren noch entschieden übertreffen. In manchen Föllen, wo die Gewinnung eines hinlänglich gesättigten flüssigen Auszuges aus einer Substanz schwieriger ist (vgl. §. 65.), wendet man dieselbe gröblich gepulvert zur Extraction an. - Ven der sonstigen Beetimmung der Pulver nach Ihrer verschiedenen Feinheit werden wir in Cap. VIII. an mehreren Stellen zu sprechen hoben. ] 2) Gewöhnliches oder mittelfeines, Pulvis (pulverare) schlechtweg, ohne weiteren Zusalz; der am häufigsten gebrauchte Grad der Feinheit, wobei man mit dem blossen Auge nicht mehr, nur noch durch die Loupe, die einzelnen Körnchen deutlich unterscheiden kann, das Pulver sich aber noch härtlich, ganz wenig rauh, anfühlt. 3) Sehr feines oder höchst Pulvis subtilissimus od. alcoholisatus, auch wohl kurzweg Alcohol oder Pollen , (subtilissime pulverare); wobei man selbst mit der doppelten Loupe Mühe hat, die einzelnen Körnchen zu unterscheiden, und das Pulver, wie ein feiner Staub erscheinend. sich weich, nicht im mindesten rauh, fast sammtartig anfühlt. Bei längerer Aufbewahrung eines gewöhnlichen oder sehr feinen Pulvers ballen sich wohl die feinsten Körnchen wieder zu gröberen zusammen, und das Pulver verliert dann anscheinend einige seiner Charaktere: aber ein müssiger Druck auf eine solche Zusammenballung reicht hin, die Charaktere wieder berzustellen.]

Viele Apotheker unterscheiden nicht zwischen gewühnlich-feinem und sehr erner Pelver, noderm geben, wenn der Art nicht esstwicklich Pole, gesstätes, verland, inmer sehr feiner Pulver. Dies scholet zwar in der Regel nichts, ist aber doch im Allgemeinen nicht zu billigen flüchtigen flüchtig hiller verriechen in einem sehr feinen Pulver renker, und auch noch aus manchen zuderen Gründen wünncht man oft, wie wir in der Folge zehen werden, ein milder feines Pulver.

In der Regel nimmt der Arzt von dem Verfahren des Apohekers, um eine Substanz zu pulvern, keine Notiz, sondern er schreibt nur das Resullat vor, entweder durch ein pulvera (grossiuscule, subtilissime pulvera) oder f. Pulvis (Pulv. grossiuse., subtilist.), welches er auf die Benennung des Mittels [werden mehrere Mittel, welche augleich gapulvert werden sollen, aufgeführt, bloss hinter dem letzten] in der nächsten Zeile folgen lässt; z.B.

Re Croci Gr. 15 Sem. Anisi vulg. Dr. 1

Pulvera; - - -

oder, noch gewöhnlicher, durch ein Pulvis, welches er vor die Benennung des Mittels setzt, z. B.

Ry Pulvaris Croci Gr. 15

— Sem. Anisi vulg. Dr. 1.

[Diess lettere Bezeichnungsart ist um zu natürlicher, da der Apotheker dis meisten finten Substanzen — wenigtens doch alle diejenigen, welche 51. Ers gegulvert verzähig hilt; weil das Pulsers heit den meisten eine langwierige Operation ist, die er gern von Lohn-Arbeitern im Grossen verrichten list. Wenn der Arst einmal eine Substanz gepulvert verzängt, die ausmahmsweise noch nicht so vorzäthig ist, so muss er sich einen längeren Aufanthalt bei der Bereitung des Recepts, ab er soust gewühslich sit, grafilme lanzen. — Wo die Laudespharmatopie ein Mittel sehen gepolvert darzustellen und vorzätäg zu halten vorzöcheibt, verstehts esi den on selbst, dass der Arst nicht erst die Anweisung zum Pulvern giebt; er würde dadurch nur eine kleins Blöse geben; wir haben bei den Mittels dieser Art in uneerm 2ten Theil das Wort, "Pulver" jedenmi blegeschrieben, un darsta aufanterharm um machen.]

e) Das Zerkleinern regulinischer Metalle, welches beim Eisendurch Feilen (limare), beim Zinn durch Raspeln (raspare), seltner durch Feilen, geschieht, und immer eine umständliche Operation ist, kommt, da die meisten Pharmakopöen das Eisen und das Zinn zerkleinert vorräthig zu halten vorschreiben, in der magistralen Receptur nicht leicht vor.

#### §. 61.

3) Das Auflösen (solvere, dissolvere\*) eines festen Köpers (Solvendum) in einer Flüssigkeit (menstruum), eine hinlinglich bekannte chemische Operation. Wenn man sie verordnet, soll man wohl wissen, wo und in welchem Verhältniss sie ansführbar Ist; riche dahing schrige Angaben fleen sich is unsern 2tes Theil; auch wollen wir, da die Auflörungen der Stoffs in wisserigan Flüsigkeites am höfigtetes Schwierigkeites machen, und hierüber die meisten quantitativen Aufgehen vorliegen durbered es bies die Auflörungen in am

<sup>\*)</sup> Einen Unterschied zwischen Lösen, soleere, und Auflösen, diesoleere, wie ihn die Chemie wohl aufstellt, beschtet die Katagraphologia nicht.

deren Menstrais an genanes quantitativen Angaben noch sehr fehtly, die wichtigten Angaben für wisserige Anflüsungen in der folgender Tabelle übersichtlich zusammenstellen. (Wir dürfen uns in dieser Tabelle der alphabeteischen Ordnung überschen, da diese im Zeur Taeil bebookstet ist, von die Auflächkeit schwankt, tigen wir immer nur die, in der Prazis naumahmende, geringtet Angabe zum Grunde; wo dies oder sonst etwas Besonders im Zeur Taeil seines Orts angegeben ist, deutet in "derant him.)

# 1 Unze destill. Wasser löst bei mittlerer Temperatur auf

| 7                                                                                    | von .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Summe<br>in<br>Gran                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| A. Schwer auf-<br>lösliche [Sol.<br>über 48; —<br>1 Unze löst                        | Chinium sulpharleum Chinium Righargyrum aceticum Tartarus depuratus Actions benzicum Greostam Arsenteum album Greostam Greostam Greostam Greostam Greochoulum Greochoulum Greochoulum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 1 1 1 2 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                |
| B. Ziemlich schwer auf- lösliche [Sol. tüber 8; — 1 Unze löst weniger als Dr. 1 auf] | Bromum   Archam boracicum   Archam boracicum   Archam boracicum   Gujerno alemhatum   Ser. 1 Gr. 4 = Morphism mariaticum   Ser. 1 Gr. 4 = Morphism mariaticum   Ser. 1 Gr. 6 = Torteros stibilisms   Ser. 1 Gr. 7 = Grypum accideum   Ser. 1 Gr. 14 = Nartum carioum   Ser. 1 Gr. 17 = Borax   Ser. 2 Gr. 7 = Kall sulphuricum   Ser. 2 Gr. 5 = Kall sulphuricum   Ser. 2 Gr. 5 = Kall sulphuricum   Ser. 2 Gr. 5 = Ser. 2 Gr. 5 = Ser. 2 Gr. 5 = Ser. 5 = Ser. 5   Ser. 5 = Ser. 5   Ser. 5 | 14<br>16<br>19<br>24<br>26<br>28<br>32<br>34<br>37<br>40<br>48 |

| von                                                           | Summe<br>in<br>Gran |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| / Hydrargyrum hydrocyanicum                                   |                     |
| Chlorum Calcariae * Dr. 1                                     | = 60                |
| Aether aceticus Dr. 1 Gr. 8                                   | = 68                |
| Salicinum * Dr. 1 Scr. 1                                      | = 80                |
| Kali uitricum depuratum * Dr. 1 Scr. 1 Gr. 16                 | = 96                |
| Kali carbonicum acidulum                                      |                     |
| Natrum phosphoricum                                           | 1                   |
| C. Leicht auf. Tartarus ferruginosus Dr. 2                    | = 120               |
| Idsliche Sol. Cuprum sulphuricum                              |                     |
| Eb O   Saccharum Lactis ]                                     |                     |
| 1 Unze 15st Ammonium carbonicum *                             |                     |
| weniger als Ammon. carbonic. pyro-olcosum Ammonium muriaticum | - 1                 |
| Unc. 1 auf ] Ammon. muriat. ferruginosum *                    | - 1                 |
| Natrum aceticum                                               | 1                   |
| Natrum muriaticum Dr. 2 Scr. 2                                | = 160               |
| Natrum sulphuricum crystallisat.                              |                     |
| Baryta muriatica *                                            |                     |
| Gummi Mimosae *                                               | 1                   |
| Manna                                                         |                     |
| Zincum sulphuricum Dr. 3 Gr. 12                               |                     |
|                                                               | 192                 |
| Kali sulphuratum                                              | 1                   |
| Kali sulphuricum acidum                                       | I.                  |
| Natrum carbonicum                                             |                     |
| Natrum nitricum Unc. 1                                        | _ 240               |
|                                                               |                     |
| Magnesia sulphurica                                           | 1                   |
| Ferrum sulphuricum crystallisatum                             | 1                   |
| D. Sehr leicht Argentum nitricum                              | 1                   |
| suffüsliche Acidum tartaricum                                 |                     |
| [Sol. 2 oder   Tartarus natronatus                            | 1                   |
| niedriger; - Plumbum aceticum Dr. 5 Bcr. 1 :                  | = 320               |
| 1 Unze löst Cuprum sulphurico-ammoniatum                      | 1                   |
| Unc. 1 oder Aurum muriaticum                                  |                     |
| Kali tartaricum                                               | 1                   |
| Tartarus boraxatus                                            | = 480               |
| Ferrum muriaticum oxydulatum                                  | 1                   |
| Kali hydroïodicum Unc. 11 z                                   | - 700               |
| Kali causticum                                                |                     |
| Kali aceticum                                                 | = 960               |
| Saccharum Unc, 3 =                                            | = 1440              |
| Calcaria muriatica * Unc, 4 =                                 |                     |
| Wenn eine Auflösung schwieriger zu bewerketell                |                     |

Wenn eine Auflösung schwieriger zu bewerkstelligen ist, der seste Körper weniger Neigung hat, sich in dem vorgeschriebenen Menstruum aufzulösen, so befördert der Apothaker die Operation dadurch, dass er den festen Körper zuvor pulvert, dere dedwich, dess er ihn mit der Flüssigheit reibt oder wiederholts schüttelt, oder dadurch, dass er die Flüssigheit etwas erwiirnt oder das Gefäss, sovin die Andfösung bereitet wird, an eine warme Stelle setzt (die Mengung "digerirt"). Es ist mur selten nöllig, den Apotheker hierauf durch Audrücke wie solve terendo, selve lent eathere, solve digerendo, od. dgl., bosonders aufmerksam zu machen. Ist, wie so höufig, das Menstruum erwirmt eine grössere Quantität des festen Körpers als kalt aufzunehmen fählg, so darf, wenn man auch zur Beschlenungung der Operation Erwirmung anwender, doch begreich keine grössere Quantität des festen Körpers aufmerksam zu Erkalten aufgeder, doch begreich keine grössere Quantität des festen Körpers vorgeschrieben werden, als beim Erkalten aufgelöst beleiben Rauch

Man muss sich hüten, zum Menstrumm eine Klüssigkeit zu wählen, welche den aufzulösenden Körper zersetzt [wie z. B. gemeines Wasser viele Salze], oder einer fertigen Auflösung Dinge zuzusstzen, welche den bereits aufgelösten Körper wieder ausschein fezt, usere desfaltigen Angaben in S. 17 und im 2fem Theil].

Beim Verschreiben einer Auflösung setzt man zuerst den aufzulösenden Körper, dann ein solve in, dann das Menstruum; oder man setzt jenen Körper und das Menstruum unmittelbar unter einander, und schickt ein Solve (oder Misce) hinterdrein. Will man eine Auflösung ganz concentrirt haben, ohne sich doch auf die genaue Berechnung der zu dem Ende nöthigen Quantität des Menstruum einzulassen, so fügt man dem Menstruum statt einer bestimmten Quantität ein g. s. ad solutionem (ad solvendum) bei. Nur ist es dann oft nöthig, dass man die erforderliche Quantität wenigstens approximativ kenne, um die Einzeldosen nach Maassen (Löffeln, Tropfen u. s. w.) gehörig bestimmen, oder, wenn man zu der Auflösung noch andere Dinge zusetzt (wie z. B. wenn man einen Kürper bat auflosen lassen, um ihn in Pillenform zu bringen, vgl. §. 150.), diese Zusätze in passender Quantität ungeben zu können. - Wenn man Droguen auflösen lässt, von denen man voraussetzen muss, dass sie nicht ganz frei von Schmutz seyen [z. B. Harze, Manna], so schreibt man (obwohl es auch ohne dies nicht leicht ein Apotheker unterlassen würde) vor, dass die Auflösung colirt (oft noch besser filtrirt) werde (vgl. 5.79). - Endlich kann man zu der fertigen Auflösung noch Zusätze machen, die nur nicht zersetzend oder ausscheidend



(vgl. S. 134.) wirken durfen. Man nennt solche Auffösungen mit Zusitzen gemischte Auffösungen, während man sonst die Auffösung eines einzigen festen Körpers eine einfache, die Auffösung mehrerer festen Körper zugleich eine zusammengesetzte nennt.

Eine volkommene Anflöung ist klar und durchsichtig, wena das Menstruum so war [so z. B. Salze in Wesser, Harze in Weingein]; bei einer unvolkommenen Auflösung wird das vorher klare und durchsichtige Menstruum trübe und mehr oder weniger undurchsichtig [so z. Bei de Auflöung der meisten Extracte und Seifen in Wasser].

Beispiele von Auffrungen sehr zahlreich im 2ten Theil, z. B. unter Hydrarg. meriat. corr. n. vielen andern Salzen, vielen Extracten, Phosph., Camph., Manna etc. ctc.

Uneigentlich spricht man auch wohl — in der Chemie häußger als in der Receptikunts, wo man est mit Mischen (§ 87.)
zu bezeichnen pflegt — von dem Auflösen einer Flüssigkeit in
einer anderen, z. 8. sies Akhee in Wauer, eine Balaum is Weitigsteit,
namentlich in solchen Fällen, wo, wie in den eben gegebenen
Beispielen, die erste Flüssigkeit eine gewisse (grössere) Quantitit von der anderen verlangt, um sieh vollstindig mit ihr zu
verbinden. So erlordert z. B. Schweftlicher 10 Theis Wauer; beingt
man 1 Theil jenes Aheen mit ver 9 Theile Wauer in Berührung, so verbieden ich zwer F, des Athree mit dem Wauere, aber des schute Zehntel
edwimmt oben ab.

§. 62.

4) Das Neutralisiren oder Sättigen, Saturiren (neutralisare, gewöhnlicher saturare) \*; ebenfalls eine bekannte chemische Operation, wobei man zu einem auren Köpper einen basischen oder (häußger) ein kollensaures Salz — oder auch ungekehrt zu einem Körper von einer der beiden letzteren Arten einen sauren — so lange zusetzt, bis keiner von den beiden verbundenen Körpern seine Reaction mehr üussert. Es muss immer wenigstens einer von den beiden körpern flüssig [nötsigenfalls zuvor durch Außere in den Bünßgen Zustad gebrach] serpn; der andere kann fest [nötser Balt ein die Stütigeng mit einer Auf-

<sup>\*)</sup> Sittigen, saturone, wird auserdem auch noch in einem andern Sinea als Neutralisiren gebraucht. 80 spirith man von einer gräftigten (od. concentrirten). Außisung, einem gesättigten (od. concentrirten) doch unterschiedte man ihre wold, willichtlich, avsichen den heiden Prädicaten, 7gl. 5, 70.) fürsigen Ausruge, versteht alto dann unter Sätigen das möglichten Anschrügenen einer Flüsigische imit irgend einem Stoffe.

lösung verbunden, geschieht durch eine Auslösung; so z.B. wenn ich kohtensaures Kali und Essig durch einander gegenseitig sättige] oder ebenfalls flüssig [z.B. Zeitlosenessig und restificirter Hirschborngeist] seyn.

Das (in der Regel nur zum innerlichen Gebrauch bestimmte) Froduct der Operation ist immer die Außöning eines neugebildeten Salzes, und die Erhaltung dieses Froducts bisweilen ihr alleiniger Zweek. Häußger jedoch – und dies ist der Grund, weshalb man häußger kohlensaure Salze als reine Basen zu den Saturationen anwendet, und weshalb man z. B. oft eine Saturation des kohlensauren Kali oder Natrom int Essig einer Außsung von Kali oder Natrom int Essig einer Außsung von Kali oder Natrom int Essig einer Außsung haben, welche bei dem Sättigen in der Regel nicht vollständig entweicht [ridiaeke zum Thil von der Flüssigsti gebauden wird; zur bei Ammendung von Blitze wirde sie vollstänigt entweichte].

Wo es um eine noch stärkere Mitwirkung der Kohlensäure zu thun ist, lässt man kohlensaure Salze gleichzeitig mit Säuren oder sauren Salzen so einnehmen, dass die Saturation [der Base des kohlensauren Salzes mit der hinzugefügten Saure] erst (ganz oder hauptsächlich) im Magen erfolgt; man kann auf diese Weise eine verhältnissmässig so ansehnliche Menge Kohlensäure zur Wirkung bringen, dass sie oft wichtiger wird als das salinische Product der Saturation. Entweder lässt man das 'kohlensaure Salz (in trockener oder flüssiger Gestalt, Pulver oder Auflösung) zuerst einnehmen, und schickt eine Säure [z. B. Citronensaft, verdunnt und versusst (Limonade)] hinterdrein; hier erfolgt die ganze beabsichtigte chemische Zersetzung erst im Magen. Oder man vereinigt auch wohl das kohlensaure Salz mit einer (trockenen) Säure oder einem sauren Salz zu einem Pulver, und lässt so beide mit einander einnehmen; wird ein solches Pulver. wie es die meisten Kranken zu thun gewöhnt sind (§. 114.), mit Wasser angerührt, so beginnt die Zersetzung freilich schon ausserhalb des Körpers, und der Kranke kann nur durch ein rasches Verschlucken des angerührten Pulvers dafür sorgen, dass ihm wenigsteus der grösste Theil der rasch ausbrausenden Kohlensäure nicht entgehe; besser ist es alse, wenn der Kranke sich dasselbe trocken auf die Zunge schüttet (und nöthigenfalls noch etwas Wasser nachtriukt), damit die Entbindung der Kohlensäure erst im Munde beginne. - Man nennt die Arzneien, aus welchen auf die angegebene Weise Kohlensäure entbunden

werden soll, Brausemischungen, Brause pulver, (Mixturae aërophorae, Pulveres aërophori), und unterscheidet sie von den (fertigen) Saturationen.

Beim Verschreiben einer Saturation (s. s.) setzt man, weit die zu den Saturationen angewandten officinellen Körper (wie z.B. der Citronensaft) nicht immer genau cleselbe Sättigungsfähigkeit haben, so wie auch um sich ein genaueres Ausrechnen zu ersperen, — gewähnlich nur die Quanlität des einen von beiden Körpern bestimmt, die des andern mit einem g.s. an. Doch muss der Arzt das Verhältniss, in welchem die beiden Körper mit einander verbunden werden müssen [vgl. d. Tabelle auf s. 138.], wenigstens ungeführ kennen, um [behaft der Bestimmung der corriègenden zuätze, der Dessenisthusing, p. p.] die Quantifit der erhaltenen Saturationen die sehon in kleineren Gaben wirksamen Estige: Acet. zeilltieum oder Acet. Colchiet wählt, 20 ist es meist rathsam, die Quantifit des Essigs als die wichtigere bestimmt und die der Base oder des kohlensaueren Salzes mit einem g.s. anzugeben.

Auch bei den extemporanen Saturationen - so könnte man die Brause-Arzneien nennen - hat der Arzt in der Regel auf ein passendes Verhältniss der Säure zum kohlensauren Salze [vgl. d. Tabelle auf S. 138.] zu sehen, weil sonst ein Theil der Arznei für den Kranken unnütz seyn würde; doch liegt es auch bisweilen in der Absicht des Arztes, dass das eine von den beiden Saturationselementen im Überschusse sey [z. B. das kohlensaure Ammonium, weil dies anders und kräftiger wirkt als das neugehildete essigsaure oder eitronensaure Ammonium ; oder die Weinsteinsäure oder der Tartarus depur., wenn man zugleich kühlen oder gelind abführen will]. - Brausepulver, in welche schon ein saurer Körper mit aufgenommen ist, verordne man nicht auf längere Zeit vorräthig, weil sie sich durch Anziehen von Feuchtigkeit aus der Luft allmählig sättigen, oder man lasse sie [nicht in der Apotheke abgetheilt, sondern theelöffelweise zu verbrauchen] in einem wohlverschlossenen Glase verabreichen, oder man setze doch wenigstens [wes einigermassen dazu beitrügt, die Pulver trocken zu erhalten] ausser dem etwanigen anderen kohlensauren Salz noch etwas Magnesia curbon. [auf 1 Unze des Pulvers etwa 10 Gran] dazu.

Folgende Tabelle zeigt die Quantitälsverhältnisse für die am häufigsten zu Saturationen und Brausemischungen verwandten Arzueikörper.

| ungel. Ser. 123<br>(Dr. 41) | ungef. Ser. 5<br>(Dr. 13) | unget, Dr. 25   unget, Dr. 37   (Unc. 31)   (Unc. 410) | ungef, Dr. 25<br>(Unc. 3 ( | Magnesia carbonica                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                           | ungef. Dr. 41                                          | ungef. Dr. 3               | Liq. Ammon. carb. pyro-oleosi                                                            |
|                             |                           | ungef. Dr. 5                                           | ungef. Scr. 10<br>(Dr. 31) | Liquor Ammonii carbonici                                                                 |
|                             |                           | gegen tine, 3%                                         | gegen Unc. 21              | Ammonium carbon, depurat. ()                                                             |
| ungef. Dr. 2                | ungef. Gr. 48             | ungef. Dr. 18<br>(Unc. 2½)                             | ein wenig über<br>Unc. 14  | Natrum carbonicum acidulum                                                               |
| gegen Scr. 11<br>(Dr. 33)   | gegen Dr. 13              | ungef. Dr. 33<br>(Unc. 4½)                             | ungef. Br. 22<br>(Une. 23) | Natr. carbon, depurat, siccum                                                            |
|                             |                           | ein wenig über                                         | Unc. 1                     | Natrum carbonicum depuratum                                                              |
| gegen Ser. 53<br>(Dr. 15)   | gegen Gr. 44              | ungef. Dr. 162<br>(Unc. 272)                           | (Unc. 1 %)                 | Kali carbonicum acidulum                                                                 |
|                             |                           | Unc. 1                                                 | ber. 16<br>(Br. 5½)        | Liquor Kuli carbonici                                                                    |
|                             |                           | Unc. 3                                                 | Unc. 2                     | Kali carbonicum e Tartaro                                                                |
| Turtarus<br>depuratus       | Acidum<br>tartaricum      | Acetum<br>destillatum <sup>§</sup> ) tartaricum        | Acetum a)                  | 1 Drachme von folgenden<br>Salzen und Salzauflösungen er-<br>fordert zur Sättigung von P |

## Anmerkungen zu der Tabelle.

a) Von Acet, aromaticum und Acet, Rutac wird etwas weniger erfordert.
Der Citronensaft schwankt rüchsichtlich seiner Saturationsfähigkeit
swischen der des Acetum (crudum) und der des Acetum detillatum [vgl.
8, 387]; man hat also ein mittleres Verhältniss anzunehmen.

b) Eben so Acet. scilliticum und Acet. Colchici.

<sup>()</sup> Ammonium earbon, pyro-oleosum erfordert eine Kleinigkeit weniger.

Ausserdem gelten für Saturationen, Brausemischungen, Brausepulver die allgemeinen Regeln wie für die flüssige Arzneiform und die Pulverform überhaupt (Cap. VIII.).

Beispiele von Saturationen und Brause-Arzneien im 2ten Thi, unter den meisten der in der Tabello aufgeführten Stoffe,

#### 6. 63.

5) Das Niederschlagen, Fällen oder Präcipitiren (praecipitare), ebenfalls eine bekannte chemische Operation, wird man in der magistralen Receptur nur noch etwa bei der Autanastruschen Salbe gegen Decubitus [s. Th. 2.] vorzuschreiben sich veranlasst sehen, weshalb wir uns enthalten, hier etwas Allgemeines darüber zu bemerken. [Niet seines erfalgt wider den Willen des Artes eine Präcipitation bei der Anfartigung demisch-fahlerhafter Recepte: hierbeit direkt mit uns aber zu nicht aufahlerh.

## 5.64.

6) Das Gerinnen, richtiger Gerinnen-machen (coagulare), eine Varietät des Fällens, wobei aus einer Flüssigkeit, entweder durch blosses Erhitzen [so aus den meisten eiweisshaltigen Flüssigkeiten] oder durch Zusetzen eines andern (gewöhnlich sauren) Körpers [su aus der Milch, settener aus anderen eiweisshaltigen Flüszigkeiten], eine in weichen, elastisch-zähen Flocken erscheinende Substanz sich ausscheidet, wird in der magistralen Receptur in der Regel nur beim Klären [s. \$.80.] und bei der Bereitung von Molken [s. \$.205.] vorgeschrieben. Nur ausnahmsweise kommen auch magistrale Formeln vor, in denen eine Gerinnung erfolgt, ohne dass einer von den gedachten beiden Zwecken [Klären uder Mulkenbereitung] beabsichtigt würde; bei solchen Formeln bleibt man aber oft ungewiss, ob das Coaguliren überhaupt in der Absicht des Arztes gelegen habe [wie dies z. B. in einer im 2ten Theil unter Alumen mitgetheilten Formel von NIEMANN anzunchmen ist] oder nur als ein chemischer Fehler zu betrachten sey.

## §. 65.

7) Das Ausziehen, Extrabiren (extrabere) hat den Zweck, aus festen, nur zum Theil außösitien, namenlich organischen, Körpern außösliche wirksame Bestandtheile in Büssige Körper, welche man zu dem Ende mit den festen eine Zeitlang in Berührung lässt, zu übertragen, um dann die flüssigen azneilich anzuwenden. Das Product der Operation, den gewonnem Auszug (Extractum im weiteren Sinne des Worts).

lässt man entweder im flüssigen Zustande — flüssiger Auszug —, oder man dickt es durch Abdampfen (5.82) ein, wo es dann Dickauszug (Extractum im engeren und gewöhnlicheren Sinne des Worts; vgl. S. 27.) heisst. Hier handeln wir nur von der Darstellung flüssiger Auszüge, da die Darstellung von Extacten 4.4-sich für die magistrale Receptur nicht eignet.

Man unterscheidet 4 Haupt-Modificationen des Extrahirens, oder wenn man will, 4 verschiedene Extractions-Operationen [die Schriftsteller führen sie fast immer als ganz verschiedene Operationen auf]:

a) Das Kalt-aufgiessen, Kalt-infundiren oder Macetren oder (weniger üblich) Einweichen, (frigide infundere oder macerare), wobei man ein kalt aufgegossenes Lösungsmittel (Menstruum) mit dem ausznzichenden Körper an einem kalten (d. h. hier: die gewöhnliche Zimmertemperatur habenden) Orte eine Zeitlang in Berührung lässt.

b) Das Heiss-aufgiessen, Heiss-infundiren, auch wohl feeit evid häußer rechnems als des Kalt-hfendiren] Infundiren schlechtweg, (fervide infundere oder bloss infundere), wobei man ein kochend heiss aufgegossenes Lösungsmittel mit dem auszuziehenden Köper an einem kalten (ut supra) Ort setzt und so lange in Berührung lässt, bis es mehr oder weniger erhaltei ist.

c) Das Digeriren (digerere), wobei man ein, kalt oder warm oder auch kochend heiss aufgegossenes, Lösungsmittel mit dem auszuziehenden Körper an einem warmen Orte in Berührung lässt.

Ann. Der Ausdruck. Maceriren wird bisweiten auch bloss in der Bedeulung von in einem kalten Orte stehen lasen, also auch zur Bezeichung des zweiten Atts beim Neiss-aufgiesen (wie beim Kaltaufgiesen) gebrucht; so wie der Ausdruck Digeriren bisweiten bloss in der Bedeulung; an einem warmen Orte stehen lassen, also zur Bezeichung bloss des Zien (nicht auch des ersten) Acis dessen, was wir so elben Digeriene genannt haben.

Die obigen dreierlei Operationen fasst man auch wohl unter der gemeinschaftlichen Benennung Infundiren (im weiteren Sinne) zusammen, indem man das Infundiren dem Kochen entgegensetzt.

d) Das Absieden, Abkochen oder Kochen, (decoquere oder coquere)\*, bekannt genug. Ein nur ganz kurze

<sup>\*)</sup> Es würde vielleicht zweckmässig seyn, zwischen Abkochen, decoquere, der oben gemeinten Extractions-Operation, wobei colirt und nur die Colatur benutzt wird, — und Kochen, coquere, wobei nicht colirt, son-

Zeit fortgesetztes Abkochen, so dass das Lösungsmittel nur einigemal aufwallt, nennt man Ebulliren (ebullire. Das lateisischa Zeitwort wird aber our als verdem neutrum gebraucht; also z, R. By Cort. Chinae furc. Unciom unam; ebullist = micht etwa abulli oder soluliss = — um Aquae communis Uncios —).

Die Producte dieser vier Operationen heissen:

ad a-c) der Aufguss, İnfusum; und zwar ad a) der kaltbereitet oder kalte Aufguss, auch wohl Macerations-Aufguss, Inf. frigide paratum oder frigidum; ad b) der heissbereitete oder heisse Aufguss, Inf. fervide paratum oder fervidum oder adult dum; ad c) der Digestions-Aufguss, Inf. digetione paratum (fiere lettere wid ethe gestballch mit den vorigen anter der Benennung, "heiser Aufgus" zunnunengeworfen, sich Nos von Ärten, ondern auch von Schriftstelten über Hecepitkansti.

ad d) die Abkochung oder der Absud, Decoctum, (veraltet) Aposēma [arosena. Dieser Ausdruck wurde auch bisweilen in engeren Bedeutungen, für zusammengesetzte oder gemischte Abkochung, p. p., gebraucht], und die Ebullition, Ebullitio,

Wir haben oben gesagt, dass das Extrahiren namentlieh bei organischen Körpern angewandt werde. Unter diesen sind es abet wieder vorzüglich die vegetabilischen Substanzen [Wurzeln, Rinden, Bützer, Kräuter, Blätter, Blützes, Früchte usd Samen]; von aminalischen werden hauptsächlich nur Ilirschhorn und Hautenblase abgekocht, Canthariden (mit fettem Ül) infundirt. Wo bei mineralischen Substanzen scheinbar eine Extractions-Operation angewandt wird, hat man es in der Regel nur

dern die, weich gekoelte, Substant in ihrer Totalität benutzt wie (was also gar keine Stratelionen Operation lat.) zu unterscheide die spielet. Leinsamen-Thee und Leinsamen zum Breitumschlag gekoeltst. Urgst. Digitalis mit einer Abboung des Krasts und Ungst. Hebenil mit der weich gekoelten Wurzel); doch ist dies bis jetzt nicht füllich Die lettere Operation, das eigenüble Kochen, kommt in der magistraten Receptur eur selten, bei munden Breitumschligen, Gummiharz-Plattern u. n. vor; um olicht zu wiel zu nauent, wollen wir sie, da sie aus dem gemeinen Leben (in welchem zwar auch das eigenüben Abbouchen, z.B. bei der Breitung der Theen, des Kallen, lippseiten der Abbouchen, z.B. bei der Breitung der Theen, des Kallen, lippseiten der leigtene Schwireigkeiten march, kirr (in der al 1/g me i nen Verordungster) übergehen. — Auszerden wird das Kochen noch zur Bereitung mancher Auffürungen angewandt (z. B. um Stärmeh), Salep p. p. sufzulösen; im gemeinen Leben z. B. hei der Bebolade).

entweder mit einer unter Hulfe von Wärme bewerkstelligten, oft mit iener Zeretzung verbundenen, Auflösung zu hun (wabei dan freilich, innefern sich durch die Zeretzung Unsuflösliches hildes, auch wohl ein Rickstand Nicht, so dass die Auflöung ein partielle ist und mikhal nilerfalls Ektratelin genant werdes kann (dech bleibt der Unterschied, dass hier das Unsufflicher erst während der Operation getüldet wird, während sonst die Ektratelion instituirt wird, em sehe 
werbandener Unsufflichte von Auffüldenen zu scheiden); - so 2. 8. bei der Tüsct. kalien, der Aque aufpärante-stiliente Pun Bon. (Solutio Calcarien aufpä. sich Pun BANN)]; Pun BANN)

oder man will eine mineralische Substanz auflösen und dabei zugleich von ganz fremdartigen, verunreinigenden Theilen scheiden [sn z. B. bei der Tinet. Iodi u. einigen andern Außsungen mineralischer Stoffe, welche uneigentlich den Namen Tinctur führen];

oder man beabsichtigt, dass die mineralischen Substanzen wihrend einer Estractionsoperation auf vegelabilische Substanzen einwirken sollen [dies dürfte der wesentliche Nutren davon seyn, wenn z. B. im Febisieben, Pollimieben, Zitmannschen Decort (vgl. Thi. 2.) mineralische, meist unsuffizilische, Substanzen mit den vegetabilischen ge-kocht werden; wiesehl den Erfindern dieser Formeln gewin eine andere Absicht dabei vorgeschwerb kall. —

Die vegetabilischen Substanzen werden zu den Extractions-Operationen zerkleinert genommen, und zwar in der Regel nur gröblich zerkleinert (§ 60. auß a -c.), was mas den Apotheten nicht erst besoders verzuschreiben braucht, indem er es abschüt beschätet; nur wenn man aus Substanzen von festerem Gewebe, die deshalb schwerer auszuziehen sind, einen Aufguss bereiten läst, so wie auch zu allen kalten Aufgüssen, nimmt man die Substanz gern gröblich gepulvert, und bemerkt dies ausdrücklich.

Zu allen Extractions-Operationen wird bei der Beendigung derselben noch das Coliren [5.73.5], bisweilen ausserdem auch noch andeze Proceduren [s. 5.71.], als Hülfs-Operationen hinzu-gefügt, um das mit extrahirten Stoffen geschwängerte Menstruum von dem ausgezogenen Köprer zu scheiden und zu verhüten, dass nicht kleine Partikeln von dem letzteren in die Flüssigkeit [welche dadurch veruziert, birreiben auch für das Applitzsionsorgan rie-mod oder für den Magen schwerer verdaufich genacht werden wirde] mit übergelnen. Der so geschiedene Auszug heisst Golatur, Colutura, Löptur colutus.

Was nun specieller die Rücksichten betrifft, welche der Arzt

beim Verordnen der flüssigen Auszüge zu nehmen hat, so bemerken wir Folgendes (§. 66-77):

#### §. 66.

Es ist zuerst die Quantität der auszuziehenden Substanz zu bestimmen. Da jede Substanz ihre wirksamen Bestandtheile nur mehr oder weniger unvollständig an das Menstruum abgiebt, so muss man die Quantität merklich höher ansetzen, als man es im Pulver oder in pulveraufnehmenden Formen thun würde. Um wie viel höher, lässt sich im Allgemeinen nur approximativ bestimmen. Man nimmt hier gewöhnlich die Normen an, welche wir in 6.35, (S.82) seeeben haben; diese lassen freilich noch einem bedeutenden Schwanken Raum, so dass man sich hauptsächlich an die genaueren Angaben bei vielen einzelnen Mitteln in unserem 2ten Theil wird zu halten haben. Bei vielen Mitteln, welche in der Regel in flüssigen Auszügen verordnet werden - wie dies fast bei den meisten Vegetabilien, die in ihrer natürlichen Gestalt (als Wurzeln, Kräuter, Blüthen u. s. w.) officinell sind, der Fall ist -, thut der ärztliche Praktiker wohl, sich die nach einer der erwähnten Normen berechnete (mittlere) Totalquantität pro die, als wichtiger denn die eigentliche Dose der Substanz, speciell einzuprägen [das Eintheilen dieser Totalquantität in Einzeldosen bei der an den Kranken gerichteten Verordoung wird keine Schwierigkeiten machen]. Ist man über die Quantität pro die im Reinen, so bedarf es, wenn man auf mehr als Einen Tag verordnen will, nur einer sehr einfachen Multiplication mit 2 oder 3 u. s. w., um die gesammte Quantität, die zum Auszuge verwendet werden soll, richtig anzusetzen.

Läuger als auf drei Tage verordnet man flüssige Auszüge nicht gern vorräthig, zumal im Sommer, weil sie dem Verderben mehr als viele auche Arzneien ausgesetzt sind [weisjstess doch, abne gerade minder witsam zu werden, ihre Farbe und ihren Geschmack leicht verändern, sich trüben, u. n. w.]; nur die tincturähnlichen Auszüge [vgl. 5. 146.] machen hiervon eine Ausnahme.

## §. 67.

Dann ist das Menstruum zu wählen. Man wendet als Dohne Wasser oder Wein, selten Weingeist [Frankfrandweiß, Spir., Freument, S

an iden mit anderen Menstruis als Wasser bereiteten Auszügen giebt man auch hier wohl dieselben Benennungen wie den officinellen Praparaten der Art (6.14.), spricht also such hier von Tincturen. Arznei - Weinen, -Essigen, -Bieren, -Molken, (Fina, Aceta, Cerevisiae, Sera Lactis medicata), u. e. w.]. Die Wahl zwischen diesen Flüssigkeiten richtet sich theils nach therapeutischen Rücksichten [Wein, Weingeist und Nonhthen sind nicht immer erlaubt, noch seltener indicirt; Milch, Molken, Bier, Essig sind schwerer verdaulich als Wasser oder die geistigen Flüssigkeiten, und werden immer nur dann gewählt, wenn es auf ihre Mitwirkung ausdrücklich angesehen ist; verdunnte Mineralsauren und fettes Ol passen aus therapeutischen , hauptsachlich aber aus chemischen Gründen nur für wenige ganz specielle Fälle: es bleibt deshalb das Wasser das bei weitem am häufigsten angewandte Menstruum], theils nach chemischen [in der Regel wird man gern ein Menstruum wählen, welches die wirksamen Bestandtheile der Substanz möglichst vallständig ausziehe; sehr oft jedoch ist es auch Absicht, nur gewisse Bestandtheile auszuziehen. Man wird also für schleimige, gummige, extractivstoffige Bestandtheile Wasser oder die mehr wässerigen Menstrua, für harzige und atherisch-ölige Bestandtheile die atherischen oder geistigen Flüssickeiten (wo sie nicht contraïndicirt sind ), für alkalbiidische schwachen Weingeist oder stark verdünnte Mineralsäuren (Wasser mit Zusatz von etwas Mineralsaure) u. s. w., wählen; demnach für eine und dieselbe Substanz unter Umständen verschiedene Menstrna, z.B. für China, je nachdem es hauptsächlich um die extractiven Bestandtheile, nder um die alkalnidischen, oder um die alkaloïdischen und harzigen, zu thun ist, bald Wasser, bald stark verdunnte Mineralsauren, bald Wein. Im Allgemeinen kann man annehmen, dass echwacher Weingeist, Wein, die meisten Substanzen am vollständigsten ansziehen; nur sind sie, wie schon bemerkt, aus therapeutischen Rücksichten soltener anwendbar, und die wässerigen Flüstigkeiten erhalten dadurch einen grassen Vorzug vor ihnen, dass sie auch zum Abknohen, dar kräftigsten Ausziehungsart, angewandt werden können, was beim Weingeist gar nicht, beim Wein wenigstens in der Regel nicht geschehen darf, weil diese Flüssigkeiten durch die Siedehrtze zu sehr verlieren].

#### 68.

Dann ist zu bestimmen, welche von den vier Extractionsarten anzuwenden, und wie lange die Operation fortzusetzen sey. Die Wahl zwischen jenen richtet sich hauptsächlich nach chemischen Rücksichten, doch auch (vgl. unten) nach der Verdaulichkeit. Höber Temperatur, des Menstrum, bezonders wenn sie

Höhere Temperatur des Menstruum, besouders wenn sie,

wie beim Abkochen und Digeriren, längere Zeit unterhalten wird, begünstigt die Auslösung der fixeren Bestandtheile [namentlich der harzigen, gerbestoffigen, alkaloïdischen, welche dann selbst von den ihnen sonst woniger zusagenden wässerigen Menstruis in grüsserer Menge aufgenommen werden; die harzigen Bestandtheile werden durch die stärkere Einwirkung der Warme flüssig gemacht, verbinden sich mit den schleimigen und anderen im Wasser auflöslichen, und werden dadurch im Wasser fein zertheilt schwebend erhalten], aber auch in demselben Verhältnisse die Verdunstung der flüchtigeren. Die vier Extractionsarten bilden in dieser Hinsicht in der Ordnung, wie wir sie S. 140. aufgeführt haben, eine Stufenreihe; doch ist zwischen einem (nicht gar zu lange fortgesetzten) Digeriren und dem Heiss-infundiren eine weit geringere Differenz in dieser Hinsicht als zwischen dem Digeriren und dem Abkochen oder dem Heiss-infundiren und dem Maceriren. Überdies verändert ein längeres Abkochen manche vegetabilischen Stoffe, wie z. B. die nieisten bitteren Extractivstoffe, welche dadurch im Wasser unauflöslich werden, und giebt in der Regel; insofern es die meisten wirksamen Bestandtheile auflöst, dem Auszuge einen sehr unangenehmen Geschmack.

Die Auszüge sind in der Regel um so leichter verdaulich, je weniger sie mit wirksamen Stoffen, zumal fixeren, übedjaden sind. Die Stufenfolge der 4 Extractionsarten ist demnach auch in dieser Hinsicht eine ganz ähnliche, wie wir sie oben als durch die Einwirkung der Wirme bedingt angegeben haben zur dass noch die Verschiedenheit des Menstruum in Betracht kommt, so dass z. B. ein beisser weiniger Aufguss oft leichter verdaulich seys wird als ein kalter Wasseriger.

Am sellensten unter, den Extractionsarten wählt man die Maceration mit Wasser, weil sie nicht bloss (wie wir später sehen werden) eine umständliche und zeitspielige Operation erfordert, sondern auch auf die meisten Substanzen nicht kräftig genug extrahirend wirkt: es sind hauptsächlich nur einige bittere und bitter-aromatische Substanzen, wenn man einen besonders leicht verdaulichen Auzzug aus ihnen machen will [Quassis, China u. e. a., weren sehe in 2:es Tselt], dann einige Arzneistoffe mit flüchtige Bestandtheilen, wenn man diese Bestandtheile besonders schonend erhalten will [so Valerians a. a.], für diese Extractionsart geeignet. — Auch die Maceration mit Bier, Essig oder Molken wird nur selten, hauptsüchlich nur bei einigen dichtige-achrefen Substanzen [Bad. strawerz., Ochtiei, Mb. Ochleur.

n. a.1 angewandt. - Dagegen findet die Maceration mit Wein schon eine ausgedehntere Anwendung [namentlich auch zu häuslicher Bereitung], bei aromatischen, ätherisch-öligen, harzigen, bitteren, adstringirenden, auch alkaloïdischen Substanzen u. s. w., besonders wenn man von diesen Substanzen nicht gar zu reichhaltige Auszüge, die eben dadurch, so wie durch die Mitwirknng des Weins, leichter verdaulich seyn sollen, haben will .-Macerationen mit Weingeist oder Naphthen kommen, wie überhaupt Extractionen mit diesen Menstruis, in der magistralen Receptur selten vor, weil die Mitwirkung so differenter Flüssigkeiten oft unerwünscht ist und die officinellen Tincturen in der Regel alle, die man magistral bereiten lassen möchte, entbehrlich machen. [Wilt ja einmal ein Arzt, mit den officinellen Tincturen nicht zufrieden, die Zahl derselben noch vermehren, so wird er in der Regel nicht um eines einzigen Falles willen die umständliche Operation vorschreiben, sondern seine neuen Tincturen in grösserer Quantität vorräthig ansertigen lassen, und zu dem Ende am passendsten mundlich mit dem Apotheker, dessen Bath über die genaueren Verhältnisse bei der Bereitung nicht zu verachten seyn wird, übereinkommen.

Heiss-infundiren und Digeriren werden von den Arzten meist als äquivalent betrachtet, oft auch (wodurch eine doppelt starke Einwirkung der Hitze erreicht wird) beide mit einander verbunden, indem man siedendes Wasser auf die Substanzen giessen und dann (statt kalt zu stellen) digeriren lüsst [so geschieht es namentlich bäufig , wenn man wässerige Menstran anwendet; geistige Flüssigkeiten dagegen, die man zum Menstruum von Digestions - Aufgussen wählt, lusst man in der Regel nur kalt aufgiessen ]. Der heisse und der Digestions-Aufguss passen ganz besonders bei Substanzen, welche Bestandtheile enthalten, die schon durch eine mässige Einwirkung der Hitze genügend extrahirt werden können, bei einer stärkeren Einwirkung aber sich entweder verflüchtigen oder verändern würden; so namentlich bei aromatischen, ütherisch-öligen, flüchtig-scharfen, den meisten narkotischen, vielen bitteren Mitteln; bisweilen bei gewissen Mitteln, welche ausser den durch Infundiren ausziehbaren Bestandtheilen noch andere, schwerer, nur durch Kochen, auszuziehende besitzen, die man aber in der gegenwärtigen Arzuei nicht haben will (z. B. Senna, China, Arnica). - Als Menstruum der heissen und Digestions-Aufgüsse wird bei weitem am häufigsten Wasser angewandt, doch sind auch alle übrigen noch unter Umständen dazu anwendbar, nur Weingeist und Naphthen nicht zu heissen Aufgüssen; die Naphthen passen auch selbst zu Digestions-Aufgüssen urs ausnahmsweise, vertragen höchsten och eine kürzere, die Temperatur von 25°R. nicht übersteigende, Digestion [es mus als eine Ausnahme beitrachtet werden, wenn die pesusiase hebunwahole Auhar am iß, zu sußen. zeht. übertrein läss].

Abkochen darf man alle Substanzen, bei denen eine Verflüchtigung oder Veränderung der Bestandtheile, deren Wirkung man verlangt, nicht zu befürchten ist (vgl. S. 145); man kann bei solchen im Allgemeinen (mit Ausnahmen bei einzelnen) die Abkochung als die kräftigste Extractionsart betrachten. [Re gehören dahin z. B. viele Substanzen mit schleimigen, gnmmigen, extractiven Bestandtheilen. Auch einige Suhstanzen mit nicht zu leicht zerselzbaren bitteren Extractivstoffen (z. B. Hb. Trifol. fibr.), und einige narkotische Substanzen (z. B. Dulcamara, Cap, Papav, und namentlich Secale cornut.) vertragen ein leichtes Abkochen.] - Man muss aber die Abkochung da wählen, wo die wirksamen Bestandtheile schwieriger auszuziehen sind; dies ist z. B. bei Substanzen mit gerbestoffigen, harzigen, alkaloïdischen Bestandtheilen in der Regel der Fall, ganz besonders aber bei Substanzen von festerem Gewebe, so bei den meisten Hölzern und Rinden, vielen Wugzeln, dem Hirschhorn. (Dagegen ist von Früchten, und besonders von Kräutern, Blättern, Blüthen und Samen nur die Minderzahl zur Abkochung geeignet.) - Dass Weingeist und Naphthen nicht zu Menstruen gewählt werden dürfen, bedarf kaum einer nochmaligen Erinnerung; auch Wein verliert schon beim Kochen sehr, und wird deshalb nur etwa einmal zu Ebullitionen gewählt [die Weinsuppen der Küche sind in der Regel auch nur Ebullitionen, oder sollten es doch nur seyn, wo dann weniger Wein gebraucht werden wurde als bei einem fürmlichen Kochen]; alle übrigen Menstrna sind anwendbar, doch das Wasser auch hier wieder das am meisten gebrauchte.

Nach obigen Regeln wird man unter Umständen für eine und dieselb Substanz verschiedene Extractionsarten wählen, z. B. für dad, Helenü, wenn man mehr die flüchtigen Theile haben will, den heissen oder Digestions-Aufguss, wenn mehr die harrigen, das Abbachen. —

Es ist ferner zu bestimmen, wie lange die Extractions-Operation fortgesetzt werden soll.

Bei Macerationen muss es besonders lange geschehen, bei Macerationen mit Wasser und wässerigen Flüssigkeiten mindestens 24 Stunden (ein nychthemeron); bei Macerationen mit geistigen Flüssigkeiten oder Naphthen genügt bisweilen schon eine kurzere Zeit. - Den heissen Aufguss lüsst man in der Regel völlig erkalten und dann erst coliren; in diesem Falle bedarf es keiner besondern Zeitbestimmung; man muss aber dann darauf gefasst seyn, dass die Operation eine Stunde daure (weshalb man in eiligen Fällen lieber eine Ebullition wählt); lässt man früher coliren, so darf man nur eine mangelhaftere Extraction erwarten. [In der wärmeren Jahreszeit ist der Aufguss oft auch nach einer Stunde noch nicht erkaltet, doch kommt dann gewöhnlich der Apotheker dadurch zu Hülfe , dass er ihd in kaltes Wasser setzt; wenigstens ist dies bei den preussischen Apothekern üblich. I - Bei Digestions-Aufgüssen ist die Zeit willkührlicher; doch wird man, wenn man an einem nur mässig warmen. Orte (in loco tepido) digeriren lässt, nicht leicht eine geringere als & Stunde, oft aber auch, wenn es der Fall erlaubt, 1 oder einige Stunden, vorschreiben; lässt man jedoch die Flüssigkeit kochend aufgiessen und dann in loco calido digeriren, so ist ! Stunde in der Regel schon eine hinreichende Zeit. - Bei allen drei Arten des Aufgusses lässt man wohl die Extraction durch öfteres Schütteln des Gefässes, worin die Operation vorgenommen wird, (saepius agitando), befördern; am nöthigsten ist dies beim kalten Aufguss, dessen Anfertigung eben dadurch umständlicher wird. [Manche Arzte schreiben bei dem kalten Aufguss sogar ein, einmaliges oder wiederholtes, Reiben der Substanz mit dem Wasser, zu besserer Befürderung der Extraction, vor. ]

Die Dauer des Ab kochens bestimmt man nach der grösserein oder geringeren Schwierigheit, mit welcher die wirksamen Bestandheile sich extrahiren lässen. Ohlie Noth lange soll man nicht abkochen lassen, weil sich dadurch manche ansgezogenen Stoffe veränderu, an Wirksamkeit verlieren, und die Arznei einen sehr schlechten Geschmach erhält (vgl. S. 165). Als längste Dauer kann man eine Stuude betrachten; zwar ist lei sehr festen Substanzen (mehreren Hölzern, Rinden, efnigen Wurzeln) selbst diese Zeit oft noch nicht genügend, aber man uimmt in soleme Falle, anstatt noch länger abkochen zu lassen, lieber ein vorgängiges Erweichen durch Maceration oder Digestion zu Hülfe (zwos meh § 7.6). Als mittlere Dauer kann man [-3] Stunde betrachten. Bei sehr leicht ausziehbaren Sachen, z. B. Krüstern, Blumen, oder wenn man von andern [L. B. von schleingebenden Subarzel] einem ninder gesättigten Absud haben will, gewigt auch

schon eine geringere Zeit, bis man endlich zur Ebullition, die nur ein Paar Minuten dauert, herabsteigt. Bisweilen bestimmt man die Dauer des Abkochens nicht direct, sondern durch die Quantität des Menstruum, welche dabei verflüchtigt werden soll; man giebt nämlich die Quantität des aufzugiessenden Menstruum an, und bestimmt, wie viel davon nach dem Coliren noch übrig seyn soll (z.B. coque cum - oder ex - Aquae comm. Unc. 16 ad remanentem Colaturam Unc. 8). Je mehr Menstraum im Verhältniss zur Colatur man aufgiessen lässt, desto länger dauert natürlich die Abkochung. Als Maximum kann man 4 Theile Aufzugiessendes auf 4 Theil Colatur betrachten, als mittleres Verhältniss 2 Theile auf 1 Theil; bei sehr leicht ausziehbaren Substanzen, oder um einen minder gesättigten Absud zu haben, genügt auch schon 11 auf 1. Selten nimmt man noch weniger Aufzugiessendes; wenigstens muss man dann darauf Rücksicht nehmen, wie gross die Ouantität der Substanz ist und wie viel sie wohl einsangt, auch wie viel im Seihtuch zurückbleiben werde man veranschlagt dies abnlich wie bei den Aufgüssen, vgl. §. 70]. Wollte man z. B. ein Decoet von i Unze Substanz zu 6 Unzen Colatur anfertigen und dazu weniger als 14 Theile Meostruum, also etwa pur 8 Unzen, aufgiessen lassen, so würden, wenn die Substanz etwa 11 mal so viel als sie selber wiegt, also hier 1 Unzen, einsaugt, und im Seihtuch ein Paar Drachmen verloren gehen, kaum noch ein Paar Drachmen Menstruum zum Verkochen übrig bleiben, was selbst für eine Ebullition wenig ware; dagegen kann man bei einer verhältnissmässig geringeren Quantität der Substanz, z. B. 2 Drachmen Substanz auf 6 Unzen Colatur, unbedenklich noch ein geringeres Verhältniss des Aufzugiessenden zur Colatur, z. B. 71 Unzen auf 6 Unzen, also 11 auf 1, wählen, wenn man auders mit einer so schwachen Abkochung , die wenig mehr als eine Ebullition ist, zufrieden seva will.

Man hat wohl gemeint, durch die lettere Art, die Duser des Abbenes zu beitimmen (Bestimmung des Aufzugierunden und der Colatur), eine grüsere Genzuigkeit zu erweichen, indem, wenn zum die Zeit direkt angübe, der Appelaker innerhalb dieser Zeit so rärk oder en derhauch Anchen könnte, als ihm belichte. Indess such bei der letzteren Art könnte erd in vorgeschrichen Einkochen schnellt oder langam bewertstelligen, was ebenfalls eine sehr ungleiche Einweitung und die Substanz bedrügen wirde. Man mess inh also der hoden Benimmungsarten durch verbauere, dass den ein. Sonnach ist es wohl ziemlich gleich, weicher von den beidem Bestimmungsarten man sich bedient.

Nach dem oben Oesagten wird man bisweilen eine und die-

selbe Substanz verschieden lange abkochen lassen, z. B. Lichen Island., Rad. Colombo (vgl. diese Artikel im 2ten Theil).

#### 6. 69.

Die in neuerer Zeit mehrfach versuchte Bereitung der Decocte im Dampfbade \*, statt auf freiem Feuer, würde, allgemein eingeführt, eine wesentliche Verbesserung dieser Auszüge bewirken, insofern sie eine grössere Gleichmässigkeit derselben. und zum Theil auch eine kräftigere Extraction, bei mehrerer Schonung der flüchtigeren Bestandtheile, gewährte; und es würde dann auch bei den örztlichen Verordnungen auf die zum Theil grössere Wirksamkeit der Decocte [ein der unten zu erwähnenden Ministerialverfügung zu Grunde liegendes, auf (im J. 1831 angestellte) Verauche basirtes, Gutachten des Kön. Medicinalrollegium der Provinz Brandenburg giebt an, dass - wenn gleirh allgemein gültige Normen für die Verschiedenheit der Gaben der Vegetabilien, je nachdem dieselben auf freiem Feuer oder mittelst des Dampfapparats abgekocht werden, his jetzt noch nicht aufgefunden seyen - man doch erhon von einer grossen Zahl von Vegetabilien annehmen könne, dass 7 Drachmen auf 8 Unzen Colatur hinreichen, nm im Dampfapparat ein Decoct darzustellen, welches im Gehalt an fixen Bestandtheilen mit demjenigen übereinkomme, das auf die bisher übliche Weise aus einer Unze zu der gennnnten Colatur bereitet worden] Rücksicht zu nehmen, so wie auch die Dauer des Abkochens nach einer andern Norm als wir sie in §. 68. empfehlen, zu bestimmen seyn I namentlich auch immer direct, nicht durch die Angahe

<sup>\*)</sup> Das Dampfbad, Balneum Japoris (wie es zum Behuf des Katrabirens angewendet zu werden pflegt, wo man es dann eigentlich rirhtiger "Bad von siedendem Wasser" nennen würde, denn Dampfbad ware streng genommen ein solrbes, wo nur Dampfe auf den eingetaurhten Körper wirkten), besteht in einem grossen, oben grösstentheils verschlossenen, Kessel, worin Wasser im Sieden unterhalten wird, dessen Dämpfe nur durch eine Öffnung von geringer Grüsse einen nicht allzu freien Ausweg finden. Ausser der oben erwähnten Öffnung befinden sich in der Becke des Kessels noch mehrere grössere, runde Löcher, durch welrhe zinnerne oder - wo es nm des Menstruum (z. B. einer verdünnten Mineralsäure) willen nöthig ist - percellanene p. p. Büchsen, gleich den sonst zum Infundiren angewandten, d. h. mit einem leidlich gut schliessenden Derkel versehen, in den Kessel eingetaurht werden. In einer solrhen Bürhse befindet sich die zu extrahirende Substanz nehst ihrem Menstruum, und die Büchse ist der Einwirkung theils des siedenden Wassers, theils der Wasserdampfe (welche, da sie nicht coërcirt sind, keine höhere Temperatur als SO R. annehmen könneu), mithin der ununterbrochenen Einwirkung ciner Temperatur von 80° H., ausgesetzt.

des Aufzugiessenden und der Colatur, zu bestimmen ]. Bis jetzt ist indess dieses Verfahren unseres Wissens nur in den Apotheken von Berlin eingeführt, für welche seit einigen Jahren - sonder Zweifel, um das Verfahren im Grossen zu versuchen - durch eine Ministerialverfügung angeordnet ist, dass alle Decocte im Dampfbade angefertigt werden sollen, falls nicht der Arzt ausdrücklich die Bereitung "igne uperto" vorschreibt. Leider haben sich nur gewisse Termine, welche in dieser Verfügung als Normaltermine, wo der Arzt die Dauer des Kochens nicht vorschriebe (§. 74.), aufgestellt werden, nicht als ganz zweckmäßig bewährt (sie waren im Allgemeinen zu gross angegeben ), so dass sich die Apotheker zu willkührlichen Abweichungen von diesen Terminen fast genöthigt sehen, und dass eben deshalb gegenwärtig bei der Bereitung von Decocten in Berlin zum Theil eine grössere Ungleichmässigkeit als in den Provinzen stattfindet. - Auch benutzen mehrere Apotheker Berlins, da sie die kostspieligen Dampfbad-Apparate einmal angeschafft haben, dieselben zugleich zur Bereitung der Infusa, wenn der Arzt über die Bereitung derselben nichts Genaueres vorgeschrieben hat (5, 74.); gewöhnlich so, dass sie in eine der Büchsen, welche, mit schwach siedendem Wasser angefüllt, im Dampfbade immer vorräthig stehen, die zu insundirende Substanz hineinthun und nun die Büchse noch kurze Zeit [4-10 Minuten, während es bei den Decocten länger, 10 - 20 und mehr Minuten geschieht] im Dampfbade verweilen lassen: sie machen auf diese Weise, von der ärztlichen Vorschrift abweichend, aus den Infusa eigentlich schwache Abkochungen, Ebullitionen; obwohl dies nun in manchen Fällen zweckmässig seyn mag - insofern eine kräftigere Extraction stattfindet, während doch zugleich der leidlich gut schliessende Deckel der Infundirbüchse, bei einem sehr gemässigten Sieden, die Verjagung der flüchtigen Theile ziemlich beschränkt -, so bedarf es doch wohl noch erst zahlreicher Versuche, um zu bestimmen, wie weit dies Verfahren zweckmässig ausgedehnt werde fin manchen Fällen, wo man den Aufguss nicht deshalb wählt, um gewisse (flüchtige) Bestandtheile zu erhalten, sondern vielmehr deshalb, um gewisse (schwerer auszuziehende und für den ärztlichen Zweck unerwünschte ) Bestandtheile nicht mit zu erhalten (wie z. B. bei einigen S. 146, erwähnten Substanzen ). - wurde es offenbar unzweckmüssig sevn ]. Möchten doch recht bald neue Versuche der oben erwähnten Behörde genauere Normen für die Benutzung des Dampfbades zum

Abkochen und Infundiren möglich, und somit jenem in Berlin jetzt stattfindenden Willkührlichkeits-Interregnum ein Ende machen.

70.

Ausser der Art und Dauer der Extractions-Operation hat der Arzt nun auch zu bestimmen, wie gross die Quantität des Menstruum seyn soll, mit welcher die auszuziehende Substanz behandelt wird. Er kann zu dem Ende entweder die Ouantität angeben, welche zu Anfang der Operation aufgegossen werden soll, oder bestimmen, wie gross am Ende der Operation die Quantität des gewonnenen Auszugs, der Colatur, sevn soll. Das Letztere ist meist zweckmässiger, weil der Arzt nur dann, wenn er die Quantität der Colatur genau kennt, die Eintheilung derselben in einzelne Dosen nach Esslöffeln, Tassen od. dgl. genau angeben kann, worauf es doch in der Regel, zumal bei innerlichen Mitteln, ankommt. [Nur beim Decect wird bisweilen, wie wir S. 148-49 besprochen haben, beides, die Quantität des Aufzugiessenden und die Quantität der Colatur angegeben, wofür dann die Bestimmung der Dauer der Operation, die durch jene beiden Data mit gegeben ist, wegfällt. Aber auch nur beim Decoct, und zwar nur, wenn es auf freiem Feuer (nicht im Dampfbade) bereitet wird, ist dies passend. ] Wenn der Arzt die Dauer der Operation und die Quantität der Colatur vorschreibt, so richtet sich der Apotheker danach so gut als möglich mit der Menge des Menstruum, die er aufgiesst; und obwohl er nie ganz genau, sondern immer nur ungefähr wissen kann, wie viel von dem Menstruum sich während der Operation verflüchtigen, wie viel von der Substanz aufgesogen werden, wie viel endlich im Seihzeng zurückbleiben werde, so weiss er sich doch zu helfen, indem er zu Anfang der Operation lieber um ein Geringes zu wenig als zu viel Menstruum nimmt, und wenn ihm dann beim Durchseihen etwas zu wenig geblieben ist, auf die ausgepresste Substanz noch ein wenig Menstruum giesst und noch einmal auspresst. - Will der Arzt bei Aufgüssen [wo es noch am ersten passt, weil sich hier noch am leichtesten aus der Quantitut des Aufgegossenen die Quantitut der Colatur ungefabr berechnen lässt ] slatt der Quantität der Colatur vielmehr die Quantität des Aufzugiessenden angeben [wogegen man, sobald es auf eine genaue Kenntniss der Quantität der Colatur nicht ankommt (wie z. B. meist bei äusserlichen Mitteln, oder bei innerlichen, wenn man die Arznei innerhalb einer vorgeschriebenen Zeit consumiren lässt, ohne die einzelnen Dosen, zu bestimmen), nichts einwenden kann; bei mundlichen Verordsunigas its e sopse das Passenderel, so mag er beiliüng für das, was sich während der Operation verülichtigt, bei heissen und Digestions-Aufgüssen eine oder ein Paar Drachmen, bei kalten Aufgüssen aber nichts, — für das, was die Substamz einsaugt, in anchdem sie mehr dicht oder mehr locker und porös ist, 4 bis 14 oder selbst 2 mal so viel als sie selbst wiegt, — und für das, was im Seithtch bleibtl, 1 - 2 Drachmen, — an Verlust berechnen, also z. B., um sun 1 Unc Chiariode einen heisen Aufgus von ungefühs 2 Users zu erhalten. Unc 8 + Dr. 1-2 + Dr. 1-0 - 12 - + Dr. 1-2 passe Unc. 5 der 10, ametzen. Er erspart auf diese Weise dem Apotheker das oben beschrieben Verlahren beim Durchseihen, welches etwas (wiewohl unerheblich) umständlicher ist als das einfache Abwiegen des Aufzugiessenden.

Um aber die Quantität der Colatur zweck mässig bestimmen zu können, mögen dem Arzte tolgende Anhaltspuncte dienen:

a) Bei Arzneien zum innerlichen Man kann für alle Extractions-Arten von Wasser oder einem wässerigen Menstruum 8 Theile auf 1 Theil Substanz als ein mittleres Verhältniss ansehen; man nimmt [besonders bei sehr voluminusen Substanzen, bei denen man befürchten musste, dass sie von einer geringeren Menge Menstruum nicht gehörig überragt werden würden | nicht leicht weniger als 6 Theile [ausgeoommen, wenn man 2 verschiedene Extractionsarten zugleich anwendet, wovon später]; bei kalten Aufgüssen nimmt man sogar nicht leicht weniger als 8 Theile [wenigstens ist es so üblich, obwohl gewiss nur willkührlich]; man nimmt aber auch nicht ohne Noth viel mehr als 8. sondern nur da, wo anzunehmen ist. dass der Genuss vieler Flüssigkeit die Wirkung des Mittels unterstützen werde, oder wenn man einen flüssigen Auszug eigens zum Getränk bestimmt; in diesen Fällen stelgt man wohl bis zu 16, 24, ja bisweilen noch mehr Theilen. [Wenn man ans schleimgebenden Substanzen den Schleim ausziehen will, so kommt es auf ein passendes Verhältniss des Menstruum besonders an, wenn der Schleim nicht entweder zu schwach, oder zu concentrirt und dadnreh unangenehm, werden soll; da die verschiedenen schleimgebenden Substanzen sich rücksichtlich ihres Schleimgehalts und ihrer Extractionsfähigkeit sehr verschieden verhalten, so sind deshalb die Angaben bei den einzeloen In unseram 2ten Theil besooders zu beachten.] Von den schwächeren geistigen Menstruis [starkem Bier (denn ein schwaches Bier rechnet man seines sehr geringen Gehalts an Alkohol wegen passender zu den wässerigen Flüssigkeiten), Wein, allenfalls auch noch Franzbranntwein, mit etwas Wasser versetztem Spir, Fini rectificatus | mag man 6 Theile als ein mittleres Verhältniss ansehen; man wird aber nicht leicht weniger als 5, und in den meisten Fällen auch nicht mehr als 8 nehmen, nur bei heftiger wirkenden, also in kleineren Dosen angewendeten Substanzen, oder wenn man bei einem an den Genuss geistiger Flüssigkeiten Gewöhnten die Mitwirkung derselben nicht scheut, wohl bis zu 12, oder bisweilen selbst 16. Von den stärkeren geistigen und den ätherischen Flüssigkeiten [ Sprit . Spir. V. rectificatissimus , Spir. sulphur. aeth. ] mag man 5 - 6 als mittleres, 4 als das niedrigste, 8 als das höchste Verhältniss ansehen. - Immer richtet man, wenn die Einzeldosen des Auszugs nach Löffeln. Tassen od. dgl. abgetheilt werden sollen, die Colatur gern so ein, dass man hier eine leichte Division und keine Brüche bekommt. Will man z. B. einen Auszug 6mal täglich gebrauchen lassen und auf 2 Tage vorrälbig verordnen, so bestimmt man die Colatur gern 6 Unzen (und nicht etwa 7 oder 8 Unzen) gross, weil dann auf jede Einzelgabe gerade 1 Esslöffel (= 1 Unze) - und nicht etwa 11 oder 11 Esslöffel - kommt.

b) Bei Arzneien zum äusserlichen Gebrauch ist man weniger beschränkt, und wird zwar bei wässerigen Menstruen sich auch in der Regel an die obigen Verhältnisse halten, weil selten ein Grand zum Gegentheil die seyn wird, – bei geistigen und ätherischen Menstruen dagegen sich weniger geniren, auch einmal ein höheres Verhältniss des Menstruum zur Substanz zu wählen, da hier die Mitwirkung des Menstruum in der Regel weniger zu scheuen ist. –

Mach dem verschiedenen quantitativen Verhiltniss des Menstrum (der Colatur) zur Substanz unterscheidet man die Auszüge in schwache oder dünne (tenuia) [Decete der Ari, die
sum inserlichen Gebrauch bestimmt sind, senst man wohl Piansen, yei,
\$2.12.] gesitätigte (unterstand), onnentritrie (concentrata)
und sehr onnentritrie (concentratistimms); doch geben
die Schriftsteller die Verhältnisse, welchen diese verschiedenen
Benennungen entsprechen sollen, verschieden an. Eine mittlere
Angabe ist: 1 auf mehr als ich beisse dünn, 1 auf 16-8 (Dr.-1-1
auf Unc. 1.) gesitätigt, 1 auf 6 concentriri, 1 auf 4 sehr concentrict.
Diese willichnichen Bestimmungen erhalten nur dann einen besonderen Werth, wenn eine Laudesbehörde etwas Bestimmtes darüber festsetz, yg. 5-74.

§. 71.

Am Schlusse jeder Extractions - Operation muss, wie schon bemerkt, colirt [§. 79. sub a)] werden. Das Coliren scheidet aber in der Regel nicht ganz vollstündig alle, auch die feineren, der Hüssigkeit eingemengten, festen Partikeln des ausgezogenen Körpers oder gewisser Bestandtheile desselben ab [nassentlich werden bei den zuse Chlier gehörige Ausgessen richt perithete der Arn sin den des Sittseng getricht], und die colirte Flüstigkeit sieht deshalb in der Regel, zumal wenn sie durch Abkochen gewonnen, und überhaptt wenn sie sehr beladen mit ausgezogenen Stoffen [nassenlich im Wusser unsetflöstlichen und zur zuspeckliren, as z. 8. harriger Theilen lässt man sich dies gefallen, well jeder Verzuch, die Flüstelnen iste man sich dies gefallen, well jeder Verzuch, die Flüstelnen iste man sich dies gefallen, well jeder Verzuch, die Flüstelnen beinträchtigen wirde. Nur biswellen kommt es derauf an, vollstündiger alle festen Theilchen wegzuschsfen, und man muss zu dem Ende noch eine oder die andere Hülfsoperation anwendenn nämlich.

- 1) bei Augenmitteln, wo auch die feineren Partikeln mechanisch reizen könnten;
- 2) Wenn man [was freilich jetzt nur nach sehr selten geschieht] feine mineralische Pulver [z. B. Calamel, Sithium surphurent nigro teorig.] hat mitabkochen lassen, welche, beküme sie der Kranke mit, unerwünschl keifig wirken könnten; und
- 3) wenn man ausnahmsweise die Arznei auf die Gefahrhin, dass sie an Wirksamkeit etwas verliere — recht elegant zu haben wünscht, wozu denn nuch gehört, dass sie klar sey.
- Die hiehergehörigen Hüllsoperationen sind nun:

  a) Das Decanitren [S. 78]. Es ist nawendbar bei den sub 2:
  erwähnten mineralischen Pulvern, indem diese, wenn man die
  colite Füßsigkeit nur eine ganz kurze Weile ruhig stehen
  lässt, sich alsbald zu Boden senken. Da man jedoch die Füßsigkeit hierbei nicht vollustindig, sondern nur bis fast an das
  Niveau der Pulver-Schicht abgiessen kann, dadurch einen oft
  erheblichen Theil der Filüsigkeit verliert, überdies auch wohl
  durch die Bewegung des Gefässes eine Anzahl Fulverheitlichen
  wieder aufgerührt werden und mit übergehen, so ist es in der
  Regel ratham, das Decantiern nicht, sondern lieber statt dessen
  das Filtriren («. usten) vorzuschreiben. (Will dens der Apstheker,
  sens die Questität der Filüsigkeit igwas in; die Operstina dadurch abktrsen, dass er zu Anfang decanitt und ner den letzten Theil der Filüsfigkeit
  fützt, zo bleit iht die überässen.)

Aus den meisten Decocten und manchen Aufgüssen setzt sich, wenn

man die Colatur eine Weila stehen läset, etwas Schmutz zu Boden. Diesen pflegen die Apotheker durch Decantiren zu entfarnen; der Arzt kann sich dies gefallen lassen; es auf dem Recept vorzuschreiben, ist nicht nöthig.

b) Das Filtriren [5.79. and b)]. Dieses scheidet am vollstündigsten und zuverlässigsten alle, auch die feineren, festen Partikeln ab. Es wird deshalb in dem Falle 1. (bei Augenmitteln) immer, in den Fällen 2. (bei mineralischen Fulvern) und Cwo es um Eleganz zu thun ist) in der Regel angewandt. In dem letzten Falle wendet man jedoch statt des Filtrirens auch bisweilen

e) das Klären [§. 90.] an; wenn nämlich entweder der gewonnene Auszug von so beträchtlicher Quantität [1 oder mehrere Plunde] ist, dass das Filtriren sehr lange aufhalten würde [das Klären geschiebt sehr rasch], oder der Auszug so zähe ist, dass er nicht füglich filtrirt werden kann, wie dies bei schleimigen und bei zum Gelatinisiren bestimmten Auszügen [vgl. §. 182.] der Fall ist. Das Klären geschiebt nach dem Coliren, und nach dem Klären nass och einstal colirt werden.

In allen übrigen Fällen als den sub 1-3, oben aufgeführten lässt man also bloss coliren.

Wenn man eine der oben aufgeführten 3 Hülfsoperationen vorgeschrieben hat, soll man als dann die Quantität der Colatur, wie es §-70. gelehrt worden, oder soll man, da bei der Hülfsoperation nothwendig ein nicht genau zu berechnender Theil der Colatur verloren geht, die Quantität der decantirten, filtrirten, geklärten Flüssigkeit bestimmen? Thut man das letztere, so kann sich der Apotheker [dag er nicht brechtigt ist, ohne Neth einer Thil des gewonsens Auftrig ist, ohne Neth einer Thil des gewonsens Auftri

velores geber zu lassen nicht anders helfen, als dass er sich mit der Colaiur etwas knapp einrichtet, und nach der Hülfsoperation ein wenig Wasser zusetzt, um die vorgeschriebene Quantifüt zu erhalten. Wie man also auch bestimmen möge, so erhiltin nicht darauf gehen viel wirksame Flüsigischt. Wo es mithin nicht darauf ankommt, die Quantitüt der am Ende gewonngenen Flüsigischt (behufs der Abheilung in einzelne Dosen) genau zu keunen, sit est ganz gleich, welche Bestimmung man wählt; wo es aber darauf ankommt, bestimme man die Quantität am Ende der Hülfsoperation. [Bestimme man die Quantität der Colatur, so mag man, wenn diese ein 6-8 Unzen beträgt, auf einen Verlutt von ein Pau Drachaens bei der Bilfsoperation rechaen.]

### 5. 72.

Die fertigen Auszüge werden endlich nicht selten mit anderen Stoffen vermischt — gemischte Auszüge —, wovon mehr bei der flüssigen Form in Cap. VIII.

## §. 73.

Was nun die technischen Redewendungen betrifft, deren man sich beim schriftlichen Verordnen der flüssigen Auszüge bedient, so setzt man zuerst die auszuziehende Substanz an, bisweilen mit dem Zusatze, wie zerkleiuert [rgl. 5. 142] sie zu nehmen sey; z. B.; Iğ. Ligoi Guejiei raspati Uac. 2, oder: Iğ Cort. Chin, fuzi grass. polis. Unc. 1.

Dann das Menstruum, entweder mit bestimmtem Gewicht oder mit einem g.s. Soll es in einer höheren als der gewöhnlichen Zimmer-Temperatur auf die Substanz gegossen werden, so drückt man dies durch den Zusstz von calidus (warm) [nur selten bestimmt aus dies sach Thermometergrades; böchtens bei intursibalten Auszigen its nan webl so gazan] oder fervisus (siedend) aus.

Dann die Art und Dauer des Extractionsvershrens [beim heisen Anfgus growindich ausgedrückt durch: repone (oder stent) ungen ad perfectum refrigerationem,— falls aus nicht die Dauer des Verfahrens abkürzen will, wo man dann schreibt: stent (repose) per § horm oder Ano.], beim Digeriren auch wohn noch den Ort (in kooc tepido oder catido). [Beim Infundiren und Digeriren annugeben, dass es "in raue classo" geschehen solle, int überflüssig, weil es der Apotheher doch nicht aufers will.

Endlich bestimmt man [falls es nicht schon durch die Bestimmung der Quantität des Aufzngiessenden und der Zeit mittelbar gescheben ist] die Grösse der Colatur, z. R. Colat. Unc. 8, und hängt, damit diese Wroten nicht isollit stehen sollen, sie entweder mit einem all an das Vorhergehende an [z. R. copus per ½ lev. al Colaturas Ilin. 6], oder verbindet sie mit dem Folgenden [z. R. wenn die Format an Ende ist, mit dem D. Otherly. Colatura Unc. 4 D.; wenn der Colatur noch etwas beigenischt weden sollt Colatura Unc. 4 D.; wenn der Colatur oder: In Colatura Unc. 5 oler). — Soll ausser dem Coliton on eine der §. 71. erwähnten drei Hülfsoperationen angewandt werden, so schreibt man,

 a) wenn man die Quantität der Colatur bestimmen will (vgl. §. 71.):

Colaiuram Une, 6 decanta (filtra); decantata (filtrata) - - -

Colaturam Unc. 6 elliqua Albuminis Ovorum q. s.; denuo cola; Colatura - - - -

 b) wenn man die Quantität nach der Hülfsoperation bestimmen will;

Colaturam decanta; liquor decantatus Unc. 6 - - oder:
Cola et filtra (vgl. §. 79). Liquor filtratus Unc. 6 - - -

oder:
Cola; elliqua Albuminis Ovorum q. z.; denuo cola; Colatura Unc. 6

Die Nominative am Schlusse obiger Formeln (Liquor decantatus, Liq. filtratus, Colatura) verbindet man, declinirt, auf eine passende Weise mit dem Folgendeo, wie man es sonst mit dem Worte Colatura zu thun pflegt.

Beispiele zur Kinibung der sechnischen Redewendungen finden eich zahlreich im 2ten Theil, unter den wichtigeren vegetabilischen Substanzen; mur für das Abkochen, wobei die verschiedensrtigsten Redewendungen gebraucht werden, wollen wir hier noch einige Beispiele zusammenstellen:

Ry Cort. Quercus Unc. 1
coq. c. Aq. comm. q. s. per \(\frac{3}{4}\) horam. Colatura Unc. 8 D. S. Zum
susserlichen Gebrauch

By Cort. Chinae fusci Unc. 1 coq. c. Aq. comm. L. 1 ad Colat. Unc. 8, cui adde

Ry Rad. Caryophyllatae Unc. 1 coq. c. Aq. comm. q. s. per ½ hor. Colaturae L. 1 admisco

By Lichen's Islandici Unc. 11/2 soq. c. Aq. comm. L. 2 ad Colat. L. 1, in qua solve

Sacchari Lactis Unc. 11/2.

D. S. - - - .

### 6.74.

Die Ärzte verschreiben bisweilen Auszüge, ohne specieller die Bereitungsart anzugeben, so dass sie bloss die Benennung der Extractionsart und die Quantität der Colatur bestimmen; zumal gemischte (§. 72.) Auszüge, um sich's bei der etwas längeren Formel bequemer zu machen. Es ist auch hiergegen in vielen Fällen, zumal wenn der Auszug nicht Hauptmittel, sondern nur Adjuvans, adjuvirendes Vehikel, seyn soll, nichts einzuwenden; man darf von dem Apotheker schon erwarten, dass er ein zweckmässiges Verfahren, eine mittlere Dauer der Extractionsoperation, wählen werde. Doch sollte wenigstens immer ausser der Quantität der Colatur auch die der Substanz angegeben werden [z, B: R. Infusum Rad, Valerian, min, ex Unc, & parandum Unciarum 6, oder kurzer: Ry Inf. Rad. Valerian. (Unc. 1) Unc. 6]. Weil aber auch auf diese Bestimmung die Ärzte oft, um sich eine Überlegung zu ersparen, sich nicht einlassen, so kommen wohl die Landesbehörden durch Bestimmungen an den Apotheker für solche Fälle zu Hülfe. So schreiben z.B. die Preussische und die Hannöversche Arznei-Taxe vor, dass wenn der Arzt ein Decoct oder Infusum entweder ohne alle genauere Bestimmung oder auch mit dem Zusatze saturatum verordnet, das Verhältniss 1:8 [welches Verhältniss auch von den Apothekern der meisten anderen deutschen Länder für diesen Fall gewählt zu werden pflegt], wenn er ein Decoctum oder Infusum concentratum verordnet, 11 auf 8, wenn ein concentratissimum, 1 auf 4, vom Apotheker zu wählen sey.

## §. 75.

Es it erlaubt und sehr gewöhnlich, zwei, auch mehrere verschiedene Substanzen zugleich, mit einander, zu extrahiren (zusammengesetzter Auszug), falls sie sich nämlich für dieselbe Extractionsart eignen. Die Quantität des aufzugiessenden Menstrum oder der Colatur bestimmt man dann passend nach der Summe der Quantitäten der Substanzen; nur wenn die Substanzen in ihren wirksamen Bestandtheilen merklich verschieden sind, so dass man erwarten kann, dass die Bestandtheile jeder von ihnen durch die der andern nicht am Auflösen werden gehindert werden, kann man die Quantität der Colatur

wohl verhältnissmässig niedriger ansetzen; doch darf dies in keinem Falle so weit gehen, dass man befürchten misste, die Flüssigkeit werde die Substanzen nieht mehr gehörig überragen; in keinem Falle darf man weniger als 4 Theile Colatur nehmen.

5. 76.

Man sieht sich nicht selten veranlasst, die Vorschrift zu einem Absud und zu einem Aufguss, oder zu einem (ordentlichen) Absud und zu einer Ebullition, in Einer Formel zu vereinigen, und zwar zu einem vierfach verschiedenen Zwecke:

1) Um Substanzen mit fixen, sehr sehwer auszuziehenden Bestandtheilen (harte Hölzer, manche Rinden, Wurzeh u.s. w., z. B. Lign. Gwajnei, Rad. Serzaparillae) durch vorgängiges Erweichen und Auflockern auf das Albochen vorzubereiten, damit dann durch dies letztere die Bestandtheile rascher und vollständiger ausgezogen werden. — In diesem Falle infundirt man die Stoffe zuerst eine Zeitlang, entweder kalt oder warm — Macerationsdecoet oder Digestionsdecoet. In beiden Rällen kocht man dann mit derselben Flüssigkeit, mit der man infundirt hat; dadurch unterscheiden sich diese beiden Formen (die sich von allen in diesem §. zu erwähnenden dem einfachen Decoct am meisten nähern) von dem sub 4. zu erwähnenden Infuso-Decoct am meisten nähern) von dem sub 4. zu erwähnenden

2) Um Substanzen mit f\u00e4rern und Substanzen mit f\u00e4chtigeren Bestandtheilen zugleich auszuziehen, (z. B. Seesga und Arnica, Cort. Salicis und Cort. Pamorum Aurantii). — In diesem Falle kocht man entweder

A) die Stoffe mit fixeren Bestandtheilen, z. B. die Sengs, alelin ab, und benutzt dann die noch heises Abbochung zum Ausziehen der Stoffe mit Büchtigeren Bestandtheilen, z. B. der Amies, Der so bereitete Auszug heisst Decocto-Infusum. [Es kinmen hierkei wieder Varianten zett fieden. Entweder mas giesst die soch bäsee Colaier des Abseds auf die Bichtigeren Stoffe, und collir, nachdem auch diese gebörig ausgragen sind, zum Eten Mal. Oder mas zehitet die flüchtigeren Stoffe in dasselbe Gefins, woris abgekocht worden, und hat nan, sobald auch is gehöfin gauergenge, holes Einsmit zu coliren. Die letziere Variante ist wesiger unständlich für den Apotheker, und gewährt auch noch die Vortheile, dass sich von der abgekochten Substanz inmer noch etwas Iden, dass die Pfläsigkeit des Abrech bier nicht, wie bei der resteren Variante, während des Colirens erhalten und dadurch zum Auszieken unkräftiger werden kam, und des der Verlent unthasser Theile durch en unkräftiger werden kam, und des der Verlent unthasser Theile durch das Collien um Kinnal sintritt. Man wird also in der Regel die letztere Vallen, wenn am die Abbochung eshr eoneentrist gemacht hat, weil dann die geringe Mange der Abaudsflüssigkeit od in dan Man der Man der Man der Geringe Mange der Abaudsflüssigkeit oft uberagen. Man han farent beim sweiten Acte der Descolo-Infusum so vraifien, dass man die flüchtigeren Substanzen mit der Abaudsflüssigkeit oft aut we der (wie beim hiesen Aufgus — S. 140.) bis zum Kraklen stahen lässt oder (wie beim Digestions-Aufgus — S. 140.) eine Zeitlang digeritt. Wenn von den oben erwähnten 2 Varianten die erstere genähl, also der Abaud colirt und die Colatur auf die flüchtigeren Substanzen gessen wird, so wird es patsend zeyn, (nicht zum Erkalten hinzusetzen, sondern) zu digerieren, um durch das Digerien den Verlust an Wirms, welchen die Abaudsflüssigkeit beim Coliren erlitten hat, möglichst zu compension.] — O der

B) man kocht die fixeren Substanzen ordentlich ab, die flüchtigeren aber setzt man erst sub finem coctionis zu, und lässt dann die Flüssigkeit noch ein wenig aufwallen, so dass also auch nur Einmal colirt werden darf. Dies ist die Decocto-Ebullition [welche einige Schriftsteller über Receptirkunst, nicht passend, auch unter der Benennung Decocto-Infusum beschreiben]. - Das Decocto-Infusum ist in neuerer Zeit durch die Decocto-Ebullition grösstentheils verdrängt worden; diese letztere ist für den Apotheker (wie für den verschreibenden Arzt) weniger umständlich, für den Kranken wohlfeiler, gewährt aber auch rücksichtlich der Qualität und Quantität des Auszuges der zuletzt hinzugethanen Substanzen vielleicht etwas weniger Sicherheit, indem sie der Willkühr des Apothekers mehr überlässt. Künstige chemische Untersuchungen werden noch über den relativen Werth des Decocto-Infusum und der Decocto-Ebullition zu entscheiden haben; vorläufig habe ich im 2ten Theile dieses Buchs der letzteren meist den Vorzug gegeben.

3) Um schleimgebende Substanzen mit anderen (nicht schleimgebenden) zugleich auszuziehen. Kocht man nimich schleimgebenden) zugleich auszuziehen. Kocht man nimich schleimgebende Substanzen mit anderen zugleich ab, so that der sich zeitig außistende Schleim wohl der Extraction der anderen Bestandheile Eintrag i man wählt deshalb auch hier gemeine Decocto-Ebullition, so dass die schleimgebende Substanz [von der man dam vohl, well man drauer frechen muss, dass eie ann weuiger volltsiedig angezogen werde, eine grüsere Quantität, etwa die doppelte, sinnall grat zub Amen cootioniz zugeestat wird. Sosst

hift mas sich in diesen Falls auch wohl dadurch, dass man der Colaureisen Schlein, der aicht erst (gebocht zu werden braucht, zanstern sich eisen Schlein, der auch erst gebochten Schleim besonders anhomen mollte, dadurch dass men eines solchen spart bereiten und der Colaire der anderen Babstanz zusetzen (also 2 Decotte mit einander vermischen) jässt; oder endlich dadurch, das som die Einstelphen der Arzesit mit einem ist Hause der Kranken bereitsten Schlein (einer Abhochung von Rad. Althonour, oder Hafestschlein od. del.) nehmen listet.

- Um aus einer und derselben Substanz flüchtigere und fixere Bestandtheile zugleich auszuziehen. — In diesem Falle kann man
- a) folgendes Verfahren wählen. Man infundirt zuerst [und zwer kann man alle 3 Arten des Aufgusses - S. 141, - wählen], colirt dann, giesst nun von Neuem Flüssigkeit auf die Substanz, kocht, colirt abermals und vermischt die beiden Colaturen - Infuso-Decoctum. Es wird also dann zweimal Flüssiekeit auf dieselbe Substanz gegossen, und man kann dazu fein besonderer Vorzug dieser Form] zwei verschiedene Flüssigkeiten, etwa zur Infusion eine geistige, anwenden. [Wenn man beim Infuso-Decoct zum Infundiren eine etwas starka geistige Flüssigkeit wählt, z. B. unverdünnten Franzbranntwein, so entsteht zwar beim nachherigen Zusammenbringen mit der wässerigen Flüssigkeit gewöhnlich ein Niederschlag, duch macht dies nichts aus, wenn man nur die Arznei vor dem Einnehmen jedesmal umschütteln lässt. ] Ueberhaupt zieht im Allgemeinen diese Form am vollständigsten alle wirksamen Bestandtheile einer Substanz aus. -Man setzt beim Infuso - Decoct die Quantität der beiden Colaturen gern verhältnissmässig klein an, damit, wenn sie beide zusammenkommen, die Quantität nicht zu gross werde. - Bequemer und schneller als durch das Infuso - Decoct kann man jedoch den Zweck einer möglichst vollständigen Ausziehung der fixen und flüchtigen Bestandtheile erreichen, wenn man
- b) zwei verschiedene Portionen derzelben Subtanz wie zwei verschiedene Subtanzen behandelt, und in der Art, wie es oben zub 2) gelehrt worden, eine Decocto-Ebullition daraus macht fabe die erste Portion ordentlich abkoht, die sweits aber zent zub finnen cortionie zusetal] es ist dies zamennlich bei Substanzen, die so wohlfeil sind, dass die zuletzt noch hinzugefügen Quantität weniger kostet als die (umständliche) Operation des Infundirens [die Bereitung eines Infuno-Decocts koatet nach den Taxen er verschiedense Länder 1; 2-zan so wit als die eines einschan Decocts oder einer Decocto-Ebullition], zwecknissig, während es bei theurens Substanzen eine Verschwendung wirde fans von der erweise

Portion der Substanz gehan die Stadigerens, von der revilten die Stereus Bestandthalte verdoren]. Da aber bei weitem die meisten regelabilischen Substanzen so wohlfeil sind, dass man sie auf die angegebene Weise in einer doppelten Portion ansetzen kann und doch wohlfeiler wegkommt als bei einem Infuso-Decoctum, auf alberdies oft die Extracte, je nach ihrer verschiedenes Bereitung, einen Aufgess oder einen Abnet simhlig entigen der rette Manne, so formt das Infuso-Decoctum in der Receptor nur selten, und meistens nur dann vor, wenn man die Substanze (oder die Substanzen) mit 2 verschiedenen Menstruis extrahiren will, wie in dem unten gegebenen Beispiele von Colombo und Cascarille; sonst gewöhnlich statt seiner die Decocto-Ebullition.

Es bedarf wohl kaum der Erinnerung, dass man ausser den bis hieher beschriebeneu Verbindungen von Absud und Anfiguss auch einen Absud von einer und einen Aufguss von einer and eren Substauz mit einander verbinden (die fertigen Colaturen mit einander vermischen) und so Eine Arznei daraus machen dürfe. Es geschieht dies jedoch sehr selten, weil man in der Regel lieber beide Auszüge abwechelnd nehmen lisst, oder noch gewöhnlicher eine Decocto-Ebullition anwendet oder statt des weniger wichtigen Auszugs siche mit einem Extract, einer Tinctur n.s. w. behilft. Übrigens würde man eine solche Verbindung von Auszügea aus verschiedenen Substanzen weder Infuso-Decoct noch Decocto-Infusum neumen. [Briget man dabei eine ettess starke geitige und eine Winserige Colatur zusanzen, so gilt dauereb, was ober beite Infuso-Decoct besent worden.]—

Von allen in diesen §. bestariebenen zussenmengesetzten Ktzzeiloua-Arten kommen nur dan Mierzeilous- und Digstaltonderect und gazz besonders die Diecoto-Ebullition häufig in der Receptur vor; ist machen sach für die meister Fälle die übrigen entschriftet, aber wir haben es doch für nöhlig erschrie, und der übrigen zu gefensete, da auch für seitene Fälle dem Artei die Gewandsteil; das zurechmisigste Verfahren zu bestimmen, micht felben dert. Die folgenden Beispielte verden die beschriebenen zunammengereitzte Ktreetlonserten deutlich und die dabei nöthägen technischen Redewendungen gelünfig machen.

## 1. Macerationsdecoct.

Ry Rad. Sarsaparillae Unc. 1

Aquae comm. L. 3.

Macera per 36 horas, tunc ex eadem aqua coque ad remanentem Colat. L. 1, cui adde etc. etc.

#### 2. Digestionsdecoct.

Re Ligni Guajaci rasp.

Rad. Bardanas inc. ana Unc. 1

Aq. comm. fervidae L. 3.

Digere loco tepido per 12 horas; tunc ex eadem aqua coque ad reman, Colat. L. 11, cui adde etc. etc.

### 3. Decocto-Infusum.

Ry Cort. Chinae fusci Unc. 1. Coque c. Aq. comm. q. s. per 1 hor.; Colaturam Unc. 71 adhuc fervidam funde super

Rad. Valerian, min. Unc. 1.

Digere per 4 hor, in loco tepido, Colaturae (es werden ungeführ 6 Ungen seyn) adde etc. etc.

Oder:

Ry Cort. Chinas fusci Unc. 4. Coque c. Aq. comm. q. s. per & hor. ; tunc adde

Rad. Valerian. min. Unc. 1. Repone ad refrigerat. Colaturae Unc. 6 adde etc. etc. Oder :

Digere per 1 hor. in loco tepido. Colaturae Unc. 6 adde etc. etc.

#### 4. Decocto-Ebullition.

Re Cort. Chinge fusci Unc. 1.

Coque cum Aq. comm. q. s. per 1 hor. Sub finem coctionis adde Rad. Falerian, min. Unc. 1 .

Colaturae Unc. 6 adde etc. etc.

Wenn man in dieser Formel statt des Cort. Chin. fusc. Bad. Calami mundatae Dr. 3 und statt der Rad. Valer. min. eben eo Rad. Calami mundat. Dr. 3 ansetzt, so hat man ein Beispiel von Decocto-Ebullition aus Einer Substanz, bei welcher man ihrer Wohlfeitheit wegen diese Bereitung - statt des Infuso - Decocts - wählt.

#### 5. Infuso - Decoctum.

Re Rad. Colombo Cort. Cascarillae ana Unc. 1

Vini Malacensis q. s. Macera per 12 horas, saepius agitando, ad Colat, Unc. 6. Residuum coque ex Aq. comm. L. 1 ad reman. Colat. Unc. 6. Colaturis mixtis adde etc. etc.

#### 5. 77.

Zu mündlichen Verordnungen eignen sich die in §. 65. aufgeführten 4 Extractionsarten zwar unter Umständen alle; nur darf man dann nie auf grosse Sorgfalt und Genauigkeit in der Operation rechnen (dair slee a. B. sicht rechnen auf ein mäntig und gleich mäntig surber Kochen, — auf eine grause Betimmung der Quantität der Colatur, — auf ein zwerländige Stirbirer, wie es z. B. für Augesmittet wichtig ist, u. s. ».], sondern muss, wo diese nöblig sind, verschreiben. Am ersten darf man noch bei kalten und heissen Aufgüssen auf Genauigkeit rechnen. — Von den in 5.76. abgehandelten zusammengesetzten Extractionsarten dürften nur das Macerations-Decoct, das Digestions-Decoct und die Decocto-Ebullition sich, bei zuverlässigeren Leuten, bisweilen zur mündlichen Verordnung qualifciren.

Die Kranken missen bei der mündlichen Verordnung, wenn diese nur Eine Substanz betrifft, dieselbe, so weit als nöthig [vgl. 8.142.], zerkleinert, wenn sie mehrere zusammen zu extrahirende Substanzen betrifft, dieselben in Speciesform [5.93. was 6.] aus der Apotheko — wenn Verwechlungen zu beirchten sind, signirt, etwa mit der Aufschrift: Zum Thee, Zur Abbochung, od. dgl. —, und, wie es sich von selbst versteht, vom Arzte mindlich eine genaue Geberauchsanweisung erhalten.

S. 78.

8) Das Abglessen oder Becautiren (decantere), eins bekannte Operation, um entweder eine specifisch leichtere Flüssigkeit, die in einem Gefässe über einer sehwereren steht, von der letzteren, oder eine über einer festen Schicht atehende Flüssigkeit von jener Schicht zu trennen. Haupsischlich nur zu dem letzteren Zwecke kommt es in der magistralen Receptur vor, als Hülfsoperation bei der Bereitung von flüssigen Auszügen (§.7-11.), Preläfiften (§. 8-11.) u.s.w. — Es wird entweder in eigenen, hohen, cylinderförnigen, Decantiprelissen, die an der Seite in verschiedener Höht verschliessbare Öffnungen haben, durch Üffnen eines dieser Löcher, verrichtet, oder gewöhnlicher, da die wenigsten Apotheker mit solchen Gefässen versehen sind, nur durch behutsumen Neigen des Gefässen.

Anstatt des Abgiessens wird biswellen das Abnehmen mit dem Heber, mit Baumwolle, Lüschpapier, dem Scheide- oder Jungferntrichter, der Spritze u.s. w., angewandt; man kann dies dem Apotheker überlassen, vorschreiben wird man es uicht.

§. 79.

 Das Burchseihen, eine bekannte Operation, um von flüssigen Körpern eingemengte feste zu scheiden. Es heisst

a) Durchseihen im engeren Sinne oder Coliren (colare),

wenn ein etwas grobes Seihzeug angewandt wird, wodurch sich gewöhnlich nicht alles Feste vollständig abscheidet, sondern noch feine, die Flüssigkeit mehr oder weniger trübende Theile zurückbleiben:

b) Filtriren (filtrare), wenn ein feineres Seihzeug angewandt und dadurch das Feste vollständig abgeschieden wird, so dass die Flüssigkeit nun vollkommen klar erscheint.

Beide Operationen (a. und b.) werden, als Hills - Operationen, am himfigsten bei den verschiedenen Extractions-Arten (vgl. §. 71.), ausserdem aber auch bei Außösungen solcher Simplicia, denen, selbst bei untadelhafter Beschaffenheit der Droguedoch fremdatige Theilohen eingemengt zu seyn plegen (vgl. 8.131), bei der Bereitung von Preisfäften (§. 81.), Molken (§ 205.), angewandt.

Tun Calirem bedient sich der Apotheker sines Schitzeth (colatorium) zon Vinardi oder Leinvand, weichas er im Anfang der Operation auf einen mit Nigeln versehenen viereskigem Rahmen, Tanakel (renomfrem), auspannt, audett aber mit beiden Hinden an den Raden anhart, und, möden er ausammenderich, ausgewat falls er sich nicht zum Auspressen eines eigenen Apparate, einer sogenannten Decocten-Preus bedienen will. Geschnotzene Harze und Fette zu Pflastern und Sällen erikt er durch Hang, des er auf einen Drathborb, Durchsching od. dgl. ausbreitet. — Zum Filtrens wendet er großnäch einen Trichter aus Fils oder aus einsch vollendungt geltgung. Liech- order Drack-Papier au, weichne er in einen Trichter aus Glas oder einer anderen festen Masse steckt. Ausgeprest wird einheite infekt, dehalb muss, wenne vergenblichte Schatzaren extrahit worden sind, schon vorher collet (und dabei ausgepresst) syn, eke man die Filissigkeit im Filtrum bringt, weil sonst zu viel Filissigkeit zwischen der Stutzurz zu extrahichen würde.

Die technische Anweisung zu diesen beiden Operationen geschielt ganz einfach durch die Wörter coda oder Efftra, oder wenn sie beide angewandt werden sollen, durch: cola, tum filtra; cola et filtra; oder [da, wean hintriber soch filtrit wird, es beim Coliens huputskitlich aur une das Auspresenz zu hun ind zerprime et filtra. Die Bestimmung des Seihzeugs kann man dem Apotheker überlassen.

§. SO.

10) Das Klären, Abklären oder Klarmachen (clarificare, elliquare) einer Flüssigkeit besteht derin, dass man ihr Eiweiss [gewöhnlich vorher mit etwas Wasser zu Schaum geschlagen] zusetzt und sie nun etwas kocht; das in der Hitze gerinnende Eiweiss nimmt feste, die Flüssigkeit trübende Theile mit sich auf die Oberfläche, und kann dann mit diesen Theilen zugleich, entweder durch Abschäumen oder, vollständiger, durch Coliren entfernt werden. Früher wandte man auch wohl Blut, Milch u. a. in der Hitze mehr oder weniger gerinnende flüssige Substanzen zum Klaren an; ietzt, da man weiss, dass nur der Riweissgehalt dieser Substanzen sie dazu brauchbar macht, immer nur das Eiweiss selbst. Auch die, auf eine andere Weise klärende, Hausenblase setzt man jetzt dem wohlfeileren Riweiss nach.] Man wendet das früher viel allgemeiner übliche Klären jetzt nur noch a) bei solchen flüssigen Auszuigen [vgl. S. 155-56], die manauf die Gefahr hin, dass sie an Wirksamkeit verlieren - besonders elegant zu haben wünscht, in der Regel nur bei zum Gelatinisiren [vgl. \$. 182.] bestimmten Decocten, und b) bei Molken [ s. §. 205. ] an. - Technisch weist man dazu an durch die Worte: elliqua Albuminis Ovorum q. s. [as ware liberflüssig, sich auf eine Bestimmung der Quantität einzulassen; sonst kann man annehmen. dass zum Klären von 1 Quart Flüssigkeit, je nachdem mehr oder weniger trübende Theile wegzuschaffen sind, das Weisse von 1-2, selten mehr. Riern erforderlich ist].

#### §. 81.

 Das Auspressen (exprimere) geschieht, wie wir §.79. gesehen haben, als Nebenact beim Coliren.

Ausserdem presst man aus frischen Pflanzen oder Pflanzentheilen (Kräutern, seltener Wurzeln, Früchten) den Saft aus -Prefsfaft, frischer Kräutersaft, Succus Plantarum expressus od. recens. Die Vegetabilien werden zu dem Ende gewaschen, zerschnitten, dann in einem steinernen Mörser zu einem Brei zerstossen, und dieser, in einen Beutel oder Lappen geschlagen, in einer Presse ausgedrückt. Enthalten die frischen Pflanzen zu wenig oder zu zähen Saft, als dass sich dieser gut auspressen liesse, so muss beim Zerstampfen etwas Wasser zugesetzt oder die zerschnittene Substanz schon vorher eine Weile damit macerirt werden [wofür übrigens der Apotheker auch ohne Anweisung des Arztes sorgt. Aromatisches Wasser dazu vorzuschreiben, wie es die Arzta bisweilen thun, ist eine kleine Verschwendung, indem ein grosser Theil desselben von den Pflanzen eingesaugt wird und verloren geht; man mag lieber, wenn man durch das Arom die Verdauung unterstützen will, das aromat. Wasser dem ausgepressten, colirten und decantirten Safte zusetzen]. Nach dem Auspressen lässt man coliren und [da sich, wenn man die ausgepressten Safte eine Weile stehen lasst, eine Anzahl im Wasser schwer- oder unauflöslicher und zugfeich minder wirkzumer Stoffe (Riweiss, Kleber, Weichherz, Chlorophyll, Nweish, Sützhuehl etc.) zuszuscheiden pflegen] auch decantiren; ein Kläres derch Erweis dagegen in, ab der Wirksunkeit zu zuschbeilig, zicht mehr üblich. Zu dem fertigen Safte kann man noch Zusätze machen; doch beschränkt man zich gewöhnlich aus therapeutischen Gründen auf corrigirende Zusätze (vgl. 5.213.), und dies ist nebenbei in chemischer Hinzicht zweckmässig, da bei dem Gehalte der Predäßte an Eiweiss, Extractivstoffen u.s.w. durch viele Zusätze Zersetzbungen erfolgen würden [vgt. 5.17. zub. 513. u.7.]

Bei der Auswahl der Vegetabilien zu Presssästen ist der Arzt nicht gerade auf die officinellen beschränkt. So benutzt man ausser verschiedenen officinellen (Hb. u. Rad. Taraxaci, Hb. Fumar., Trifol. fibr., Marrub., Millefol., Fol. Farfar., Hb. Rutae, Chelidon. maj., Rad. Bryon., Armorac. - seltener die minder saftreichen: Hb. Centaur. min., Violae tricol., Rad. Graminis - u. a. m.) auch bisweilen die Kräuter von Cardamine amara L. [Bitterkresse], Veronica Beccabunga L. [Bachbungen; alter pharmaceutischer Name: Hb. Beccabungae], Mesembryanthemum crystallinum L. [Riskraut], Sempervivum tectorum L. [ Hauslauch , pharmac. Hb. Sedi majoris s. Sempervivi] , Borago officinalis L. [Buretsch; pharmac, Hb. Boraginis], mehrere Küchenpflanzen, so die Brunnen- oder Wasser-Kresse [ Sieymbrium Nasturtium L., Nasturt. officinale R. BROWN; pharmac. Hb. Nasturtii aquatici], Petersilie [ pharmac. Hb. Petroselini ], Körbel [ Scandix Cerefolium L.; pharmac, Hb. Cerefolii], Gartensalat [Lactuca sativa L.], Sauerampfer [Rumex Acetosa L.; pharmac. Fol. Acetosae], Spargel [Turiones Asparagi (orum)], Mohrrüben [Rad. Dauci], Gurken, seltner Melonen, Kürbisse, verschiedene Obstarten, u. s. w. [Es bedarf wohl kaum der Erinnerung, dass die zuletzt genannten, auch diatetisch benutzten Vegetabilien in Substanz oder in Küchenzubereitungen annehmlicher sind als im Prefsfaft, und dass man deshalb den letzteren nur selten, nur da wählen werde, wo er darauf ankommt, den Saft in einer ansehnlichen Quantität zu geben, ohne dass die unwirksamen, zellgewebigen u. a. Theile den Magen mit belästigen.] Immer muss man bei der Auswahl wissen, dass die verlangte Pflanze in der nächsten Umgegend entweder wild wächst oder doch in Gärten p. p. zu finden ist. Auch ist natürlich auf die Jahreszeit Rücksicht zu nehmen, und man wählt zweckmässig nur zu einer solchen Zeit diese Form, wo das Vegetabil besonders wirksam ist, was für Kräuter und Wurzeln in der Regel nur vor dem Blühen, für Früchte nur bei vollkommener Reife gilt. Der Arzt mus also in der Regel ein wenig Botaniker seyn, um diese Form vorschreiben zu können, ohne sich der Gefahr einer kleinen Blösse auszussteren; noch mehr aber 
kommt es bei dem Apotheker auf botanische Kenntnisse an, damit er auch die nicht blühenden Pflanzen zuverlässig von ühnlichen unterscheiden könne; und da leider nicht in allen Apotheken Botaniker, die in dieser Hinsicht zuverlässig wären, zu
finden sind, so muss sich der Arzt in dieser Hinsicht vorsehen.

Um die Quantitit der Prefisser zu bestimmen, könnte der Arzt die Quantitit der anzuvendenden Pflanzentheile vorschreiben, und sich dabei auf die Norm verlassen, dass die meisten Krütter ½-½, sehr sastreiche, so wie Früchte, ½-½ ihres Gewichts an Sast geben u. s. w.; da aber diese Norm zu vag und unzuverlässig ist, so thut der Arzt besser, die Quantität des ausgepressten und gereinigten Sastes zu bestimmen. Da die Säste sehr leicht in Gährung gehen, verordne man immer uur auf Einen Tag. — Die technischen Redewendungei ergeben sich zur Gemüge aus den Beispielen im 2ten Theil uster Bb. Chehdoni mejor., Billield, Cockhen, Red. demorae.

Kin Mehreres über Prefsfäfte in §. 213.

Das Auspressen der fellen Öle gehört nicht in die magistrale Roceplur.

## 5. 82.

42) Das Abdampfen (emporare), wobei man ans einer Außsung, durch Hitze — und zwar durch eine geringere Hitze als die, bei welcher die Außsung sieden würde —, entweder nur einen Theil der Flüssigkeit verjegt, um die Außsung conentriter zu machen [Esopore (lein elebr, eliege esopor) al remanation Unciae unius, Drachmarum gustuor, oder al remanates Uncias dass, p. p.), doer die gesammte Flüssigkeit, um den aufgelösten Körper trocken darzustellen [Esopore ad siectstera].

Es findet in der magistralen Receptur hauptsächlich nur bei der Bereitung von Gallerten (s. §. 179.) Anwendung, [in der officinellen hauptsächlich bei der Bereitung von Extracten].

## §. 83.

13) Das Krystallisiren (crystallisore, welches verbum aber gewühnlich nur als neutrum gebraucht wird), wobei man aus einer dazu qualificirten, sewöhnlich ein Salz enthaltenden, Auflösung, entweder bloss dadurch, dass man sie in die Källe setzt, oder, wenn das Salz in der Kälte und Wärme beinahe gleich auflösilich ist, dadurch, dass man sie abdampft, Krystalle anschiessen lässt, — kommt in der magistralen Receptur nur änsserst selten vor. Will man diese umständliche und meist zeitspleige Operation einmal vorschreiben, so genügt die kurze Anweisung Repone (solutionem) in lozo frigida ad crystallisationem; crystallisa collectas et siccatas – – ; oder: Evopora ad crystallisationer, expatallisa etc. etc.

#### 5. 84.

14) Das Abknistern, Verknistern oder Verprasseln (decrepiture), ein Zersprengen von Krystallen, indem man das in ihnen enthaltene Wasser durch Hitze verjegt, kommt nur beim Kochsalz vor. Man hat bloss nöthig, Natrum muriatic. decrepitatum vorzuschreiben.

#### S. 85.

- 15) Das Rösten (torrere, sellener torrefacere\*), und 16) Das Verköhlen (carhonisare), beides unvollkommene Verbrennungsprocesse, beide auch wohl durch den etwas unbestimmten Terminus Brennen (urrer) bezeichnet —, kommen in der magistralen Receptur, da einige officialie Präparate (i. in Thi. 2. diejenigra, welche die Raesenung Carlos —, flühren) sie enbehrlich machen, hauptischlich nur beim Brod und beim Kafflee von, die man wohl rösten oder verkohlen lästst, um sie zu Zahnpulver zu verwenden, falls man diese Arbeit nicht der häuslichen Bereitung überweist.
- 17) Das Einäschern (incinerare), ein vollständiges Verbrennen, kommt gegenwärtig wohl nur noch beim Cosmischen Palver 1. Thi, 2. unt. Arsen, alb. vor.

#### 6.86.

18) Die Bereitung von Gasarten (praeparatio gasorum). Nur etwa das kohlensaure Gas könnte man veranlasst

Die augegebene beiden lateinischen Ausdrücke, so gewühnlich es ist, Rösten durch sie zu lösereitzen, sind dech an ish nicht ganz unzweidenlig, da sie, und zwar auch dem alt-lateinischen Sprachgebrunch richtiger, auch für Dürren (5. 85), gebruucht werden; so dass man sich viellicht besere immer der, freilich nicht so bestimmt einen gewissen Verbraumunggraß bezeichnenden, Wortes sowere bedienen wirde.

seyn, in der Apotheke bereiten zu lassen; hierüber im 2ten Theil unter Gas Acidi carbonici.

#### §. 87.

19) Das Mischen (miscere). [Re ist echon bemerkt worden, dass die Receptirkunst nicht zwischen dem Nischen und Mengen der Chemiker unterscheidet, sondern beides mit der gemeinschaftlichen Benenmung, Mitchen "bezeichset.]

Diese beim Receptiren besonders häufige Operation wird

auf sehr verschiedene Weise verrichtet, nämlich

- a) durch blosses Zusammenschütten der zu mischenden Stoffie; so geschieht es, wenn beide Stoffie – oder, sind mehr als 2 Stoffe zu mischen, sämmtliche — flinsig und zugleich geneigt, sich, chemisch oder mechanisch, gegenseitig zu durchdringen, sind. [So z. B. Waser und Weingeits, oder Wesser, Weingeist und Essig.] Der Apotheker hat in solchem Falle nach dem Zusammenschütten weiter nichts zu thun, als etwa noch ein wenig zu schütteln, und die Mischung ist ferüg.
- b) Durch Auflösen (§.61.), wenn man feste Körper mit flüssigen zu mischen hat, und die ersteren in den letzteren auflöslich sind.
- c) Durch Schmelzen (fundere, in Recepten häufiger liquefacere od. liquare) eines oder mehrerer der zu mischenden Stoffe. Da Körper im flüssigen Zustande sich leichter mischen (und mengen) als im festen, so versetzt man einen oder mehrere, die sich dazu qualificiren, künstlich, durch Wärme, aus dem festen Zustande in den flüssigen, und verrichtet dann das Mischen, wozu nun in der Regel bloss noch ein Umrühren (Agitiren, agitare), so lange bis die Mischung erkaltet ist, bisweilen auch noch [um manche Salben, Linimente, gewisse Emulsionen (vgl. 6. SS.) u. s. w. darzustellen | ein Reiben [s. unten] oder [bei Pflastermassen, die in Stangen gerollt werden sollen, vgl. §. 162.] ein Kneten [ e. unten ] erfordert wird. So schmilzt man Wachs, Wallrath, feste Fette, Harze, Gummiharze, um solche Stoffe theils unter einander, theils mit anderen, bereits flüssigen (z. B. Oelen), oder balbflüssigen und weichen (z. B. officinellan Linimenten und Salben), oder auch pulverigen, zu miechen, und auf diese Weise verschiedene Arzneiformen darzustellen. Da die meisten schmelzbaren Stoffe, besonders aber die an flüchtigen Bestandtheilen reicheren [wie z. B. die s. g. Gummata ferulacea] durch die Anwendung einer stärkeren Hitze sehr leiden würden, so

schreibt man gewöhnlich (zum Überfluss) vor: leni calore liquefac , liquefiant.

d) Durch Reiben, terere oder (anhaltend reiben) triturare. Dieses geschieht in Mörsern oder Reibschalen, mittelst einer Reibkeule (pistillum). - Das Reiben wird hauptsächlich angewandt:

a) um pulverige Substanzen unter einander zu verbinden:

β) oft [namentlich bei Latwergen, Salben und Linimenten], um pulverige Substanzen mit dickflüssigen, halbflüssigen oder weichen Substanzen (Extracten, Pulpen, Fetten, zähen Oelen, Balsamen, officinellen Linimenten und Salben u. s. w. ) zu verbinden ;

y) um unauflösliche Pulver mit einer überwiegenden Quantität einer dünnen Flüssigkeit zu Schüttelmixturen zu ver-

binden (vgl. 6, 204.):

8) um eine verhältnissmässig geringe Quantität dunnflüssiger Substanzen mit pulverigen Substanzen oder auch mit dickflüssigen, halbflüssigen oder weichen Substanzen zu verbinden Z. B. wenn man zu einem Pulver eine geringe Quantität eines atherischen Oels oder einer Tinctur, zu einer Salbe eine geringe Quantität Bleiessig oder Tinctur setzt ]; endlich

s) beim Emulgiren, s. 6. SS.

Am schwersten mit anderen Substanzen zu verreiben sind gewöhnlich zähe Stoffe, namentlich Stoffe von Pillenconsistenz (§. 137). Man kann zwar oft die Schwierigkeit beseitigen, indem man sie einer gelinden Hitze aussetzt und dadurch trokken, pulverisirbar, darstellt; doch ist dies meist umständlich und, weil die meisten Stoffe dabei leicht leiden, unzweckmässig es ist nicht zu billigen, wenn menche Arzte Extracte, nm sie bequemer in Pulver aufnehmen zu können, megistral trocken darstellen lassen]. Sonst verreiben sich dergleichen Stoffe nur mit einer überwiegend grossen Menge eines harten Pulvers leicht (vgl. §. 107). Will man sie mit weicheren Substanzen verreiben (z. B. um sie in eine Latwergen-, Salben-, Pflaster-Masse aufzunehmen), so geht dies nur dann leicht an, wenn sie entweder elwas erwärmt und dadurch erweicht werden, oder wenn sie mit Flüssigkeiten zusammenkommen, von welchen sie erweicht, unvollkommen aufgelöst werden; man setzt wohl deshalb ausdrücklich ein wenig Flüssigkeit (Wasser, Weingeist) zu. [So nimmt men z. B., um Extracte von Pillenconsistenz in eine Pflastermesse aufzunehmen, baid Wärme, bald etwas Wasser zu Hülfe, vgl. §. 162.] Wo die erwähnten Hülfen wegfallen, kann man oft die zähen Stoffe nicht mehr, unter einander oder mit anderen Stoffen, verreiben, sondern muss zum Kneten seine Zuflucht nehmen. — Das Mischen geschieht demnach

e) durch Kneten oder Malaxiren (malaxare), bei besonders zähen Stoffen, namentlich um aus solchen (und anderen) Stoffen Pflastermassen oder Massen von Fillemonnistenz [Pilen-), Bissen-, Subhähöfchen-Massen, sach solche Massen, welche nur verübergehed Pfleseconsistens Abber, und spiler mehr ausgetochset werden, so Trochicken- und Rüscherkerschen-Massen] darzustellen. — Das Kneten wird theils mit den (mit Wasser oder Gel befenchteten) Händen, theils mit einer Reibkeule verrichtet. Wird die Keule mit einiger Schnelligkeit geführt [zo dass der Apotheker an der Wand eines eigens dazu geforatun (Pilen-) Mörere mit der Keule inser zuch hinuster führt — wie dies nassentlich bei Pilen- und ähnlichen Massen gestelschaft, so nennt man es gewöhnlich Anstossen.

Die technische Anweisung zu den obigen Mischungsoperationen geschieht durch folgende Ausdrücke:

ad a) durch das einfache misce (M.);

ad b) durch ein solve (vgl. S. 134). Weniger passend ist es, statt des solve ein misce (M.) zu setzen, und es geschieht nur etwa dann, wenn man ausser dem Solvendum und dem Menstruum noch etwas zumischen lässt. 80 ist es z. B. nicht gerede felderädt, zu sekreiben:

> Ry Tartari stibiati Gr. 1 Aq. destill. Unc. 6 Liq. Ammon. acet. Unc. 1. M. D. S. - - -

Eleganter und correcter aber schreibt men : Ry Tartari stibiati Gr. 1

solve in Aq. destill, Unc. 6

Liq. Ammon, acet, Unc. 1. M. D. S. - - -

oder:

Liq. Ammon, acet. Unc. 1. D. S. - - - .

ad c) durch: (leni calore) liquefacta misco (liquefacta terendo oder agitando misce; liquefacta usque ad refrigerationem agitundo misce; liquefacta agitando et malaxando misce); ad d) durch: terendo misce; ad e) gewöhnlich bloss durch: misce (M) oder allenfalls durch: misce lege artis (M.l.a.). Die Hinzufügung der Arzneiform (f. Plulues, f. Emplactrum, p.) sagt dann schon dem Apotheker das Nöthige. Allenfalls sagt man wohl bei Platen: malexondo misce, gewöhnlich aber un; wenn man zu einem fertigen Plater noch ein anderes Plater oder sonst etems hinzufügen läst, und will dann gewöhnlich damit bezeichnen, dass die Mischung bloss durch kneten, ohne Erwirmung, geschehen sollt wihrend man, wo Erwirmung zu Hüfle zu ziehen ist, lent calore malexande misce zu schreiben pflegt (vel. 8. 165).

Wichhe von den aufgeführten Mischungsoperationen anzuwenden sey [biswiles, wie bewerkt, müsses bei Einer Forzel mehrere dereibes augezausch werden] wird man in der Regel sicher und richtig beurtheilen, wonn man mit den physikalischen und ohnmischen Eigenschaften der Substanzen gehörig bekannt ist. Wo man nicht sicher ist, hilft man sich durch ein M.La. oder auch M. kurzweg. Beim Reiben lässt man überdies das terendo hünfig weg, weil das Reiben ein besonders häufig angewandtes Verfahren und, wo pulverförmige oder weiche Substanzen zu mischen sind, Regel ist.

Die sämmtlichen Mischungsoperationen geschehen theils in metallenen, theils in irdenen [Porcellan, Serpentinstein, Achat, Steinseug u. s. w. ] oder gläsernen Gefässen, die Operationen a. und b. oft in dem zur Verabreichung der Arznei bestimmten Glase. (das Kneten oft in den Händen). Wo die zum Mischen bestimmten Substanzen ein metallenes Gefäss angreifen könnten, den Apotheker durch ein: misce in mortario (oder vase) lavideo od. dgl. darauf aufmerksam zu machen, ist überflüssig, da er dies von selbst beachtet. - Eben so ist es überflüssig, ihn. sehr differente Stoffe mit andern in einer nicht ganz flüssigen Arzneiform verbunden werden sollen, darauf aufmerksam zu machen, dass jene zuerst abgewogen, und die weniger differenten allmählig zugesetzt, allmählig mit jenen vereinigt werden müssen, weil man auf diese Weise der gleichformigen Vertheilung sicherer ist; [höchstens deutet man dies durch die Ordnung der Ingredientien in der Formel an, vgl. S. 116]. Überhaupt giebt es beim Mischen sehr viele kleinen praktischen Vortheile, die man kennen muss, wenn die Mischaug möglichst gut ausfallen soll; [so ist ce z. B., wenn eine kleine Quantitat einer HarzTinder mit einer grossen Quantität einer wässerigen Filanigkeit gemieht werden soll, nicht gleichglüßtig, welche von beiden Filanigkeiten zuerst in das MirchnupygeTass geschützte wird; schätzet man die Harztinetur zum Wasser, so entsteht ein teineren, zusteren, gleichförmigrerer Congolum; schätzet man diegeme das Wasser zur Harztinetas, so entsteht die größerei, klumpigeres Coagulum;] aber diese Vortheile kennt der Apotheker weit besser als der Arzt.

Wie werden später sehen, dass es einige pharmacentiche Formen (Formaristism) giebt (Schüttelmintur, Kamlsion und dönnere Latwerge), welche vom Apotheker nicht daserbalt gemeigt werden können, so dass es nöthig sits, im Hause des Kranken jedemal vor dem Einschunen dorch Umschüteln der Umfalten die Mengung von nesenn herzustellen.

#### S. 88.

Emulgiren (emwigere\*) heisst: einen im Wasser unauflößlichen (oder nur sekwer oder unvollstindig auflösitchen) Stoff (Emwigendum) durch Emulsin, Pflanzeneiweiss, Pflanzenschleim, Gummi, Eigelb, Zucker, oder einen andern zöhen [weispress in verhindung mit Wasser ziben] Stoff (Emwigens, franz. Interemde) in einer wüsserigen Flüssigkeit (Menstruum Emwilsionis) suspendiren, ihm it derselben mengen.

Man wendet diese Operation an

a) bei Samen, welche fettes Ül [Emigentem] und zugleich ein brauchbares Emulgens enthalten; so namentlich bei süssen und bittern Mandeln, Sem. Papaweris, Connabis, welche neben ihrem fetten Ül zugleich Emulsin, Eiweiss und Pflanzenschleim enthalten; bisweilen auch bei Sem. Hyposzemis, welches neben dem fetten Ül Gummi und Eiweiss enthält; früher auch noch bei manchen anderen Samen, die ietzt obsolet sind.

b) bei sehr vielen Stoffen, welchen man ein Emulgens eigens zufügen muss; so bei fetten und \(\text{identifeshen \text{Olen}\) ben, \(\text{Mall-rath}\), \(\text{Gulminiarzen}\), \(\text{Harzen}\), nat\(\text{idilentifeshen Balsamen}\), \(\text{Campher}\), \(\text{Opium}\), \(\text{Moschus}\), \(\text{Moschus}\), \(\text{Harzen}\), \(\text{Latentifeshen}\), \(\text{Latentifesh

<sup>\*)</sup> Die Ausdrücke emulgere (ausmeiken) und emulsio rühren daher, dass man die Operation zuerst bei Samen anwandte, aus denen man gleichaam "tine Milch ausmelkte"; eben dies erklärt auch die Benennungemule, spuria im Gegeusatz der gennina.

Substanz, in seiner Totalität anwenden will, und weil es auch wohl nicht möglich seyn wurde; aus den superfeinen Körnehen die Bestandtheile so leicht wie aus jenen grösseren Samen heraussupressen].

Das Product der Operation heisst eine Emulsion, Emulsio, und zwar bei den sub a. aufgeführten Samen eine ech te oder wahre Emulsion, Emuls. genuina s. vera. bei den übrigen, sub b. aufgeführten, Stoffen eine un echte, falsche oder Pseudo-Emulsion, Emuls. spuria, Pseudemulsio [specieller: Ol-, Harz-, Campher-Emulsion v. s. w., Emuls, aleasa, resinosa, camphorata etc.]. Wo, wie es in der Regel der Fall ist, die Emulsion weiss und trübe, milchähnlich, aussieht [ mehr oder weniger tribe ist sie immer; und die milchweisse Ferbe fehlt nur dann, wenn entweder sehr wenig Emulgendum out sehr viel Menstruum genommen worden, oder wenn das Emulgendum sehr dunkel gefärbt ist, wie manche Harze, Moschus, Cestorenm p.p., so wie euch bei Sem. Lycopod.], nennt man sie auch wohl Milch, spricht also von einer Samen - oder Pflanzen-Milch, einer Ölmilch, Harzmilch, Asandmilch, Ammoniakmilch, Lac Asae foet., Lac ammonineale, u.s.w. Bisweilen nennt man sie auch bloss, von der Bereitung abstrahirend, mit einem allgemeineren Ausdruck: Mixtur (s. §. 203.), z. B. Harzmixtur; sie gehört als Mixtur zu den Schüttelmixturen [s. 6. 204].

Bei den sub a. aufgeführten Samen wird die Operation verrichtet, indem man dieselben [die Mandeln excorticiet, s. Thi. 2.] mit etwas Wasser [das Wasser zu etwa 40 ° R. erwärmt zu nehmen. befürdert die vollständigere Ausmelkung des fetten Öls, doch ist es nicht üblich, weil diese Samen wohlfeil sind, so dass man lieber etwas mehr von Ihnen nehmen kann. - Es ist zu lingetlich, wenn manche Schriftsteller meinen, dass man nie Brunnen-Wasser (sondern immer nur destillirtes) anwenden solle, weil die Kohlensäure des Brunnenwassers die Emulsion (das Emulsin und Eiweiss derselben) leicht zum Gerinnen bringe.] so Jange anstösst und reibt, bis man einen weichen Brei erhalten hat; zu diesem setzt man nun unter Reiben noch so viel Wasser zu, als der therapeutische Zweck erfordert, doch niemals füglich mehr als im Ganzen etwa 24 Wasser auf 1 Samen [weil sonst die Emulsion weniger haltbar wird, sich leicht wieder entmengt, ee sey denn, dass man noch ein anderes Emulgens, ausser dem in den Samen selbst enthaltenen, mit zu Hülfe nahme, z. B. noch etwas Gm. Mimos. oder Eigelb mit den Samen verreiben liesse]; endlich colirt man [es ist ein Irrthum, zu glauben, dass man, wenn man die Mandeln excorticirt nimmt, das Coliren ersparen kürne; man nismat sie sur darum ercorticirt, weil die Schalenhaust den arbiten mildeveissen Ferbe der Knuthion ein wezig schaden würde, (nicht, wir Manche mit Unrecht glauben, weil aus der Schalenhaust ütterrüches 61 mit ausgepresst werden würde). Ner wenn man die Mandelin — wie es z. B. in der 2ten Permel unter drugsfalt, dule, im 2ten Thit, uns eine Paste, einen fainan Teig, derzustlen; geschehen muss — mehrere Stunden lang zufüst und reibt, wes natürlich theuer ist und deshalb micht oft vorkonnen darf. kann allenfalls das Colleyen werfallen!

Bei den übrigen, sub b. aufgeführten, Stoffen wird die Operation verrichtet, indem man das Emulgendum [ Wechs, Wallrath, Ol. Nucistae und Ol. Cacao vorher in gelinder Warme geschmeigen; die pulverisirberen Emulgende gepulvert, doch läset men die nicht flüchtigen Harze und Gummiharze auch wohl schmelzen, und die Emulsion wird dadurch noch saubarer] mit dem Emulgens, welches hier in der Regel entweder Gm. Mimos, fentweder gepulvert oder als sehr dicker Schleim oder Eigelb ist, zusammenreibt, während man zugleich anfangs sehr kleine, allmählig grössere Portionen Wasser zusetzt wann das Emulgendum geschmolzen werden musste, s. oben, so muss euch das Reiben in einam erwärmten Mörser geschaben und das Wasser erwarmt zugesatzt werden]. Auch hier kann man auf eine bestimmte Quantität des Emulgendum so wenig oder so viel Wasser zusetzen, als um des therapeutischen Zweckes willen rathsam scheint; nur bei einem pulverigen Emulgendum nicht so wenis, dass die Mischung dicker würde, als es bei Schüttelmixturen erlaubt ist (vgl. §. 204). - Gummiharze künnen zwar schon durch blosses Reiben mit Wassar zu einer Emulsion gemacht werden, wobei das in ihnen enthaltene Harz und atherische Öl die Rolle des Emulgendum, das Gummi die Rolle das Emulgens spleit; doch sind wegen zu geringer Menge des letzteren solche Emulsionen nicht heltber, und man setzt deshalb fast immer noch ein eigenes Emulgens zu. - Wechs, Wallrath, Ol. Nucist. und Ol. Cacao konnen zwar schon für sich , nachdem man sie geschmolzen, emulgirt werden; feiner, gleichmässiger und angenehmer einzunehmen aber wird die Emulsion, wenn man jene Stoffe, in gelinder Wärme geschmolzen, mit etwes fettem Öl (etwa bei Wallrath und Wachs 1 - 1, bei Ol. Cacao und Ol. Nucist. 1 - 1, ihres Gewichts ) vermischen und dann diese Mischung emulgiren lässt. - Campher und Harze rathen einige Schriftsteller mit Mandeln verreiben und dadurch emulgiren zu lassen (Einige wollen ausserdem noch ein Emulgens zusetzen); es ist dies aber ehen so nuzweckmässig als überflüssig , denn um der Mandeln willen muss colirt werden , und dabei geht ein Theil des Camphers oder Harzes verloren. - Statt der Harze und Schleinharre in Substan, empfahlt Khatus, die Techtren derselben mit niem Schlein u.s. w. rassammeriben zu lassen, was feistere, jelechmissigere und wittsamers (?) Mitturen (die man nan nicht nicht Emulsionen aansen hann) gebe Abre bei Schleinharzen können ist Tiostaven nicht als Stellverteiter der Substanzen dienen; bei Harzen können sie swar, doch würde oft der Wängeits lästig werden, besonders wenn nan gefassen Quantitäten einer Harz-Substand durch der Tineute erstenen wollte; wo man nur eine geringere Quantität Harz zur Wirkung bringen will, sie der Rath nicht übel (die Harzindeuren bless mit Wasser, ohne Schleins, mu verdinnen, wäre in der Regal minder zwecknüssig, einen das Wasser scheldet das Harz uns seiner gesitzigen Anflösung aus, und es ist deshalb der Zusatz des Schleins erwünzicht, um das Antguschiedens gleich wieder zu suspendrien; yt. S. 204).

Zu den Pseudo-Emulsionen wird als Emulgens bei weitem am häufigsten das Gm. Mimosae gewählt, welches in pharmaceutischer Hinsicht immer passend ist [wenigstens das Pulver des Mimosengummi, denn mit der Mucilago - d. h. einer nar so mässig concentrirten, wie as die in den meisten Pharmakopijen officinellen sind (z. B. in der PH. BOR. 1 auf 3, in PH. HANN, und PH. SLESV. 1 auf 2) -- lassen sich, aben so wohl als mit Eigelb, die meisten Emulganda (namentlich die festen : Harze, Schleimharze u. s. w., besondars aber Campber) mindar leicht emulgiren. Es ist deshalb rathsam, immer Pulvis Gm. Mimos, vorzuschreiben und as dem Apotheker zu überlassen, dass er während der Arbeit, so oft es nöthig ist, ein Weniges von dem Emulsionsmenstroum zu Hulfe nehme und sich so ex tempore eine (hüchst concentrirte) Mucilaro bereite.]; und nur aus therapeutischen Gründen zieht man ihm bisweilen das Eigelb (welches sonst im Allgemeinen die Nachtheile hat, dass es früher verdirbt und leichter auf etwanige Zusätze, die man zur Emulsion macht, zersetzend wirkt, oder auch selbst so zersetzt wird, dass es nicht mehr emulgirt) vor [so z.B. bei innerlichen Mitteln der besseren Verdaulichkeit wegen, oder weil man die ernährende Kraft des Eigelbs gleich mit benutzen will, bisweilen auch des angenehmaren Geschmacks wegen (nur seiten hat man aus diesem letzteren Grunde das Gm. Mimos, vorzuziehen, doch z. B. bei fetten Ölgn, walcha mit Eigelb leicht eine gar zu fette Mischung geben); bei Abführmitteln, weil das Gummi einigermassen anhält; bei Linimentan, weil das Gummi auf der Haut eintrocknat und dadurch oft lästig wird; u. s. w. l. Traganthschleim als Emulgens ist obsolet. Honig, Syrup, Zucker u.a. haben so schwache Emulsivkraft, dass man sich nur selten - nur bei einem in sehr geringer Quantität angesetzten Emulgendum, oder wenn man die Emulsion im Ganzen dicklich hilt [mer west] Wesser astnimat] — auf sie verlassen kann. Wichtig ist jedoch der Zucker als Emulgens für kleine Gaben ülterischer Üle; er ist hier besonders passend theils des angenehmen Geschmacks wegen; hiels weil man die Verbindung von ülterischem Ül mit Zucker (Elaevsaccharum, Ülzucker, wowa mehr in Zur Thl., Art. Besonsachers) seht elleicht durch blösser Anflösen, ohne vieles Reiben, mit einer wüsserigen Flüssigkeit verbinden kann.

Die relativen Quantitäten der zu den Pseudo-Emulsionen erforderlichen Emulgentien geben die Schriftsteller gewöhnlich so an, dass sie dabei die Quantität (und Qualität) des Emulgendum vorzugsweise, und die Quantität des Menstruum nur etwa nebenbei berücksichtigen Jauch der Verfasser hat es in der früheren Ausgabe so gemacht]. Richtiger ist es jedoch, die Quantität des Emulgens vorzugsweise im Verhältniss zum Menstruum zu bestimmen: es kommt, wenn man anch das Emulgens zunächst mit dem Emulgendum zusammenreibt, doch hauptsächlich darauf an, dem Menstruum einen genügenden Grad der Zähigkeit zu geben. Diesen wird man - ausgenommen bei atherischen Ölen, von denen später - immer erreichen, wenn man auf 1 Unze Menstruum 1 Scrupel Pulv. Gm. Mimos. nimmt - es sev denn, dass die Quantität des Emulgendum mehr als 1 des Menstruum beträgt, wo man dann die Quantität des Gummi zu erhöhen, zu verdoppeln oder, wenn jene Quantität mehr als 1 des Menstruum beträgt, selbst zu verdreifachen hat. 1 Eidotter thut reichlich so viel als 2 Drachmen Pulv. Gm. Mimos. Man würde also z. B.,

| Unze (oder weniger) eines Emulgendum |          |       |                   | von Pulv.   Eidotter<br>Gm. Mimos. (Stück) |   |  |
|--------------------------------------|----------|-------|-------------------|--------------------------------------------|---|--|
| Uaze (oder                           | weniger) | eines | <b>Emulgendum</b> | Dr. 2                                      | 1 |  |
|                                      | 1 Unze   |       | _                 | Dr.3                                       | 2 |  |
|                                      | 11 Unzen | _     | _                 | Dr. 4                                      | 2 |  |
| -                                    | 2 Unzen  |       | _                 | Dr. 6                                      | 3 |  |

Bei üherischen Üben muss man, weil zie (wenigstens die meisten) durch ihre specifische Leichtigkeit und Dünnflüssigkeit besonders geneigt sind, sich auszuscheiden und nach oben zu gehen, wenn das Ül in grösterer (Dauntlität angesetzt ist, doppelt so viel Emulgens als bei anderen Emulgendia ansetzen; wenn jedoch das Öl nicht mehr als 14 des Menstruum beträgt, so reicht man auch hier mit 1 Scrupel Gummi auf 1 Unze Menstruum aus. Man wird also z.B.

| actuum aus | 1 .   |                  | dazu setzen            |                      |         |   |
|------------|-------|------------------|------------------------|----------------------|---------|---|
| um         |       | Unzen<br>erbinde | on Pulv.<br>Gm. Mimos. | Eidotter<br>(Stiick) |         |   |
| 2 Drachmen | (oder | weniger)         | ätherischen            | Ŏŧ                   | Dr. 2   | 1 |
|            | 3     | Drachm.          | _                      | _                    | Dr.3    | 2 |
|            | 1 1   | Unze .           | -                      | _                    | Dr. 4   | 2 |
|            | 1     | Unze             | _                      | _                    | Dr.6    | 3 |
| factor and | 11    | Unzen            | _                      | _                    | Unc. 1  | 4 |
|            | 2     | Unzen            |                        | _                    | Unc. 13 | 6 |

[Mit Unrecht behaupten einige Schriftsteller, dass sich die ätherischen Öle überhaupt nicht oder nicht gut emulgiren liessen; es kommt nur auf die Quantität des Gummi an.] - Alle hier gegebenen Angaben sind, was wir wohl kaum bemerken dürfen, nicht so absolut bestimmt, dass sie nicht einigem Variiren Raum liessen. Auch schon mit einer geringeren Quantität von Emulgens erhält man oft eine gute Emulsion, namentlich wenn die Quantität des Emulgendum nur sehr gering, oder das Menstruum schon dickslüssig ist, bei Gummiharzen, p. p. Und wenn man andererseits noch mehr Emulgens nimmt, so schadet das in der Regel auch nicht, und die Emulsion wird um so dauerhafter. Indess die von uns angegebenen Quantitäten sind als immer passende mittlere zu betrachten. [Sonst nimmt man wohl im Sommer etwas mehr, im Winter etwas weniger, weil sich im Sommer die Emulsionen leichter wieder trennen; bei Emulsionen, welche sehr rasch verbraucht werden, etwas weniger; u. s. w.] - Wenn es darauf ankommt, nur so wenig Emulgens, als eben nöthig, aufzunehmen, um die Arznei nicht ohne Noth dickflüssig und schwerverdaulich zu machen, überlassen die Ärzte wohl (gemäss einer S. 115 Z. 17-21 gegebenen Regel) die Quantität desselben dem Apotheker durch ein q. s. Indess gerade hier ist, ausnahmsweise, dies Verfahren nicht zweckmässig, weil die Onantität des Emulgens keine sehr nothwendig bestimmte ist, und deshalb mancher Apotheker mehr nehmen würde, als der Arzt selbst hätte vorschreiben können. Man gebe also bei allen Pseudo-Emulsionen ohne Ausnahme die Quantität des Emulgens bestimmt an.

Beim Verschreiben einer echten Emulsion setzt man

zuerst das Emulgendum, dann das Menstruum, darauf ein f. (oder f.l.a.) Emulsio. Dann schreibt man das Coliren vor, entweder durch ein Cola, welches man in die Unterschrift aufnimmt, oder wenn zu der Emulsion noch Zusätze gemacht werden sollen, durch ein: Colaturae adde, In Colatura solve od. dgl. In der Regel bestimmen die Arzte [und es ist dies für den Apotheker ein wenig, wiewohl unerheblich, bequemer] die Quantität des zur Operation anzuwendenden Menstruum, und nicht die der Colatur [Beispiel die erste Formel unt, Amygdal, dule, im 2ten Thl.]; WO es iedoch auf Genauiskeit in der Abtheilung der Einzelgaben ankommt, bestimme man die Quantität der Colatur [z. B. Ry Amygdal, dule, Unc. 1 . Aq. comm. q. s., f. Emulsio. In Colatura Unc. 8 solve Extr. Hyose, Gr. -]. Bisweilen, wenn man zu einer echten Emulsion noch Zusätze machen will, verschreibt man die Emulsion nur summarisch, z. B. Ry Emulsionem ex Amygdalarum dulc. Uncia dimidia paratam Unciarum 6, kiirzer: Ry Emulsion. Amygdal, dulc. (Unc. 1) Unc. 6. Man unterlasse hierbei nie, die Quantität des Samens anzugeben. - Beim Verschreiben einer Pseudo - Emulsion setzt man zuerst das Emulgendum, dann das Emulgens, dann das Menstruum, darauf ein f. (oder f. l. a.) Emulsio. Bisweilen lässt man auch wohl, eigentlich eine überflüssige Mühe, auf das Emulgens die Worte: terendo sensim misce cum, dann das Menstruum, und dann ein: ut f. Emulsio, folgen. Auf Emulsio kann gleich das D. S. folgen, falls man nicht noch mittelst eines: cui adde, in qua solve od.dgl., Zusätze machen will. Pseudo-Emulsionen summarisch zu verschreiben, ist nie passend; man soll vielmehr immer Art und Quantität des Emulgens bestimmt angeben. - Lässt man eine, echte oder unechte, Emulsion mit einer Flüssigkeit, deren Bereitung man mittelst einer ausführlichen Anweisung vorschreiben will, verbinden, so schickt man in der Regel diese Anweisung voran, und die Anweisung zur Bereitung der Emulsion hinterdrein. Man schreibt also z.B.

Ry Rad. Falerian, min. Unc. \( \frac{1}{2} \) Ag. comm. fervid. q. s. Digree in looc calido per \( \frac{1}{2} \) hor. Colaturae Unc. \( \frac{6}{2} \) adde Bals. Peruviant Dr. \( \frac{1}{2} \) Pulte. Gm. Mimos. Dr. \( \frac{2}{2} \). F. Emultio ---;

während man dagegen dieselbe Formel, wenn man eine genaue Angabe der Bereitung des Baldrianaufgusses für entbehrlich hält, kürzer so giebt: Rt Bals. Peruviani Dr. 1 Pulv. Gm. Himos. Dr. 2 Infus. Rad. Valer. min. (Unc. \(\frac{1}{4}\)) Unc. 6. F. Emulsio ---.

Verbindet man eine Emulsion mit einer Außösung, und zwar so, dass man in dem Menstruum der Emulsion etwas außösen lässt, so ist es üblich (und meist kürzer), zumal wenn sonst noch etwas zugesetzt wird, das Solvendum mittelst eines; in qua solve, auf die Anweisung zur Bereitung der Emulsion folgen zu lassen [Beispiete unt. Narv. außan. dap. cryst. in 2 ten Thl.], und nur, wenn beim Außösen (was selten) etwas Besonderes zu bemerken, oder wenn die Außösung eines schwer außöslichen Körpers [§. 61. Tabelle. A.] umständlicher zu bewerkstelligen ist, odass in der Apotheker früher vornehmen muss als das Emulgiren, schickt man die Anyreisung dazu vorau und die zum Emulgiren hinterdrein. Verbindet man aber eine Emulsion mit einer Außösung so, dass man in dem Emulgreich meiwas außösen lässt, so schickt man jedesmal die Anweisung zur Bereitung der Außösung voran lässiehe ster Punden, zur Bereitung der Außösung voran lässiehe ster Punden, zu geralt.].

Die Schriftsteller geben gewöhnlich an, dass man zu Emulsionen keine Säure und keinen Weingeist setzen dürfe. Aber diese Warnung ist zu ängstlich. In den echten Emulsionen bewirken die Säuren (auch saure Säste und saure Salze) und der Weingeist allerdings eine Ansscheidung des Emulgens, jedoch scheidet sich dasselbe so zart aus, dass die Emulsion als solche keine erhebliche Änderung dadurch erleidet und man durch Schütteln (das doch bei allen Emulsionen vor der Application nöthig ist) das Ausgeschiedene wieder auf eine Weile [wohl eine Stunde oder darüber] sehr gleichmässig vertheilen kann. Auch in Pseudo-Emulsionen kann man Säuren und so müssige Quantitäten Weingeist als man' zum innerlichen Gebrauch aus therapeutischen Gründen zuzusetzen veranlasst seyn könnte, unbedenklich aufnehmen, ja sogar eine schwache geistige Fliissigkeit, z. B. Wein, zum Menstruum wählen [was milunter, z. B. bei Balsamen, recht passend seyn wird]; nur stürkere Quantitäten Weingeist würden das Emulgens ausscheiden. [Auch eine Zersetzung der organischen Substanzen durch concentrirte Mineralsauren hat man gar nicht zu fürchten, weil die Saure, wenn man sie auch concentrirt zusetzt, doch augenblicklich zu sehr verdüngt wird. ] - Das saubere Ansehen milchweisser Emulsionen zerstört man nicht gern durch Abkochungen,

(dunkler gefürbe) Aufgüsse, dunkelfarbige Syrupe (rgt. Sympi im 2 ten Th.] u. dgl., doch muss diese Régel um therapentischer Zwecke willen freilich manche Ausnahme erieden. Anch lieben manche Personen, namentlich Frauen, die milchweisen Emulsionen nicht, und man kann dann etwa durch einen (nicht sparsam zugesetzten) intensiv rothen Syrup (namentlich Syr. Rhocados) eine schön rothe Farbe darstellen. — Über Zusätze zu Emulsionen zum innerlichen Gebrauch vgl. noch § 213.

Emulsionen halten sich nicht lange, entmengen sich leicht auf mechanische Weise, namentlich wenn zu wenig Emulgens genommen ist, oder wenn die schleimige Flüssigkeit sauer, das Öl ranzig wird, u.s.w. Sie dürfen deshalb nie in grosser Totalquantität, vielmehr im Sommer höchstens auf 1, im Winter höchstens auf 2-3 Tage angefertigt, müssen kühl aufbewahrt und der Kranke angewissen werden, sie vor der Application jedesmal umzuschittleh.

Wenn man ein Emulgendum, anstatt mit einem Emulgens und mit einem Menstruum, bloss mit einer zähen Flüsigkeit, z. B. Honig, Syrup, zusammenreibt [z. B. Campler, Moschan oder Bath. Perun. mit eisen Syrup, Terpesthisalt mit Hesig], so ist es zwar nicht eben gebrücknich, die Verbindung eine Emulsion zu nennen, aber sie ist eigentlich nichts anderes, denn die zähe Flüssigkeit ist Emulgens und Menstruum zugleich.

Wenn man Ole [namentlich atherische; bei den fetten kommt es nicht leicht vor ] oder natürliche Balsame in etwas beträchtlicher Quantität in feuchtweiche Arzneiformen (namentlich Pillen, Latwergen; vgl. S. 138. 187. Bei Pflastern enlgeht man gewöhnlich durch sin chemisches Verbinden jener Flüssigkeiten mit der Masse dem bier angedeuteten Falle) aufnehmen will, so ist es in der Regel, weil sie sich mit der (wässerigen) Grundfeuchtigkeit der weichen Masse nicht chemisch verbinden können und deshalb gern an. der Oberfläche ausscheiden, - um dies letztere zu verhüten, nothwendig, sie durch ein Emulgens zu binden; man lässt sie mit Pulv. Gm. Mimos. oder einer sehr dicken Mucilago G. M. abreiben, ohne weiter Wasser zuzusetzen, und verbindet sie dann mit der weichen Masse. Auch dieses Verfahren ist wesentlich nichts anderes als ein Emulgiren, die Feuchtigkeit der weichen Masse als das, der Quantität nach freilich höchst untergeordnete, Menstruum zu betrachten. Da indess das Product der Operation hier in seinem Ausseren ein anderes ist, so wird es

erlaubt - und, um einen kurzen Ausdruck zu gewinnen, zweckmässig - seyn, wenn wir die Operation, so ausgeführt, Subigiren, subigere, nennen und dadurch von dem gewöhnlichen Emulgiren (willkührlich) unterscheiden, Sonst wird der Ausdruck Subigiren gewöhnlich als ganz gleichbedeutend mit Emplgiren gebrancht. 1 Es kommt bei dem Subigiren in der Regel darauf an, nur so wenig Emulgens, als unentbehrlich nöthig ist, anzuwenden. um das Emulgendum und die ganze Masse nicht zu voluminös zu machen; man kann zu dem Ende die Bestimmung der Quantität dem Apotheker durch ein q. s. überlassen, also z. B. schreiben: R. Bals. Perue., Gm. Mimos. q. s. et Aq. comm. pauxillo subigendi. Dr. 1: sollte man aber aus irgend einem Grunde die Quantifät selber bestimmen wollen, so nehme man auf 1 Emulgendum 1 Pulv. Gm. Mimos. und 1 Wasser. [Man könnte meinen, dass die zehe Grundmesse der Pillen , der Latwerge schon allein zum Subigiren hinreichen wurde; aber, wenn dies auch bei den meisten Emulgenda der Fall ist, so ist doch bei Olen und Balsemen die Neigung zum Ausscheiden in der Regel zu gross.]

Beispiele von Emplsionen und Sabactionen im 2ten Thl., unter den meisten der hiehergehörigen Stoffe.

## **§.** 89.

20) Das Austrocknem oder Dörren (exiticare oder torrere, torrestere – vgl. 4. Am. zu. 5. 85.) einer feuchten Substanz hat man in der magistralen Receptur in der Regel nur bei Trochisken vorzuschreiben [das Adampfer einer Plieußeit ibs zur Trochan, 5. 82., kann man sicht figlich hieber rechnen]. Der Apotheker verrichtet die Operation gewöhnlich so, dass er die geformet und bereits conspergireten Trochisken [5. 43.1] an eine warme Stelle [Trockonsten, Otenciare, Sandbad, p.p.] setzt. Es ist rathsam, wenu iman die Operation vorschreibt, dem exziccare ein leni cadore beizeitigen.

5. 90.

21) Das Bestreuen, Conspergiren (conspergere), bomm bei Trobishen (6, 144), Fillen (8, 137), und Bissen (5, 154) vor. Es ist bei diesen Azzneiformen das Bestreuen mit einem und trockenen Pulver nöhig, damit die einzelnen Stücke nicht (während der Besrbeitung oder spiler im Verabreichungsgefüss) zusammenkleben; nebenhei dient es oft, ihnen einen beseren Geschmack, ein gefülligeres Äusser u. s. w. zu geben.

Der Apotheker verrichtet die Operation, indem er das Conspergirpulver' in eine flache Schale schüttet, die Trochisken, Pillen, Bissen, hineinwirft und dürch Schütteln der Schale in dem Polver herumrollt, dann aber dieselben von überflüssig anhängendem Pulver, gewöhnlich dadurch dass er sie in ein Sieb wirft, befreit. Bei den Trochisten wird das Compengiren vorher verrichtet, abe ans ie mit einem Stempel platt dickst.]

Zum Conspergiren der Pillen und Bissen wird am häufigsten, zumal bei Armen, Sem. Lucopod, angewandt, welches sich dazu durch seine Feinheit, bei ziemlicher Wohlfeilheit, empfiehlt der Apotheker wählt es immer, wenn man nicht ausdrücklich ein anderes Palver vorschreibt]. Da aber das geschmacklose Lycopodium nicht im Stande ist, den, durch die immer nur sehr unvollständige Pulverschicht durchdringenden, schlechten Geschmack einer Pillencomposition positiv zu verbessern, so wählt man oft statt desselben Gewürze, namentlich Zimmt, oder auch Rad. Glycurrh., Sem. Foenic., Anisi [welche drei letzteren freilich auch nicht Jedermann angenehm sind]; wo es auch noch besonders um Geruchsverbesserung zu thun ist, Rad, Irid. Flor. oder bei Reichen Vanille. Wenn zerfliessliche Dinge in einer Pillenmasse vorkommen, so schützt es einigermassen gegen das Zersliessen, wenn man zum Conspergiren ein Pulver, welches die Eigenschaft hat, Feuchtigkeit stark zu absorbiren, wählt [z. B. Pulv. Rad. Alth., Rad. Glycyrrh.; Magnes, carbon., Conchae ppt., Lap. Caner.]; doch darf man sich hierauf allein selten verlassen [vgl. 5. 145]. - Zum Conspergiren der Trochisken wählt man, da es hier immer darauf ankommt, sie möglichst wohlschmeckend zu machen, ühle Gerüche oder zerfliessliche Dinge aber hier nicht leicht vorkommen, iji der Regel nur eines der oben genannten gut schmeckenden Pulver.

Bisweilen ist es besonders darum zu thun, den genannten Arzneiformen eine schöne Kitbung zu geben; manche vielbeschäftigte Ärzte wählen auch wohl zu gewissen Compositionen, namentlich Fillen, jedesmal ein Conspergens von einer bestimmten Farbe, um noch nach längerer Zeit leicht von den Kranken wiedererfahren zu können, dass sie ihnen gewisse Mittel verordnet. — Zur we iss en Fitchung benutzt man Mngene. carbons, Conchae ppt., Lupid. Cancr. ppt., besonders aber Amylum [das m bestes bätte; und desbabb am meistes färbig eine schöne weisse Farbe erhält man jedoch nur dann, wenn die durch das Conspergens hindurchscheinende Masse weiss oder der weissen Farbe nahe ist, was in der Regel nur bei Trochisken vorkommen kann. [Ist der Tocksiksensse daubte gefürk, so birstet mas, da sie

mittelmässiges, noreines Weiss sie nicht empfehlen wurde, lieber ganz auf diesa Farhung Verzicht.] - Eine blassgelbe Farbe giebt Rad. Glycyrrh., eine rothgelbe Crocus [dessen Geruch und Geschmach freilich nicht Jedermann angenehm ist]. - Eine rothe Farbe erzielte man früher wohl durch Cinnober oder eine Mengung von Cinnober und Lycopodium; indess der Cinnober dürfte dazu nicht indifferent genug seyn, giebt auch nicht einmal eine besonders schöne Farbe, und ist deshalb mit Recht ausser Gebrauch gekommen. Eine schöne rothe Farbe giebt eine Mengung von Carmin mit einem hellfarbigen Pulver. [Da Carmin nicht officinelt ist, so mag man mit dem Apotheker privatim Abrede treffen, dass er etwa folgendes Conspergirpulver vorräthig halte, und wie man dassethe kurz vorschreiben werde: S Gran Carmin werden mit etwas Weingeist fein zerrieben, und dann 1 Unze Amylum (oder Sem. Lycopod. oder Conchae ppt., oder zwei von diesen Pulvern ana, p. p. - was jedesmal andere, doch ammer schöne Farbennüancen giebt) dazu gerieben; dann lässt man das Pulver wieder austrocknen, und kann etwa noch 2 Tropfen Ol. Rosar, oder 4 Tr. Ol. Aurant. Flor. oder 8 Tr. Ol. Citri Cort, damit verreiben. - Der Theure des Carmins ungeachtet kommen doch , da nur sehr wenig von ihm erfordert wird (desn & Unze Conspergirpulver reicht hin. um z. B. 12-16 Unzen zweigraniger Pillen zu bestreuen), die dadurch verursachten Mehrkosten bei Wohlhabenderen nicht in Betracht, sind immer noch merklich geringer als wenn man mit Vanille bestreuen lässt.] - Eine hellblaue Farbe erhält man durch eine Mengung von Indigo. schöner noch von blauem Carmin, mit Amylum, Conchae ppt. oder Lapid. Cancr. ppt. (nicht Sem. Lycop.). Da auch Indigo und blauer Carmin nicht officinell sind, so bedarf es auch hier einer Abreda mit dem Apolheker, der zn diesem Zweck, wann man dem etwas theureren blauen Carmin den Vorzug gieht, ein ganz abnliches Putver, wie wir es ohen für die rothe Farbe angegeben haben, nur dass statt dos rothen ehen so viel hlauer Cormin genommen wird, vorräthig halten kann. Anch diese Färbung ist für Wohlhabendere nicht zu theuer.] - Eine leidliche grüne Färbung erhält man durch eine Mengung von blauem Carmin mit Crocus und Conchae ppt. oder Magnes. carb, Der Apotheker kann hierzu ein Conspergirpulver, ahnlich wie die heiden obigen bereitet, nur dass bloss 2 Gran blauen Carmins, zu der halben Unze weisser Pulvergrundlaga aber noch S Gran Crocus, genommen werden, vorräthig halten.] Pillen und Bissen lässt man, anstatt sie zu conspergiren.

bisweilen mit Metallblättchen überziehen, vgl. §. 151.

Über Conspergentien für Zahnpillen s. §. 156.

# Achtes Capitel.

# Pharmaceutische oder Arznei-Formen.

5. 91.

Man wendet Arzneien von einem sehr verschiedenen Ausseren an, und hat sich seit langer Zeit bemüht, die wichtigsten Verschiedenheiten in diesem Ausseren durch besondere Benennungen zu stempeln, und sie, auf diese Weise bezeichnet, unter der gemeinschaftlichen Benennung von pharmaceutischen oder Arznei-Formen neben einander zu stellen. Bei dem Unterscheiden dieser Formen hat man im Allgemeinen verschiedene Rücksichten ins Auge gefasst. Vor allen die Consistenz der Arzneien: wir wenden Arzneien in allen drei Aggregat-Znständen (der Physiker: fest, tropfbar-flüssig und elastischflüssig), und innerhalb dieser drei Zustände in sehr verschiedenen Consistenz - Modificationen an [ die 3 Aggregatzustände sind, so zu sagen, die Houptrubriken ...denen die verschiedenen Consistenzstufen sich unterordnen]. Sodanu die äussete Form der Arznei, wo diese [wie z. B. bei Zuckerwerkformen, Pilten, Stuhlzapfeben] eine (in der Regel hauptsächlich durch den ärztlichen Zweck) bestimmte ist. Ausserdem aber nahm man oft auch noch auf die Bereitung, das Verabreichungsgefüss, das Applicationsorgan, die Ingredientien u. a. m., also auch auf Momente Rücksicht, welche zunächst gar nicht zum Ausseren gehören und nur mehr zufällig oft mit einer Modification des Ausseren parallel laufen, zusammenfallen. - Im Allgemeinen, kann man sagen, unterscheiden die Schriftsteller zu viele Formen, und erschweren dadurch dem Anfänger die Auffassung der wesentlicheren Unterschiede, auf die es um des ärztlichen Zweckes willen besonders ankommt, sehr; so dass es räthlich scheint, die Zahl der aufzustellenden Formen möglichst zu reduciren. Die Consistenz muss als das oberste Eintheilungsprincip gelten, weil es unter den vielen Rücksichten, welche der Arzt beim Verordnen einer Arznei zu nehmen hat, gewöhnlich die meisten Schwierigkeiten macht, die rechte Consistenzmodification zu treffen f die tägliche Erfahrung lehrt, dass

hierin die meisten und gröhsten Fehler von den Arzten begangen werden]. und weil man deshalb die Regeln, welche sich auf die Erreichung der jedesmal nöthigen Consistenz beziehen, nicht genug hervorheben kann. Nebenbei scheint es aber doch auch rathsam, etwas allseitiger die gesammten. Eigenschaften der verschiedenen Arzneien einigermassen zu berücksichtigen, um auf diese Weise [ si parva licet componere magnis, nach Art der natürlichen Systeme in der Naturgeschichte ] zu einer mehr natürlichen und, was die Hauptsache ist, möglichst praktischen. Unterscheidung der Formen zu gelangen. Diese Rücksicht auf die praktische Bequemlichkeit mag uns rechtfertigen, wenn wir z. S. das Stuhlzäpschen als eine eigne Form von den Pillen unterscheiden, wo doch ein wesentlicher Unterschied in der Consistenz nicht, snndern nur ein Unterschied in der ausseren Form, dem Applicationsorgan p. p., existirt, während wir anderentheils den bloss in der ausseren Form liegenden, Inconstanten Unterschied zwischen Pillen und Bissen nicht für erheblich genug halten, nm. gleich den meisten Schriftstellern, den Bissen als eine eigene Form neben die Pillen zu stellen; - ferner wenn wir z. B. unter den Species auch gröbliche Pulver aufführen, nur deshalb weil diese Pulver zu abnlichen Zwecken und auf eine abnliche Weise, wie sonst die eigentlich so genannten Species, angewandt werden. Überhaupt sind in einer technischen Disciplin Inconsequenzen dieser Art, wenn man nicht durch eine pedantische Consequenz unbequem werden will, kanm zu vermeiden. - Dass es auch an mannigfaltigen Übergängen zwischen den von uns aufgestellten Arzneifnrmen nicht fehle, werden wir im Verlauf dieses Capitels an mehreren Stellen sehen; aber dieser Ühelstand liegt vollends in der Natur der Sache, - Sehr viele der von den Schriftstellern aufgestellten Formen eignen sich nur zu Unterabtheilungen der Hauptformen (und können schicklich mit der Benennung "Formvarietäten" belegt werden). Bei den meisten Hauptformen, wo überhaupt Unterabtheilungen zu machen sind, wird es rathsam seyn, sie nach den verschiedenen Applicationsorganen zu bilden, weil nächst der schicklichen Consistenz die Berücksichtigung des Applicationsorgans dem Arzt gewöhnlich am meisten zu überlegen giebt.

Viele Schriftsteller theilen die von ihnen aufgrzählten Arzeifermen in feste, weiche (auch wohl feuchtweiche oder festweiche) and flüssige ein, nder in feste, zühe, weiche, halbflüssige, trepfbar-flüssige und elustisch-flüssige, p. p. Wir erkennen nur Eins trepfbar-flüssige und Kine elastisch-flüssige Arzeiferm an — die Gründe dafür später. Die festen, zähen wechen und halbflüssigen Arzeifermen der Schriftsteller lassen sich nur auf

eine willübrlirbe Weier von einander sondern (man kann z. B. zu den treickenens Spriegen, Pelver, Zuckerwerkformen, zu den nähen Pillen, Stabhzöpfebee, Pflatter, Cerat, zu den weichen: Salbe, Conserve, zu den halbflüszigent Gallerte, Lattwerge, Breitumschlag, vechnes; aber man kann es zuch
zufern zuchen), und diese ganne Unterzeheidung hat keinen praktischen
Werth. — Khen so entbehilteh sind einige andere Entheilungen der Arzeitformer (v. B. anch herr Hentimung zum innertifeten oder zuserfeichen Gebrauch): es genügt, die unterschiedenen Formen der Reibe nach aufzuführen.

Zur Darstellung aller Arzneiformen dienen im Allgemeinen die im vorigen Capitel aufgeführten pharmaceutischen Operationen, doch ist in der Regel zur Darstellung einer Arznei mehr als Eine solche Operation erforderlich, so dass man jene Operationen als die Elemente der zur Darstellung der Formen erforderlichen zusammengesetzten Operationen betreichten kann.

## §. 92.

# Substanz, Substantia.

Diesen Austruck hier in der zweiten von dem §.14, n. 8.23-24, beneichneten dreierlei Bedentungen genommen, so dass er die pharmaceutischen
Simplicia in ihrer ursprünglichterte Getalt, nicht einmal mechanisch verändere,
hächtenes etwas gereinigt in bezeichnet. — Nur nneigentlich führen wir die
Subatann an der Spite der Azzeiformen auf z zie ist eigentlich die Negation
aller dieser Formen.

Man verordnet pharmaceutische Simplicia in Substanz:

- zum innerlichen Gebrauch: z. B. Ricinus-Öl, Laberthran, Copaïvabalsam, Karlsbader Salz; vieler Mittel zu geschweigen, die auch zugleich Nahrungsmittel sind und vom Specereibändler, Weinhändler, u.s.w. gewühnlicher als aus der Apotleka entnommen werden;
- 2) zum äusserlichen Gebrauch: r. 6. als Zahnmittel Cateda, im, Campher, Kresoni, Interinch öle, als Kanmittel Campher, Gewürzs, Rad. Pyrethri, Pinyiaell, bei zahnenden Meinen Kindern Rad. Irid. Pior., zum Ründers Chapher, zum Airen Seidelbastriode, bisreilen bei Saieren, zum Ueterhaltung von Fontanellen mersief Pomeranen, Rad. Irid. Nov., zu Umschlägen und Bädern rohe Potanche, rohen Salpeter, Salmiak, Seesalt, zum Einreiben Creton-, Lorbeer-, Munkat-, Stein-, Terpenthin-ül, zu verschiedenen anderen lauserlichen Applicationen Terpenthin-ül, zu verschieden anderen lauserlichen Applicationen Terpenthin-ül, kontakt, Seen. Lycopod., Feuerschwamm, Blutgelj ist. etc.

Wührend in der Regel alle officiaellen Pfinnzentheile behuft ihrer Application mechanisch zertheilt, und zwar entweder gröblich zerkleinert [5.60. neb » c]) der gerutvert [5.60. neb 2], gegeben werden müssen, macht man bei einigen, weil sie schon von Natur fein genug zertheilt sind, eine Ausnahme, und giebt sie in Substanz: so z. B. als Strespelver Som. Jespende; zum Rüschers nut Kohse Som. Hypert; zur Bereitung Büsger Auszige, sach zu trockenen oder Breit-Uzschlägen, bliweilen (dem andressa Lisst man jes auch wohl zerschaftden — es kommt weigt derum fan Dreuz, Flor. Sambect.

Higher gehört es auch, wenn man ganze Pflanzen oder doch die weicheren Theile derselben [das Kraut, die Blütben] anwendet, um ein Kräuterbett (Lectus oder Lectulus medicatus), eine Kräutermatratze (Culcita od. Torus medic.), eine Kräuter-Bettdecke (Lodix od. Lodicula med.), oder ein Kräuter - Kopfkissen (Cervicale od. Pulvinar (Capitis), Pulvinus (Cap.), medic.) daraus polstern zu lassen. Man wählt hierzu, wie zu den kleineren Kräutersäckehen (6. 100.), aromatische Vegetabilien, lässt diese jedoch nicht (wie zu den Kräutersäckchen) gröblich zerkleinern, in Speciesform bringen weil sie in dieser Gestalt, in grosseren Massen angehäuft, sich zu sehr sacken, ein zu bartes und sehr ungleichmässig diekes Polster geben wurden, auch eine grossere Quantität erforderlieh seyn wurde]; auch muss man hier, weil so grosse Massen zur Wirkung kommen, die stärker riechenden vermeiden; es würden also bier die meisten Pflanzen aus der natürlieben Familie der Labiaten weniger zu empfehlen seyo als z. B. Wermuth, Schaufgarbe, Hopfeo oder frisches Heu [namentlich Heu mit Anthoxanthum odoratum (wohlriechend. Ruchgras, Melilotengras)]. Da die Kräuter hierbei öfters gewechselt werden missen, so würden sie aus der Apotheke bezogen sehr kostspielig werden; überdies sind auch die Kräuter der Officinen in der Regel durch längere Aufbewahrung zu stark ausgetrocknet und zu brüchig für diesen Behuf; man wird deshalb dergleichen Polster nur im Sommer verordnen, und die Kräuter immer frisch vom Felde geholt [der Arzt muss Bolaniker geoug seyn, um zum Sammeln die nothige Anweisung geben zu können] und nur kurze Zeit getrocknet auwenden. Die jedesmal nöthige Quantität und die Art des Polsterns aozugeben, wäre von der Verordnungslehre zu viel verlangt. ---

Die in Substanz verordneten Mittel werden nicht alle auch in Substanz angewandt, manche vielmehr im Hause des Kranken erst zerkleinert [z. B. Rad. Irid. Flor. zu Fontanellhügelehen] oder aufgolöst [Sate] oder gekocht [Arrow-Root] oder erweicht [Seidelsbatrindg] oder verdünnt [Sasrea] oder auf Zucker getröpfelt [Copiwalsalsan] eto, etc., genug ihnen im Hause des Kranken erst die rechte arzneiliche Form gegeben, wozu in der Regel eine mindliche Anweisung ausreichen der selbst beser als eines schriftliche seyn wird.

Überhaupt passt hier häufig ein mündliches Verordnen (vgl. §.2). Wo es nicht passt, besteht die einfache Formel bloss aus dem B3, der Angabe des Mittels nebst seiner Quantität, dem D4, wozu es selten nöthig ist das Verabreichungsgetäss hinzuzufügen,

und bisweilen noch einer Signatur.

Die grossen Vorzüge dieser Anwendungsatt; gröste Wohlfeilheit und reinste Wirkung der Arzneien, so wie fir den Arzt, der mit der Pharmakologie praktisch vertraut ist, die Leichtigkeit, die gute Qualität, der Mittel zu controlliren, — sind von selbst klar, und lassen es nur bedauern, dass sie nicht allzu oft passt. — i

Wenn wir den Ausferds Sahstanz in der dritten von den §. 14, erüretten Bedeutungen (vo dass er auch Priparate und Composita begreift und nur mechanische Veränderung ausschliest) nehmen 30 werden auch noch andere Nittel in Substanz angewandt oder doch aus der Apptheke entonen en (z. B. Hydragyunn depresettun, mehrere Äkzimittle, p. p.), über deren Application wir jedoch (da wir namentlich die Application der Ätzmittel aus dem S. 6 angegebenen Grunde sicht abhandeln) sichts Allgemeines zu bemerken haben.

# Species.

Bei dem Worte Species (Species — als Plaralis gebracks, also Genis, Species — a. » Denkt man zunnichst und eigentlich an eine Mengung von gröblich zerkleinerten (§. 60. sub α-c) Flanzenheilen [Warstes, Rüders, Bützer, Kräuter, Bützer, Michaels, Saen]. Man behält aber den Ausdruck bei, wenn auch Harze, Gummiharze, Campher, oder Kleie u.m. Δ. in die Mengung eingehen oder sie alleien aussmachen, so wie, wenn man dergleichen Gemenge nicht bloss gröblich zerkleinern, sondern (gröblich) pulvern lässt, und endlich auch wohl, wenn man bloss Eine Substanz auf ähnliche Weise, zu ähnlichem Behuf, wie gewöhnlich die Mengungen, gröblich zerkleinert verabrzichen lässt.

Solche Mengungen dienen

- a) zur häuslichen Bereitung von flüssigen Auszügen, zum innerlichen oder äusserlichen Gebrauch, — Auszugsspecies (§. 95.);
  - b) zur Entwickelung von Dämpfen (§. 96-99.);

c) zu trockenen Umschlägen (§. 100-103.);

d) zu Pessarien;

e) weich gekocht als Breiumschlige. [Auf d. und e. werden wir bei der flüssigen Form und beim Breiumschlag zurückkommen.]

Zu den 4 letzteren Zwecken (b-e.) lässt man die Substanzen in der Regel [das Genauere hierüber im Folgenden] gröblich pulvern.

5. 94.

Beim Verschreiben der Species setzt man die einzelnen greicheiden unter einander — gern so geordnet, dass die gleichnamigen, z. B. die Fürez oder die Herbae u.s. w., oder die gleichen Gewichte, zunächst auf einander folgen. Sollen die einzelnen Ingredientien auf verschiedene Weise zerkleinert werden, so kann man jedem das nöthige Epitheton geben, z. B.

Re Ligni Quassiae raspati Une, 1/2 Flavedinis Cort, Aurantiorum concisae

Seminis Foeniculi contusi ana Dr. 1

u. s. w. Gewöhnlich jedoch, da man in der Regel allen Ingredientien denselben Zerkleinerungsgrad, entweder den der gröblichen Zerkleinerung (§. 60. a-c.) oder den des gröblichen Pulvers (§. 60. d.) giebt, bestimmt man, kürzer, diesen Zerkleinerungsgrad nur Einmal, in der Unterschrift, indem man dieselbe mit einem Concisa misce, Contusa misce, oder Concisa, contusa misce (C.M. oder C.C.M.), oder Grossiuscule pulverata misce, beginnt. [Die beiden Ausdrücke: Concisa, contusa, genügen auch für den Fall , wo Hölzer in der Formel vorkommen, die geraspelt (\$. 60. sub c.) werden müssen; es ist wenigstens nicht üblich, hier noch ein: raspata, zuzusetzen. - Statt des C. C. M. zu schreiben: M. f. Species, und darauf zu rechnen, dass der Apotheker die gröbliche Zerkleinerung, welche für Species (indem bei weitem die meisten Species zu Auszügen bestimmt sind) Regel ist, wählen werde, - ist weniger sicher, da doch wohl ein oder der andere Apotheker auf den Gedanken kommen könnte, das gröbliche Pulver zu geben. ]

Nur bei den Auszugsspecies kommt es bisweilen auf besondere Genauigkeit in der Abtheilung der einzelnen Dosen an, und man lässt dann wohl, so wie auch, wenn man es dem Kranken oder dem Wirter recht bequem machen will, vom Apotheker dividiren oder dispensiren (S. 117); z. B. B. Fal. Sennes oner Une. 4, söper ad Isfan. peetw. Une. 4, M. Dio. is 8 P. ong. etc. In der Regel aber (da man die differentesten Mittel, wensjatens zum innerlichen Gebrauch, in Speciessorm zu geben möglicht vermeidet, vgl. 8, 194-95) lässt man die Abtheilung im Hause des Kranken verrichten, entweder nach dem Diergelichen Gewicht, oder durch eine Division der Totalquantität, oder, wo es garnicht auf Genaudjekt ankommt, nach Estslöfen, Pfötchen, Handvoll u. 5. w. [Vom Estoffal kans man ench beiländig mechune, dass er gestrichen voll von Blumen Dr. j. Ser. 2, von Kräntern and Müttern etwa Sor. 2, von Kräntern and Müttern etwa Sor. 3, von Bännen Sr. 4. Dr. 2, — gehäuft 1½ 2mal so viet, fanset doch ist dies schon sieh unswerdning.]

Der Apotheker verabreicht die Species in Papier-Beuteln, falls man ihm nicht grösserer Eleganz wegen eine Schachtell [eg. isdoch 8.118], oder bei Species, die länger aufbewahrt werden sollen und verriechen könnten, Wachtspapier (das freilich nur sehr unvollkommen schiltzt) oder ein Glas ausdrücklich vorschreibt. Bei der Vernbeichung der Species in Papier mechen die preunsichen Apotheker häufig eine Aussalme von der §. 51. 8.128 erwähnten Regel, dass alle zum äuser-lichen Gebrauch bestimmten Arzusten auf blamm Papier signirt werden, und geben auch olsche Species, während doch eine Kapael aus bluem Papier eben so wehlfeil erzu würde, in weisen Papier. Ze dirfre deshalb, wo man mit unzwerfaisgen Leuten in thun hat, auch für die preussischen Ärzie rahbam syn, bei zum äusseren Gehrauch bestimmten Species underfücklich zu serkebers: D. in charten corrulen.

Die Signatur macht man bisweilen sehr ausführlich [a.B. Dreimal täglich den úten Theil mit 3 Tasen Wasser sof 2 Tasen bochen and die dur-hgreichte Hüstigkeit noch lawarne dezusprützen ]; andermal, wo eine mündliche Gebrauchsanweisung genügt, seht kurz [a. B.: Zum Thes. — Brutthee. — Zu Kräuterkisten. — Zum Breiwuschlag].

§. 95.

# a. Auszugsspecies.

Gründe, weshalb man dem Kranken Species giebt, anstatt ihm den flüssigen Auszug gleich in der Apotheke bereiten zu lassen, können seyn:

 Die Wohlfeilheit: es werden die Kosten der Bereitung und des Glases erspart.

[25]

2) Die Bequemlichkeit, Arzneien auf diese Weise zu versenden, zumal auf längere Zeit, sie auf Reisen mitzuführen u. s. w., überhaupt sie unverdorben aufzubewahren, während die fertigen Auszüge leicht verderben.

3) Manche flüssigen Auszüge sollen immer warm angewandt werden. Wollte man sie in der Apotheke bereiten und im Hause des Kranken nochmals erwärmen lassen, so würden sie durch die nochmalige Einwirkung der Wärme vielleicht an Annehmlichkeit (für den innerlichen Gebrauch) oder an Kraft verlieren.

4) Viele arzneischeuen Kranken trinken lieber einen im Hause bereiteten "Thee", selbst wenn er schlecht schmeckt, als eine aus der Apotheke kommende Tisane. Namentlich den längere Zeit fortgesetzten Gebrauch einer Apotheken-Tisane lassen sich Wenige gefallen, den längeren Gebrauch eines

"Thees" die Meisten.

Dass für die häusliche Bereitung der flüssigen Auszüge die oben, §. 65-77., und besonders in §. 77. gegebenen Regeln gelten, bedarf kaum der Erinnerung, - Um die verschiedenen Extractionsarten zu bezeichnen, zu welchen sich gewisse Species eignen, werden wir uns in unserm 2ten Theil bisweilen der Ausdrücke Decoctspecies, Ebullitions-, Digestions-, Infusions-, Macerations-Species bedienen, die sich selbst erklären. Ingredientien, die in dieser Hinsicht verschieden behandelt sevn wollen, in Einer Speciesformel zu verbinden. muss man möglichst vermeiden; doch kann man freilich hierin - ein Übelstand bei dieser Form - nicht immer strenge seyn, weil man sonst oft genöthigt wäre, zu Einer Auszugs-Arznei zweierlei Species zu verordnen, was für die häusliche Bereitung in der Regel zu umständlich seyn würde. Man kann es deshalb nicht gerade tadeln, wenn z. B. selbst mehrere Pharmakopoen in die Species ad Decoctum Lignorum, welche nm ihrer Haupt - Ingredientien willen sogar stark gekocht werden müssen, Sassafras und Süssholz aufnehmen, die sich nicht wohl für die Abkochung eignen.

Die aus Species bereiteten Auszüge können zu allen Zwecken, wozu sonst flüssige Auszüge, also zu Arzneien für alle Applicationsorgane, verwandt werden; doch machen Augenmittel, zum innerlichen Gebrauch bestimmte sehr differente Mittel, so wie Substanzen, welche eine umständlichere, künstlichere, zusammengesetzte Extraction erfordern, - gewöhnlich eine sorgfältigere Bereitung, als man sie im Hause erwarten darf, nöthig, und dann wäre die Darreichung in Speciesform unpassend.

Den zum innerlichen Gebrauch bestimmten Species kann man die nöthigen Geschmackscorrigentien oft gleich zusetzen, z. B. zu Aufguss-Species Rad. Glycyrrhiz., Johannisbrod (das aber auch gekocht werden kann), Fenchel, Anis, Kümmel, Zimmt, Muskatenblüthe od. a. Gewürze (selten die, sehr feurigen, Gewürznelken), zu Decoctspecies Rad. Graminis, Rosinen, Feigen, bei scharfen Substanzen schleimige Dinge (die sich nur alle nicht gut zu stärkeren Abkochungen eignen, nöthigenfalts aber durch Zusätze zum fertigen Auszug - s. unten - zu ersetzen sind), u. s. w. Alle diese Zusätze, wo sie bloss den Geschmack verbessern, nicht wesentlich mitwirken sollen, hüte man sich, in zu grosser Quantität anzusetzen, weil sie sonst weniger angenehm, dia stärkeren Gewürze auch wohl nachtheitig werden. Man nehme von Gewürznelken nicht mehr als Tr, von den schwächeren Gewürzen nicht mehr als 1, von der Sussholzwurzel auch nicht mehr als 1, oder bei Personen, die den Geschmack lieben, 1, vom Johanoisbrod nicht mehr als 1, von den übrigen Corrigentien nicht mehr als 1, der ganzen Masse. Sonst kann man auch die fertigen Auszüge beim jedesmaligen Gebrauch durch Zucker, Kandiszucker, Houig, Süssholzsaft, (Möhrensaft), Haferschleim u. dgl. corrigiren. - Das Ansehn der Species verschönert man wohl bisweilen bei Wohlhabenden durch schönfarbige Blüthen, namentlich rothe, Flor. Rosar. ruhr., Flor. Rhoeados, und besonders Flor. Paeoniae, auch wohl noch blaue. Flor. Cuani (Kornblumen) [Flor. Pacon. u. Cyani nur zu sotchem Behut in den Officioen zu finden |. -

Beispiele zahlreich im 21en Theil, z. B. unter Cort. Cascar., Chinas fusc., Pomor. Aurant., Ilb. Centaur. min., Conii macul., Fol. Senn. etc. etc.

# b. Species zur Entwickelung von (sichtbaren) Dämpfen.

**§**. 96.

Man benutzt Species im Hause des Kranken, indem man sie auf glühende Kohlen oder auf heisse Platten, z. B. ein beisses Blech, des Ofen, streut und die sich entwickelnden Dämpfe entweder 1) frei ins Krankenzimmer (§. 97.), oder 2) nur an den Kranken oder einzelne Theile desselben (§. 98) treten lätst.

#### 6. 97.

Zu dem ersteren Zwecke benutzt man in der Regel nur wohlriechende Dinge, um durch deren Dämpfe den üblen



Geruch in einem Krankenzimmer zu verdecken, palliativ zu verbessern. [Die mehr radical die Luft verbessernden Räucherungen, in desen Chlor- oder salpetersaure Dämpfe u. a. dgl. Gosarten entwickelt werden, gehören nicht hieher.]

Der Arzt wird nicht leicht nöhig laben, zu diesem Behür eine Formel zu verschreiben, indem sehr viele hierzu dienende Compositionen schon — in den Apotleken, den Partumerie-Handlungen u.a.w. — vorräthig zu finden, und durch die Bereitung im Grossen wohlfeller, auch [weil man die Verbältnisse der Ingredienien ausgegrebi] meist angenehmer als man sie magistral versehreiben würde, sind. Dahin gehören :

- 1) Die Räucherspecies oder Räucherpulver, Species s. Pulceres ad suffiendum s. pro Fumo [w sind immer gröbliche Pulver], welche theils auf Kohlen, theils auf heisse Platten geworfen zu werden bestimmt sind und hieranch wohl durch die Benennungen Kohlenräucherpulver (-species) und Ofenräucherpulver und er Regel Gemenge aus wohlriechenden Harzen, Gummiharzen, u.dgl.; die Ofenräucherpulver [wou u. B. die z. g. Köngeräucherpulver, Berliner Rüscherp-; gebören] sind mit einem Räucherpspirus (a. unten) bestuchtete Gemenge aus wohlriechenden Pflanzentheilen, auch wohl etwas Benzoë, Zucker.
- 2) Die Räucherkerzen, Candelae fumales: Gemenge, denen zu den Kohlenräucherpulvern ähnlich, mit Salpeter, einer leicht brennenden vegetablischen Substanz (Kohlenpulver, faules Holz, p.p.) und Traganthschleim, durch Anstossen bereitet und dann durch Formen in der Hand in die bekannte Gestalt gebracht.
- 3) Das (jetzt wenig mehr gebrauchte) Ofenlack, Massa ad fornaces, Bacilli fumales: Gemenge, denen zu den Kohlenräucherpulvern ähnlich, zusammengeschmolzen, die man in die Fugen des Ofens schmiert.
- 4) Das (nicht besonders zweckmüssige) Räuch erpapier; steffer Papier mit einer Mischung aus Perubalsam, ätherischen Ölen und einem geschmolzenen, dem der Kohlenziuoherpulver ähnlichen Gemenge getränkt; man zieht Streifen davon über einer Lichtlämme hin und her.
- Die Räucherspiritus, Spiritus ad suffiendum: Außösungen von ätherischen Ölen und Perubalsam, auch

wohl Benzoë, in Alcohol: man giesst davon einige Tropfen auf eine heisse Platte. Iht Geruch ist etwas Rüchliger als der der Räucherpulver, die Anwendung muss öfter wiederholt werden; dagegen sind sie insofern angenehmer wie die Räucherpulver, als diese letzteren, wenn man sie auf den heissen Ofen bringt und nicht wieder enifernt, wohl nach einiger Zeit, indem sie verkohlt werden, einen unangenehmen. Geruch verbreitel

(Ausserdem dienen noch zu ähnlichen Zwecken aromatischer Essig, für minder Wohlhabende Essig mit oder ohne Gewürznelken, Kaffee, Wachhol-

derbeeren - vgl. Thl. 2.)

Sollie man ja aufgefordert werden, ein Rücchermittel zu verschreiben [falls etwa einaml eines grillenheine oder deliesten Krankan die vorrähligen nicht behegten. In viele derselben wird ein wenig Mordens aufgenommen; wird desses etwas zu viel, so kann der Geruch der Geruch des Geruch des Moschum gewünscht, wenn die vorrähligen Rückebermittel Menn anhat enthälten], so beschrönke man sich auf Rücherspiritus, wenn man einen feineren, liehlichen Geruch, auf Kohlenrüncherpulver, wenn man einen derberen, aubstanjielleren, schlechte Gerüche besonders kriftig vertreihenden Dampf haben will. [zweimäsige Formeln zu den übriges oben erwähnten Formen sind schwer zu entwerfen.]

Zu den Räucherspiritus nehme man 3 - 4 der folgenden Ülein den beigefügten Gaben: Ol. Bosor., Cargophyll., Menth. pip., Thymic (2-4 Tr.); Ol. Auronin Flor., Cassine einamom, Macidit, auch wohl Ol. Amygold. mar. esth. (4-10 Tr.); Ol. Bergamott., Ciri Cort., Lacanda, Beriman. (10-20 Tr.), — und ansserdem 1 Drachme Peruban. (wenn auch noch Moschus dazu kommen soll, Tinct. Moschi Scr.)-1 oder, wo der Geruch desselben erwünscht ist, mehr), auf 1 Unze Spir. Vini alcoholis. Z. B.

1 Unze Spir. Vini alcoholis. Z. B Ry Ol. Rosar. Gtt. 4

— Aurantii Flor, Gtt. 8

— Lavand, Gtt. 16

Bals. Peruviani Dr. 1

Spir, Vini alcohol, Unc. 1.

M. D. S. Rüucherspiritus.

Zu den Kolhenrüucherspulvern nehme man einige der folgenden Substanzen: Wehrsuch, Myrche, Bessof, Masits, Syrac calonich,
Takanaha, Saesarha, Bernstein, – und verschreibe davon größen, gepulverte Gemenge on 1-3 Unzen, prisen- oder pfötchenweise
zu verbrauchen.

#### 6. 98.

Zu dem zweiten, wichtigeren Zwecke, um (durch trockene Hitze entwickelte) Dämpfe auf den Körper des Kranken oder einzelne Theile desselben direct einwirken zu lassen, ist die Auswahl von Substanzen weniger beschränkt; ausser den in §. 97. genannten wohlriechenden, balsamischen Substanzen können hier auch noch andere Harze und Gummiharze fz. B. Res. Guajaci, die Gummata ferulacea (doch nicht Ammoniak, weil dies das ärmsle an äther. Öl ist)], narkotische [z, B. IIb. Conii mac., Fol. u. Sem. Hyosc., Hb. u. Sem. Stramon., Fol. Nicot. ] und aromatische Vegetabilien, Campher u. m. A. gelegentlich zur Anwendung, auf Kohlen oder heissen Platten, kommen, obwohl freilich diese ganze Art, arzneilich einzuwirken, in der neueren Zeit, vielleicht mit Unrecht, etwas aus der Mode gekommen ist. Man würde auch zu diesem Behnf die Substanzen gröblich gepulvert verschreiben, für einzelne Theile zu 1 oder einigen Unzen, prisen- oder pfötchenweise zu verbrauchen, für den ganzen Körper zu halben oder ganzen Pfunden, unzenweise zu verbrauchen (nur für den Campher würden diese Quantitäten zu stark seyn; vgl. Thl. 2.). - Über die Art der Application in diesem Falle später, bei der elastisch flüssigen Form.

#### §. 99.

# c. Species zu trockenen Umschlägen.

## §. 100.

Man verordnet häufig Species, um sie auf kranke Theile zu legen und so ihre (unsichtbaren) Ausdünstungen auf die Theile (gelind reizend) einwirken zu lassen. In der Regel werden sie zu dem Ende in Zeug eingenäht — Kräuterkissohen oder Kräuterääckchen (pulvilli s. sacculi medicati); wenn man hnen, für den Kopf, die Gestalt einer Kappe gegeben hat, Kräutermützen, Kräuterhauben (eucuphae)—; sellen applicirt man sie unmittelbar-auf den leidenden Theil, indem mar rohe Wolle, Werg oder-Watte (die letztere durchgerissen, sodass eine ratuhe Fläche zum Vorschein kommt) damit bestreut. — In der Regel er wärmt man die Säckchen sowohl als die stellvertretenden Vorrichtungen jedesmal vor der Application, und zwar so sehr als es der Kraulke leiden mag.

Man sieht leicht ein, dass zu dem angegebenen Behuf nur stark riechende Substanzen recht wirksam seyn können. Es werden deshalb in der Regel nur aromatische Vegetabilien und Campher [dieser letztere geschabt, Camph. rasa] gewählt. Nur ausnahmsweise will man einen schwächeren Geruch haben, und fügt dann wohl zu den riechenden Stoffen noch eine geringere oder grössere Quantität geruchloser hinzu; doch reicht es für diesen Fall meist auch schon hin, die trocknen Umschläge nicht zu erwärmen, oder minder stark riechende Dinge, z.B. Flor. Sambuci, zu wählen. Eine Stufenleiter in der Wirksamkeit ist demnach: a. Schwach aromatische Vegetabilien. b. Stark aromatische. c. Aromatische Vegetabilien mit Camoher, d. Campher pur. ] - Bei der Auswahl der Vegetabilien ist zu beachten, dass es solche seven, die auch getrocknet einen kräftigen Geruch haben und diesen auch bei mässiger Erwärmung nur langsam verlieren. Dergleichen sind besonders unter den Kräutern und Blüthen zu finden; namentlich gehören hieher mehrere Vegetabilien aus der natürlichen Familie der Labiaten - Hb. Serpylli, Rorismar. [ diese beiden besonders wohlfeil], Thymi, Majoran., Origani cret., auch Menth. piper. und crisp. I deren beider Geruch zwar etwas flüchliger als der der vorigen Kräuter, aber dafür auch im Anfang besonders kräftig ist], Flor. Lavandul. -; ausserdem Flor. Chamomill. Rom., Tanaceti; von anderen Pflanzentheilen sind hauptsächlich nur Rad. Angelicae [deren Geruch zwar nicht Jedem angenehm ist] und die Gewürznelken [theuer] hier zu nennen. Schon etwas schwächer riechen Hb. Chenopod. ambros., Flor. Chamom. vulg., Sambuci. Eine sehr passende Auswahl für viele Fälle sind die Species aromaticae Pr. Bon. [die übrigens auch zu mannichfachen anderen Zwecken dienen]; die Arzte dagegen treffen in Magistralformeln oft eine weniger passende Wahl, nehmen z. B. Hb. Basil., Hyssopi, Salv., die getrocknet nicht stark genug riechen, oder wohlriechende Harze und Gummiharze, die zu theuer sind, u.s w.

#### 5. 101.

. Die Species zu trocknen Umschlägen mitsen in der Regel gröblich gepulvert seyn. Bloss gröblich zerkleinert kömnten sie, mamentlich zertere, empfanlichere Theile, durch Druck belästigen. – Es darf sich aber zwischen dem groben Pulver nicht zu viel eines befinden, so dass sie stüden. Diese, eigentlich für alle Species geltende Regel ist ganz besonders wichtig, wenn man das Auge mit einem Krüuterkisschen bedecken will, und weil der Apotheker nicht immer von selbst darauf achtet, schreibe man in diesem Falle immer vor: M. f. Pulus grossisseulutes, a pulswer sach tiltere extrect leiberandus [es Apotheker sich dans das feise Palverah].

Das Zeug zu den Kräuterkisschen kann linnen oder baumwollen seyn [mit Recht erklärt es wohl KRAUS für ein Vorurtheil. wenn in manchen Gegenden Deutschlande die Leute sich der baumwollenen Stoffe zu ärztliehen Zwecken nicht bedienen wolten ]; auch seidenes möchte vielleicht durch seine idio-elektrische Eigenschaft bisweilen nützen. Immer sey es weich (schon gewaschen und etwas abgetragen, doch nicht so sehr abgenützt, dass es das Stäuben begünstigt); wenn es linnen ist, nicht zu grob. Wenn die Species in das Sückchen eingenäht sind, so muss dieses noch an verschiedenen Stellen (matratzenartig) durchnäht, oder wenigstens in der Kreuz und Quere mit Fäden durchzogen werden, damit die Species sich nicht nach der tiefsten Stelle hin sacken. - Man macht die Kräuterkisschen 4-12 Lin. (1-1 Zoll, oder 1-11 Querfinger) dick; für das Auge oder für andere, (krankhaft) sehr empfindliche Theile giebt man ihnen die geringste Dicke, damit sie nicht durch Schwere belästigen.

Beim Gebrauch bespritzt man die troekenen Umschlige bisch weilen noch – unmittelbur vor der Application, also nach der etwa nöthigen Erwärmung – mit einigen Tropfen ätherischen Ols oder einer geistigen Flüssigkeit (etwa cölnischen Wassers), wodurch ihre Wirkung sehr erhöht wird. Man sehe sich aber in dieser Beziehung namentlich bei Krütterkisschen für die Augen vor, sie nichtz ur eizend zu machen. \*

#### §. 102.

Kräuterkisschen haben nebenbei, auch wenn sie nicht erwärmt werden, die in der Regel erwünste Eigenschaft, den kranken Theil warm zu halten. Ausschliesslich aber zu diesem letzteren Zwecke Kräuterkisschen anzuwenden, wie es sehr häu-

fig geschieht, ist oft unpassend, da rohe Wolle, ein wollener Strumpf, Werg Watte, ein Stück Pelz u.dgl. dieselben Diensten thun und weniger Umstände machen. Nur wenn man dergl. Dingen eine noch höhere Temperatur als die des Körpers, durch künstliche Erwärmung-geben will, sind Kisschen bequemes und (weil jene Dinge stark erwärmt bisweilen schlecht riechen); angenehmer. Dann' braucht man aber nicht erst Speties dazu zu verschreiben, soudern Waizenkleie thut dieselben oder noch bessere Diensted: Auch Mehl ist branchbar, erlaubt sogar noch eine stärkere Erwärmung als Kleie, doch ist es schon ein besserer Wärmeleiter als diese, und muss deshalb öfter erwärmt werden; auch kann es bisweilen durch seine grössere Schwere belästigen. [ Wo es darauf ankommt, einen Theil besondere easch zu erwärmen, oder auch einen noch höheren Wärmegrad, als ihn die Kisschen geben konnen, andauernd zu nnterhalten, dienen erwarmte irdene Sachen (Topfdeckel, Dachziegel p. p.) oder heisses Wasser in eigenen Behältern Warme - Flaschen, - Kruken p.p.). - Wie die Kräuterkisschen, behufs der Erwarmung angewandt, mit den Pflastern rivalisiran, s. S. 159.1-Cl

#### 5. 103

Was die Quantitäten der Species oder andern Substanzen betrifft, die zu einem Kräuterkissen erforderlich sind, so bedarf man, je nachdem man es dunner oder dicker macht,

| zu einem Kissen von der Grösse                            | von Kräutern,<br>Bluman, Kleie<br>n, dgl, * |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| einer französischen .Spielkarte **                        | Dr. 11-3                                    |
| einer Hohlhand ohne die Finger                            | Dr. 2-4                                     |
| einer Hohlhand mit den Fingern                            | Unc. 1 - 1                                  |
| eines Klein-Octav-Blatts                                  | Dr. 5-10                                    |
| eines Gross-Octav-Blatts                                  | Unc. 1-2                                    |
| um den ganzen Schädel zu bedecken                         | Unc. 2-4                                    |
| um eine volle Mamma zu bedecken                           | Unc. 1-2                                    |
| um den Hodensack zu bedecken                              | Dr. 6-12                                    |
| um die ganze vordere Fläche des Unterleibs zu<br>bedecken | Unc. 2-4                                    |

<sup>\*</sup>Y Von Mchl wird doppelt so viel erfordert.

y\*) Bellen, nur elwa für das Auge, wird man ein Kräutarkissen so klein machen,

Man verschreild jedoch gewöhnlich grössere Totalquantitäten, um die Kisschen gleich doppelt anfertigen zu lassen, damit sie behufs der Erwärmung, oder wenn etwa eines beschnutzt worschen mit aromatischen Substanzen mehrere Tage hindurch angewandt und dabei erwärmt werden sollen, da aromatische Substanze durch das Erwärmen doch immer mehr oder weniger, rasch leiden, für etwas grösseren Vorrath, zur Anfertigung neuer Kisschen sorgen; eben so auch, wenn der Theil nisst und dadurch die Substanzen verdirbt u. s. w. — Für trockne Umschlige ohne Sickochen mag man ihnliche Quantitäten verschreibent es ist hier noch weniger möglich, eine genaue Bestimung au geben.

## Pulver, Pulvis. 6. 104.

Das Wort Pulver wird nicht bloss zur Bezeichnung desjenigen Consistenzzustandes, welchen feste Körper durch die Operation des Pulverns [\$.60. sub d)] erhalten, gebraucht, soudern auch - und so hier, in diesem und den folg. 66. - in weiterem Sinne zur Bezeichnung einer allgemein bekannten pharmaceutischen Form, welche bald bloss aus Pulvern in jenem engeren Sinne des Worts, bald ausserdem auch noch aus hinzugefügten, für sich nicht pulverisirbaren, namentlich zähen, weichen, halbfliissigen oder flüssigen Substanzen besteht, sobald nur der Consistenzzustand der im letzteren Falle erhaltenen Mengung noch dem eines Pulvers im engeren Sinne des Worts ähnlich ist. [Wenn also z. B. zu einer gewissen Quantitat eines Pulvers im engeren Sinna des Worts eine verhältnissmässig sehr geringe Quantitat eines dunnen Extracts zugemengt wird, wodurch die Consistenz des Pulvers poch heine sehr merkliche Verunderung erleidet, so nennt man die Mengung in Formeln auch noch Pulver. Wird eine grossere Quantitat Entract augemengt, so dass das Gemenge zähe, knetbar wird, so nennt man es nun eine Pillenmasse; eine noch grossere Menge Extract ergiebt das, was man eine Latwerge nennt, u. s. w. Alle diejenigen Arzneiformen, in welche (bisweilen) Substanzen bereits gepulvert aufgenommen, aber dabei mit anderen . nicht pulverigen, Mitteln so verbanden, gemengt werden, dass sie nun nicht mehr in Pulvergestalt erscheinen, dass (wie in den eben gegebenen Beispielen von Pillenmesse u. Latwerge) statt der Pulver - Consistent eine erheblich verschiedene erscheint, - nennt man pulveraufnehmende Formen.

( Die Applicationsorgane zertheilen, entmengen, diese Arznelformen wieder, so dass nun wieder die gepulverten Substanzen als solche frei werden und als Pulver anf die Organe einwirken.) Genau genommen gehören zu den pniverausnehmenden Formen; alle folgenden in diesem Capitel zu erörternden, Arzneiformen, nur die elastisch-flüssige ausgenommen, denn in alle übrigen werden gelegantlich Pulver aufgenommen ; besonders bäufig geschieht dies jedoch bel Morsellen, Trochisken, Pillen, Pfinster, Salbe, Latwerge, Breiumschlag und Schüttelmixtur, und an diese Formen (und Formvarietäten) denkt man desbalb vorzugsweisz bei dem Prädical pulveraufnehmend, - Es könnta scheinen, als müsste der auf die oben angedeutete Weise stattlindande allmühlige Übergang des Pulvers (im weiteren Sinne des Worts) zu anderen, pulveraufnehmenden Arzneiformen eine grosse Unbestimmtheit in die katagraphologische Sprache bringen; indess dem ist nicht so, weil man die Übergangsverhältnisse zwischen den verschiedenen Formen - hier, wie anderswo - in daa concreten Fällen durch Beobachtung gewisser Regeln (die für Pulver in dieser Beziehung geltenden in § 107.) vermeidet und auf diese Weise künstlich allen Grenzverwirrungen ausweicht; nur son sachunkundige Ärzte verschreiben wohl biswailen unter dem Titel von Pulvern Mengungen, die man füglicher Pillenmassen nennen würde, oder unter dem Titel von Pillenmassen Latwergen, u. s. w.] Zur Darstellung eines Pulvers im weiteren Sinne des Worts ist demnach ausser der Operation des Pulverns [§. 60. aub d)] sehr oft auch noch die des Mischens [ §. 87., oder, um es specieller anzugeben, die des Reibens, 6. 87. sub d) ] erforderlich; dies braucht man jedoch dem Apotheker nicht erst besonders anzugeben, sondern die einfache Unterschrift: M.f. Pulvis, genügt.

#### §. 105.

Vorzüge der Pulver-Form vor vielen anderen sind: dass die Mittel durch sie möglichst wenig, nur mechanisch, verändert werden;

dass die Partikelchen der Mittel nicht [wie z. B. bei Pitten, PBastern] durch eine zusammenkblebende Masse verbunden sind, welche von dem Applicationsorgan erst aufgelöst werden muts, dass die Mittel mithin rascher als bei den meisten pulveraufnehmenden Formen zur Wirkung kommen; und

dass sie wohlseiler ist als die meisten anderen Formen.

#### §. 106.

Manunterscheidet einfache Pulver, die nur Eine Substanz enthalten [mithin nothwendig auch zugleich Pulver im engeren Sinne slad], und zusammengesetzte, die mehrere Substanzen enthalten. — Die Unterscheidungen nach dem Grade der Feinheit, welche wir S. 129-30, für die Pulver im engeren Sinne angegeben haben, gelten auch für die Pulver im weiteren Sinne.

§. 107.

- in without mate, a second

Wir haben in § 104. angegeben, dass in die Pulver auch zähe, weiche, halbflüssige und flüssige, für sich nicht pulverisirbare, Substanzen eingehen dürfen, jedoch nur in beschränkten Quantitätsverhältnissen. Solche Substanzen sind; die meisten Extracte, die meisten Seifen felnige Extracte und Seifen sind trocken. leicht zu pulvern; Sapo arom, pro Bala, PR. Bon; ist schon ein Pulver], natürliche Balsame, ätherische Oele, ätherische, geistige und wässerige Flüssigkeiten, u. s. w .- Die troekene, eigentlich pulverisirbare, Grundlage der Pulver können äusserst zahlreiche Mittel aus allen drei Reichen bilden, z. B. thierische Knochen und ihnen Shaliche Producte, getrocknete Pflanzentheile, viele Salze, Oxyde und Schwefelmetalle u. s. w. - Zwischen den Substanzen, die an sich gar nicht fühig sind, Pulvergestalt anzunehmen, und denen, welche sich besonders out dezu eisnen, stehen andere in der Mitte. welche die Pulverform nur schwierig annehmen und geneigt sind, sie wieder aufzugeben, zusammenzubacken. Dahin gehören Gummiharze, Harze, Campher, in geringerem Grade die trocknen Seifen, manche trockenen Extracte [ z. B. Extr. Opii, Succ. Glycyrhiz, dep. 1. Opium, u. a.; auch diese darf man in der Regel nicht pur in Pulverform anwenden.

Um nun Regeln angeben zu können, in welchen Verhältnissen man die für die Pulverform minder geeigneten Substanzen dennoch in diese Form bringen dürfe, ohne dass deren Consistenz alzusehr leide, müssen wir uns zuvor über die Ausdrücke leichtere, mittelsehwere und sehwere Pulver verständigen. Dies geschehe durch die folgende Tabelle.

| Ein '     | heelöffel, der  | Drachme     | destillirtes | Wasser | fasst (also |
|-----------|-----------------|-------------|--------------|--------|-------------|
| mittlerer | Grösse), enthäl | t, gestrich | en voll, vo  | n      |             |
| #800 T 1  |                 | Totales 1   | 2            |        |             |

|             |          | 8 1 1 | Д.  |    | 301 | CIL | ıe               | .,  | ., , | OI | •    |     |    |    |    |    |     |      |    |
|-------------|----------|-------|-----|----|-----|-----|------------------|-----|------|----|------|-----|----|----|----|----|-----|------|----|
| Magnesia co | rbonica  |       | ٠.  | ÷  |     |     |                  |     |      |    | ٠.   |     |    |    |    |    |     | Gr.  | 71 |
| Magnesia u  | ta       |       |     |    |     |     | ٠.               |     | ٠,   | ٠. |      |     |    |    |    |    |     | Gr.  | 10 |
| Blamen      |          |       | ٠.  |    |     |     |                  |     |      | •  | ٠.   |     |    |    |    | ٠  | Gr. | 12 - | 15 |
| Kräutern .  |          | ٠.    |     |    |     | ٠,٠ |                  |     | ٠.   | ٠. | . :  |     |    |    |    |    | Gr. | 12 - | 18 |
| Samen, Rind | en, Sten | geln, | Car | 60 | 11  | n., | $S_{\mathbf{b}}$ | lpi | lur  | P  | räci | pii | ٠. | u. | s. | w. | Gr. | 16 - | 24 |
| Warzeln .   |          |       |     |    |     |     |                  | ٠.  |      |    |      |     |    |    |    |    | Gr. | 15-  | 30 |

B. Mittelschwere Pulver.

Harzen, Gummiharzen, Catechu, Kino, Carbo Spong., Sulphur

depur., Zucker, Pulv. gummos. u. s. w. . . . . . . . . . . Gr. 20-30

sulph. dep. sicc., Kali sulphuric. dep., Kali nitr. dep.) Gr. 35-50

C. Schwere Pülver.

Matall-Oxyden und Metall-Salzen, ..., Gr. 50 - Dr. 2

Ferr. pulverat. Dr. 1 Gr. 17 Hydrarg. sulphurat. nigr. Scr. 4 Hydrarg. stibiato-sulphurat. Scr. 4 Gr. 5 Ciunabaris Dr. 14 Gr. 4

Stibium sulphurat, nigr. laevigat, Scr. 5 Hydrarg. muriat, mite Scr. 51.

Die obigen Angaben, selbst die, welche sich nur auf einzelne Mittel beziehen, darf man nicht für sehr genau halten: es hängt viel davon ab, wia fein das Pulvar ist, wia frisch bereitet oder alt, wie trocken oder fencht, ob man es in den Löffel binnin drückt oder nur hineinfallen läset, wie und womit man abstreicht u. s. w. So habe ich z. B. Magn. cerbon. und Magn. usta fünfmal, in verschiedenen hiesigen Apotheken, meistens in meiner Gegenwart, comparativ mit destill. Wasser abwägen lassen, und auffallend verschiedena Resultate erhalten: das Gewicht der Magn. carbon, in obiger Art ausgedrückt, variirte zwischen 41 und 71, das der Mngn. usta gar zwischen 44 und 13 Gran, so dass ich nur mit einiger Willkühr die obigen Zahlenbestimmungen wählen konnte. - Noch weniger darf man die Angaben der obigen Tabelle für identisch mit dem eigentlichen specifischen Gewichte der trorkenen Substanzen halten, denn wenn ein Pulver als solches abgewogen wird, ist zwischen den Partikeln desselben eine sehr betrüchtliche Quantität Luft vertheilt. Deshalb ist z. B., ganz abweichend von der obigen Angabe, das specifische Ganicht der Magn, usta = 2,3.

Nun können wir folgende Regeln aufstellen:

#### Man darf zu einem Pulver, dessen Grundlage

| 27,                                                                                                                                                                   | Magnesia<br>earbonica<br>oder usta | ein leichtes<br>Pflanzen-<br>pulver | ein mittel-<br>sehweree<br>Pulver(z,B,<br>Zucker) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| bildet, wenn die Pulverconsistenz nicht<br>leiden soll, auf 1 Scrupel der genzen<br>Pulvermasse höchstens setzen:                                                     |                                    |                                     |                                                   |
| Von Gummibarzen , Harzen , Camph.,<br>Mosch.                                                                                                                          |                                    | Gr. 10 ·                            | Gr. 5 /                                           |
| Von Extracten, Seisen oder ähnlichen<br>Stoffen, von Pillenconsistenz                                                                                                 |                                    | Gr. 6                               | Gr. 3                                             |
| Von Extracten oder übnlichen Stoffen<br>von Extractconsistenz                                                                                                         |                                    | Gr. 4                               | Gr. 2                                             |
| Von natürlichen Balsamen                                                                                                                                              |                                    | 4 Tropfen                           | 2 Tropfen                                         |
| Von ätherischen Gelen                                                                                                                                                 | 6 Tropfen                          | 4 Tropfen                           | 2 Tropfen                                         |
| Von ütherischen, geistigen und wässeri-<br>gen Flüssigkeiten:<br>a. wenn die Pulver-Grundlage in<br>ihnen nicht auflöslich ist<br>b. wenn sie in ihnen auflöslich ist |                                    | 4 Troples                           | 2 Tropfen<br>1 Tropfen                            |

#### Anmerkungen zu der Tabelle:

 Man vermeidet es gern, die bier aufgestellten hüchsten erlaubten Verhältnisse auch nur zu erreichen, weil das Pulver dabei doch immer sehon minder selbe ausfällt.

2. Maga-carion, und usta sind zu weich, zu locker, als dan man zibe Substauen mit innen gat verreilsen Kinnel. Wir haben deskalle einige Athecliungen der ihnen angehärender Spalte auf der Tabelle leer gib Jaseev. Will aum mit einem von diesen beiden Prigarten z\u00e4s Substausanen in sinem Palver verbinden, son muss man noch etwas zum Verreilsen hindigen.—
Bleen so sind die beiden Magnesiapubere auch zu locker, als dass man sie mit specifiche herten, st. der unt in gereinger Does angesetzen Palver untverläusig gleichutzeig mengen k\u00fcnute, er very denn dass man noch ein anderer Palver in überveigender Questitt hinzufigt.

3. Gummbarze and Harze ballen besonders in her litte gern zustman, und die Puter werden daturch zibe; auch kleben sie leicht am Guuene. Man vermeide deshalb annenlith im Summer, die oben für sie angegebenen Verhältnisse mehr als halb zu erreichnen, und lause im Winter die Puter entfarnt vom Ofen aufbewahren. Kim Zusatz von Fette Ofenhaltenden Samme (z. B. Mandelle, viet zu gleichen Theilen, wie es die nachtenden Samme (z. B. Mandelle, viet zu gleichen Theilen.)

Preuss. Pharmak. bei der Resina Jalapae praeparata thut) verhindert einigermaassen das Zusammenbailen.

4. Älherische, geistige und wässerige Flüstigkeiten zu Pulvern zu setzen, wird man sich nur selten versucht fühlen; doch haben wir den allerdings möglichen Fall nicht ganz nusschliesen wollen.

Die im Allgemeinen beliebteste Grundlage (das beliebteste Constituens) für, zum innerlichen oder auch zum äusserlichen Gebrauch bestimmte, Pulver, in welchen nicht schon das Hauptmittel oder ein Unterstützungs- oder Verbesserungs-Mittel eine hinlänglich gute Grundlage abgiebt, ist Zucker. Diesem sindjedoch für manche Fälle andere Constituentien vorzuziehen. So wählt man, wenn weiche, feuchte oder Feuchtigkeit anziehende Substanzen, oder auch Flüssigkeiten, in etwas reichlicher Menge' (etwa so, dass die Maxima der Tabelle auf S. 206 erreicht werden) in ein Pulver aufgenommen werden sollen, lieber den (schwerer auflöslichen) Milchzucker oder ein Pflanzenpulver z. B. für den innerlichen Gebrauch Sem, Foenic., Rad, Glycyrth.; für den ausserlichen Gebrauch ist die Auswahl noch viel grosser], für flüssige Dinge auch wohl Magn. carbon. oder usta. Alle diese Constituentien haben den Vorzug, dass die Pulver dabei nicht soleicht weich und feucht erscheinen. - Wir werden in der Folge sehen, dass auch noch in manchen anderen Fällen, namentlich bei Pulvern zum innerlichen Gebrauch, dem Zucker andere Constituentien vorgezogen zu werden verdienen.

#### 6. 108.

Ausgeschlossen von der Pulverform bleiben:

1. Alle zerfliesslichen Mittel, namentlich solche Salze. Nur die sehr wenig zum Zerfliessen neigenden, wie z. B. Eisensalmiak, nimmt man wohl ausnahmsweise noch in Pulver auf, doch nicht bei feuchtem Wetter, nicht auf längere Zeit als hich stens 1. 2-2 Tage vorrihig; anch muss man dann für ein trockenes, etwas absorbirendes, Constituens (etwa ein Pflanzenpulver) sorgen und das Pulver in Wachspapier oder, noch bessers, in einem Glase, verabreichen lassen.

2. Fettes Ül enthaltende Samen. Diese sind im Allgemeinen sehwer zu pulvern und backen gern wieder zusammen. Man k\u00f3niet elle sawer durch Zustaten einen andern Pulvers übervinden (wie man es bei anderen Substanzen that — Ş. 104, 107.); doch wird man sich \u00fcberhaupt nie besonders versecht f\u00fcblen, diese Samen in Pulverform zu geleen, ausgemeinen die Mandeln ab Zustatz hatterno oder Gumminkaren (vg.1.8.206 Ann.3.).

Chemisch fehlerhafte, Compositionen sind in Pulvern in der Regel nur unter denselben Modificationen wie anderswo (vgl. \$.18.19.) zulässig. Obwohl freilich in einem ganz trockenen Pulver keine chemische Einwirkung der Stoffe auf einander erfolgen kann, so tritt doch leicht etwas Fenchtigkeit aus der Luft hinzu; die zum innerlichen Gebrauch bestimmten Pulver werden auch gewöhnlich mit einer Flüssigkeit eingenommen oder kommen doch, wie auch die zum äusserlichen Gebrauch bestimmten. fast immer, alsbald mit Feuchtigkeiten des Körpers in Berührung. Und so ware zu befürchten, dass eine Zersetzung und somit eine Schwächung der Wirksamkeit erfolgte, ehe das Pulver noch recht in Wirksamkeit getreten. Höchstens in solchen-Fällen; wo die Zersetzung auf diese Weise nur langsam erfolgen kann' durfte man Ausnahmen machen, ...... Eine, ähnliche Rücksicht ist zu nehmen, wo durch eine Zersetzung die Annehmlichkeit des Pulvers leiden könnte, so z. B. wenn man (zum innerlichen Gebrauch) Risenpraparate mit gerbesioffigen Substanzen, verbande, was beim Anrubren mit Wasser eine schwarze Tinte geben wurde oder wenn man Substanzen verbande, die beim Anruhren mit Wasser auf-brausen, ohne dass der Kranke von diesem Aufbrausen avertirt wäre. -40 - 1 | 1 hh et

## s. 109. am in den i une seb , nor

Bei einfachen Palvern genügt ein vor die Benennung des Mittels gesetztes Pulo. [wen das Mittels denn grubtert vorräblig gehalten werden muss, ist sich das sicht nüblig], und die Unterschrift beginnt ohne M. Bei zusammengesetzten Pulvern setzt man: alle Ingredientien in- einer passenden (S. 145) Ordaung unter einander, und in der Unterschrift: M. F. Pulo. Will man ein anderes als mittelfeines Pulver (vgl.§ 106. 3.204); so muss dem Pulo. noch ein gross. oder subtil. hinzugefügt werden.

Man lisst die Fulver, je nachdem es mehr oder weniger auf Genäußeit bei der Bestimmung der Einzelgaben ankommt, entweder in der Apotheke abtheilen (S. 117), oder im Hause des Kranken nach Theelöfflen [zicht gur p. dost weniger als § Treetöffl, und nam innerlehen Gebrauch nicht licht mehr als ein gehäufer-Theelöffel, yel. S. 210 ab 4) abmessen [mieder gern nach Masserspitzen, weil dies noch aubentismisse int], oder man bestimmt zum üsserslichen Gebrauch auch wohl die Gabe durch den Umfang der Applicationsstelle. Pulver, welche flüchtige Ingredientien, oder flüssige oder fentche (in etwas anschnichter Quantität, vgl. S. 206), oder zerfliessliche, oder selbst nur stark Feuchtigkeit anziehende [siez.B. Zacker, sinder tevckese Einsterte (ausentität in Verbiedung mit Salans, z.E. Zacker, sinder tevckese Einsterte (ausentität in Verbiedung mit Salans, z.E. Georgierope, mit Salania )], oder leicht zusammenbackende [Summinars, Harzel, enthalten, oder welche [wie z. B. Zahapsirer] an einethen Orten aufbewahrt werden, darf man nieht auf lingere Zeit, also nicht in einer grossen Totalquantität, verordene, wohl aber — falls sonst ein Grund daxa vorhanden sit — alle übrigen.

Die meisten Pulver, namentlich alle in der Apotheke abgetheilten und die meisten Pulver für Arme, werden in Papierkapseln verabreicht, und dies braucht nicht besonders in dem Recept bemerkt zu seyn. Die abgetheilten Pulver werden ausserdem noch in eine gemeinschaftliche äussere Hülle, Convolut, gethan, die für Arme aus gewöhnlichem Papier, für Wohlhabende aus farbigem Glanzpapier oder auch aus einem elegant geformten und überzogenen Täschchen oder Kästchen aus Halbpappe oder Pappe besteht. Will man ein Convolut der letzteren Art ausdrücklich haben, so schreibe man: D. in convoluto elegantiore. - Nicht abgetheilte Pulver für Wohlhabende lässt man in einer Schachtel verabfolgen, besonders wenn sie längere Zeit aufbewahrt werden sollen. [Damit der Apotheker nicht auch bei Armen ohne Noth eine Schachtel wähle und berechne, ist es rathsam, ausdrücklich zu schreiben: D. in charta.] - Pulver, welche etwas feucht oder Feuchtigkeit anzuziehen geneigt sind, oder welche flüchtige Stoffe enthalten, und nicht sehr rasch verbraucht werden sollen, lässt man, wenn sie für Wohlhabende bestimmt und nicht abgetheilt sind, in einem wohlverschlossenen Glase, wenn sie aber abgetheilt oder wenn sie für Arme bestimmt sind. in Wachspapier (wobei man dann freilich keinen grossen Vorrath verschreiben darf), verabreichen. Für sehr kleine Pulver wählt man immer gern geglättetes Papier (vgl. §. 50. sub 1).

Die Signatur muss verschieden seyn, je nachdem das Pulver zu verschiedenen Zwecken bestimmt ist.

## A. Pulver zum innerlichen Gebrauch.

## 5. 110.

Ausser den für Pulver im Allgemeinen geltenden Cautelen (§. 107.108.) sind hier noch einige andere zu beachten. Man meidet, in dieser Form zu geben:

- 1) Mittel, welche auf die Ingestionswege oder benachbarte Theile nachtheilig reizend einwirken können; namentlich:
- a. corrosive oder auch nur sehr scharfe; diese könnten zu stark örtlich, entzündend, einwirken; [man giebt sie deshalb lieber aufgelöst oder, wenn dies nicht möglich sayn sollte, doch in einer mehr einküllenden Form, z. B. in Fillen oder Bissen].
- b. (40 viel als möglich) (duccksilber-Prüparate, die in diese Form, weil leicht etwa im Hunde, als in der Nihe der Speichelorgans, zurückbeish, wehl besonders leicht Salivation erergen. In acuten Krankheiten freilich ist die Darreichung der Calcands in Pulverform oft nicht zu ungerhen.
- c. flüchtig-scharfe oder einen kratzenden Extractivstoff enthaltende Mittel; diese könnten zum Thränen, Husten u. s. w. reizen. [Z. B. Senf, Arnica, Senega.]
- 2) Schleimige Mittel, die, wenn Flüssigkeit dazu tritt, stark aufgellen und deshalb schwer und sehr unangenhm zu verschlucken sind, namentlich Salep und Traganth; nur etwa in geringer Quantität zu anderen Dingen gesetzt, mögen diese beiden passiren; sonst winde man immer die Auflösungsform. Auch die übrigen Meufonirosse gebe man nicht pur in Pulver.
- 3) Sehr widerlich schmeckende und riechende Dinge; solche sind in der Regel in Pulver mehr als in irgend einer andern Form unangenehm. Es kommt hierbei freilich auf die Individualität der Kranken an; Mancher nimmt Rhabarber ohne Umstände, während ein Anderer schon auf Baldrian Übelkeit und Vomiturition erleidet.
- A) Mittel, die in sehr grossen Gaben gereicht werden müssen. Man giebt nicht gern von einem Pulver eine Einzelgabe, die selbat bei einer mittleren Schwere (s. d. Tab. auf S. 203), geschweige denn bei einer geringeren über 1 Drachme wiegt, oder die voluminöer ist als ein geh
  äufer Theelöffelvoll. Man könnte freilich die gr
  össeren Gaben abbrechen, in mehrere kleine verwandeln, indess zu oft will man den Kranken doch auch nicht qu
  ülen. [Bei Bissen, Laiwergen oder f
  ünigen Arnesen sind voluminöer Gaben weit weniger qu
  ülend, weit leichter zu verzehlucken; und man kann denhab bei ich Warser ganz auf
  ß
  ülchken Pulrern, z. das zuso der Verbindungen von einem Salze mit Zutker, indem man ex tempore, jedemal vor dem Rinnehmen, eine Auf
  ß
  üng draus machen list, die oben ausgegebenen Manina oft noch ahr überteitigen.]
  - 5) Mittel, die eine energischere Verdauung, als man sie in

dem individuellen Falle voraussetzen kann, erfordern, die also entweder durch schwer verdsuliche und unwirksame (2. B. holzige) Nebenbestandtheile den Darmeanal belästigen, oder im Magen nicht rasch genug aufgelöst werden, oder wohl gar ihre Wirksamkeit nicht völlig erschliessen würden. — Aus diesem und dem vorigen (4.) Grunde ist namentlich für sehr viele Vegetabilien die Pulverform minder passend als die flüssigen Auszüge.

#### S. 111. -

Zu Corrigentien für Geschmack und Geruch können von den in §-23.2Å. aufgeführten Substanzen alle gewühlt werden, die entweder schon für sich pulverisirbar oder bei einer feuchten oder flüssigen Cousistenz doch so wenig voluminös sind, dass man sie leicht in einem Pulver unterbringen kann. Die Pulver schön zu fürben, hält man jetzt für überflüssig; höchstens zieht man, ceteris paribus, ein schon gefürbete Constituens einem andern vor, z. B. die Rad. Glycyrthiz. schinat. der Rad. Glycyrthete.

## §. 112.

Wo es eines besonderen Constituens bedarf, die Form nicht sehon durch die anderen Bestandtheile der Formel gegeben wird, ist, wie bereits 5. 207 bemerkt, der Zucker im Allgemeinen das beliebteste. Es sind aber, ausser der dort bemerten Asinahme, hier – wenigstens wenn der Kranke, wie die gewöhnlich geschieht, das Pulver mit Wasser oder einer wüsserigen Flüssigkeit augerührt einnimmt – auch noch in folgenden Fällen andere Constituentien zu wiäheu:

 tig, wenn das zu bewahrende Mittel zugleich specifisch sehr schwer ist [wie z. B. Calomal, gepulvertes Eisen].

2) Wenn ein solches (in kleiner Dose gegebene, un- oder schwer-auffschiehe) Mittel leichter als Wasser, mithin zum Obenaufschwimmen geneigt ist [wie z. B. Campher]. Man setzt dann gern ausser dem Zucker noch etwas Schleimiges zu, um das leichte Mittel festzuhalten, wihlt also z. B. Pule, gummoz. [Pule. gummoz., eine Cosposition aus Gummi, Zucker und Slüsholz, also drei Geschauckscorzigentien, jitt Überhaupt ein empfelheneverlabe Contintiens für sehr viele Pulver zum horefichen Gebrauch, das mehr, als es hie jarzt gezelicht angewandt zu werden verfösste.]

Sehr oft ist ein besonderes Constituens nöthig, um das Pulver hinlänglich voluminös zu machen. So wie wir nümlich oben für das Volumen der Einzelgabe ein Maximum angegeben haben, das man wenigstens nicht gern überschreitet, so bindet man sich ähnlich auch au ein Minimum, nämlich für abgetheilte Pulver bei mittlerer Schwere 10 Gran (bei geringerer Schwere auch noch weniger), für nicht abgetheilte † Theelöffel. [Von Meiseren abgetheilten Pulvern Mänste leicht ein verhältnissamässig beträchtlicher Theil verieren geben; für nicht abgetheilte Pulver wirde es an einem Meiseren Abbeilungsmasse, das ertsgilch bestimmt wire, felben.] In der Regel aber lässt man die abgetheilten Pulver bei mittlerer Schwere zwischen 10 und 20 Gran, die Einzelgaben der nicht abgetheilten zwischen ½ und 1 Theelöffel variriern.

Bei nicht abgethellten Pulvern löst sich freilich die Berechnung, wie viel Constituens man im einzelnen Fälle zuzusetzen habe, um ein bestimmtes Volumen für die Einzelgabe zu erreichen, nie genau anstellen, zumal bei zusammengesetzten Pulvern, und man würde sich hier mittelst unserer Tabelle auf S. 205 nur nothdürftig helfen können. Wenn ich z. B. folgendermassen rechntet:

Ich will p. dosi gebes Sulphur dep. Gr. 10, Tariani dep. Gr. 12, and will colche Desse 24 versibig verordnes, also in Summs Sulph. dep. Unc.  $\frac{1}{2}$ , Tart. dep. Dr. 6. Wie viel Zucker muss ich noch zusten, un jede Kinstelgabe gerade i Theslößfel, das ganner Pulver also 24 Theslößfel, das ganner Pulver also 24 Theslößfel, das ganner Pulver also gener Tabelle ungefähr so viel Naum einscheme wie 24 Gran Wasser, so ist nan noch (da 24  $\pm$  26  $\pm$  50, ein Theslößfel voll Wasser aber 60 Gran wiegt) to viel Zucker zazususten, dass sein Volumen gleich tied mv on 10 Gran Wasser, mithin 5 Gran Zucker, also natif die tied mv on 10 Gran Wasser, mithin 5 Gran Zucker, also natif die tied mv on 10 Gran Wasser, mithin 5 Gran Zucker, also natif die

ganze Quantitit 2 Drachm. Zucker. — Oder anch so;  $\frac{1}{2}$  Unze Schwefel wird ungeführ  $9\frac{1}{2}$ , 6 Drachmen Weinsteinrahm  $10\frac{1}{2}$  Theelöffel füllen;  $9\frac{1}{2}+10\frac{1}{2}=20$ ; es fehlen also noch 4 Theelöffel, diese werden durch 2 Dr. Zucker gefüllt werden.

- wenn ich so rechnete, so wäre es ein Zufall, wenn das Resultat im Hause des Kranken genau einträfe. Man vergleiche nur, was am Schlusse der Tabelle auf S. 205 gesagt worden, und man wird leicht einsehen, dass, wenn auch bereits für alle einzelnen Pulver das specifische Gewicht bestimmt wäre, dennoch, da hier noch die Mengung, das sehr variirende Maass u. A. m. dazukommt, an eine leidliche Genauigkeit gar nicht zu denken ist; zu geschweigen, dass der Arzt noch gefunden werden soll, der nicht bei solchen Gelegenheiten häufig Rechnungsfehler machen würde, Die Genauigkeit, mit welcher z. B. VOGT (Lh. d. Receptirk. §. 181. 182. ) hier rechnen will, ist nur eine scheinhare und täuschende, Soll ja beim Receptiren in dieser Art gerechnet werden - was wir sehr empfehlenswerth finden wirden -, so mag man es lieber bei den Pillenformeln thun, we es wichtiger und zugleich leichter, wirklich ans- und durchführbar ist. ] Wir nehmen es also keinem Arzte übel, wenn er sich damit begnügt, die Composition eines nicht abgetheilten Pulvers ohne jene obige Berechnung niederzuschreiben und dann bloss im Allgemeinen zu beurtheilen, ob sie ein mittelschweres oder leichtes Pulver ergiebt [schwere Palver werden nicht leicht unabgetheilt verschrieben, weil Metalloxyde und Metallsalze zu different dazu sindl: dann mag die Drachme einer mittelschweren Composition zu 11-2 gestrichenen oder 1 gehäuftem Theelöffel, die Drachme einer leichten Composition zu 3-4 gestrichenen oder 2 gehäuften Theelöffeln angeschlagen, und hiernach die Einzeldosen zu einem gehäuften, gestrichenen, kleinen oder halben Theelöffel bestimmt werden. Allenfalls mag man, wenn Magn, carbon, nder usta als Hanptbestandtheil in ein Pulver eingebt, die Berechnung in der früher erörterten genaueren Weise machen. Auf diese Weise wird man gewiss nie einen bedeutenden Fehler machen, denn alle differenteren Mittel verschreibt man ja doch in abgetheilten Pulvern.

Beispiele: Ich habe ein Palver aus J. Unze Schwefel, 6 Dr. Weinsteinschun und 2 Dr. Zarker verscheiben, nammen alse 12 Dr. eines mittlechweren Pulver. Diese werden 13-2 aml 12, alse 18-24 oder, um hiervon die Mitte an ordnens, 21 gestricheas Theelüfel geben. Nach der oben angestellten Berenhausg würden sie gesun insi, in wettene man sich bei Mittel dieser Art immerhal irres dafr, nies dass dem Kranken ein Nachhiel daren art immerhal irres dafr, nies dass dem Kranken ein Nachhiel daren ervarben könnte, zumst das man den bei Hingeren Vergebrauch de Forens die Diese acht

Der wesentlichte Unterschied zwischen der oben Eriterten genaueren Berechnungsmehode und der zuletst eröterten Schlätzungsmethode bestehdnin, dass ich bei janer von vorn herein dat Volumen der Kinzelgabe bestimme und die zu dem Ende nüttige Menge des Constituens berechns, bei dieser dagsgen das Constituens willkürlich nusetza und hinterher danach schlätze, wie grom wohl das Yolumen der Einzelgabe zu bestimmen zeyn möchte; diese ist in demselben Maasse leichter als sie weniger geman ist.

#### 6. 113.

Man lässt den Pulvern zum innerlichen Gebrauch in der Regel den mittleren Grad der Feinheit geben - wo es dann keiner besonderen Anweisung in dem Recepte bedarf -: nur bei besonders schwer verdaulichen Mitteln, z.B. Metallpräparaten, holzigen Vegetabilien, kommt man wohl der Verdauung dadurch zu Hülfe, dass man Pulv. subtilissimus vorschreibt. Auch wenn man bei empfindlicheren Individuen die zu starke örtlich-reizende Wirkung eines sonst für die Pulverform geeigneten etwas scharfen Mittels [z. B. des Camphers] verhüten will, wählt man Pulv. subtiliss. Bei den nicht allzu häufig vorkommenden Pulvern, welche Gewürze als Hauptmittel enthalten, wählte man sonst oft gröbliches Pulver, in welcher Form die Gewürze milder, weniger einschneidend wirken, wiewohl freilich auch weniger sicher, weshalb man jetzt lieber kleinere Gaben mittelfein gepulvert giebt. [ Man nannte dergleichen gröblichs Pulver aus Gewürzen und Zucker Trageae, Tragemata, Dragetae, franz. dragées, trisenets.

#### 5. 114.

Da die wenigsten Kranken trockene Pulver gut verschlucken können, so lässt man in der Regel die Pulver unmittelbar vor dem Einnehmen mit einer Flüssigkeit anrühren; oder man lässt

auch wohl das auf die Zunge geschüttete Pulver mit einer hinterdrein genommenen Flüssigkeit hinunterschlucken [für Bransepulver vgl. 8. 136 ]. Man benutzt hierzu ausser dem Wasser oft auch andere Flüssigkeiten: Zuckerwasser, Milch, Kaffee, Thee, Species-Auszüge, Fleischbrühe, Haferschleim, Wein, Bier u. s. w. Wo es der Zustand des Kranken erlaubt, überlässt man ihm gern die Wahl zwischen diesen Flüssigkeiten; oft aber ist eine oder die andere speciell contraindicirt [z. B. Fleischbrühe, Wein] oder indicirt [z. B. aine einhüllende (schleimige), eine die Verdaulichkeit befördernde oder den Geschmack corrigirende]. Es versteht sich, dass das Vehikel nicht zersetzend auf das Pulver wirken darf; man würde deshalb bisweilen genöthigt seyn, destillirtes Wasser eigens zu verschreiben, doch vermeidet man für Mittel, welche so chemisch-empfindlich sind, in der Regel die Pulverform. - In der Regel ist es gut, wenn nur wenig Flüssigkeit genommen wird, weil sie sonst leicht die Wirkung des Mittels schwächen, wenigstens langsamer machen könnte. Bisweilen giebt man das Vehikel in der Signatur an, in der Regel aber bloss mündlich.

Schlecht schmeckende Pulver lisst man auch wohl in angefuchtet Talle-Oblaie [wiche shitsjendlis aus der Apstehe ensommen werden kann] einwickeln, oder in eine gekochte [este deh heisten Wasser erzeischt ] Backplaume, deren Stein ausgenommen ist. Für kleine (bei mittlerer Schwere nicht über 10 Gran grosse), in der Apotheke abgerheite Pulver sind auch die jüngst in Frankreich aussicht zum Kinschmen die Gopartvalaisme erfundenen a.g. Gallerikapseln, copsules gelätrineuses [ runds Rekülter, um sfeinen Tärlerdirene, durch den nitsett Hausenblase od dg. sefigaleise Deckelche von denselben Stöffe, weiches sich im Hagen albahd abliet, verstäusene [ (für Wohlnbaende) anwendbar; man würde zu dem Ende — vorausgestelzt, dass sie der Apotheker schon hat — sehrelben 2 in copputing gelatinosis.

Beispiele von Pulvern zum innerlichen Gebrauch höchst zahlreich im 2ten Theil.

B. Pulver zum äusserlichen Gebrauch.

## §. 115.

Es kommt bei diesen selten auf eine so genaue Dosenbestimnung wie zum innetlichen Gebrauch [Aussahnen bei den Palvern zu Klystieren (auf die wir in §. 215. zurückbommen) und manchen Streupulvern], meistens auch nicht auf die Annehmlichkeit für die Sinne [Aussahnen beworders bit Zahn- und Wasch-Palvern]

## §. 116. a. Schlundpulver.

Man hat bei manchen Arten von Brüunen, namentlich bei brandiger und hüttigen Rrüune, Pulver, namentlich Alau, mittelst einer einfachen cylindrischen Röhre in den Schlund eingebasen. Diese Applicationsweite ist, well sich leicht etwas von dem Pulver in die Luftröhre oder den Magen verirren kann, missilch, auch oft durch Gurgeln, durch Finseln mit einem Safte p. p. zu ersetzen. Wo jedoch der Kranke die Schundmuskeln durchaus nicht bewegen kann oder soll, möchte sie oft den Vorzug vor dem Gurgeln haben. Die Pulver müssen sehr fein sein; eines besöndern Constituens wird es in der Regel nicht bedürfen. Um die phintere Schlundwand, so weit sie vom Munde aus ins Auge fällt, einmal zu bedecken, wird in der Regel Scr. § eines mittelsohweren Pulvers hinreichen.

## b. Zahnpulver, pulvis dentifricius. §. 117.

Man bedient sich der Zahnpulver hauptsächlich, um mechanisch Schmutz, Schleim und den sogenannten [hauptsächlich phosphorsauren Kalk, nächstdem phosphorsauren Talk oder kohlensauren Kalk enthaltenden Weinstein von den Zähnen zu entfernen. Man sucht auch wohl, indem man kohlensaures Natrum (oder Seife) in das Zahnpulver aufnimmt, chemisch auf den Schmutz und Schleim einzuwirken. Auf den Weinstein dagegen chemisch einzuwirken, wie auch wohl beabsichtigt wird, sind Zahnpulver nicht recht geeignet, weil sie zu dem Ende nicht lange genug mit dem Weinstein in Berührung bleiben, und weil, wenn sie ja chemisch auf ihn einwirkten, zu befürchten ware, dass sie eben so auch den Schmelz angriffen. [Wo also das gewöhnliche Reinigen mittelst mechanisch wirkender Zahnpulver nicht hinreicht, den Weinstein zu entfernen, und dieser doch entfernt werden soll, damit er dem Zahnsleisch nicht schade, da ist es rathsamer, ihn von der Hand eines umsichtigen und gewandten Wundarztes oder Zahnarztes, entweder mit chemischen Mitteln, die aber sorgfültig nur auf die incrustirten Stellen angewandt werden (vorsichtig aufgepinselten flüssigen Säuren), oder (in der Regel wohl noch sicherer) mit mechanischen (mit Instrumenten und Schmirgel) entfernen zu lassen, - als chemisch wirkende Zahnpulver zu versuchen. Sehr oft benutzt man dagegen die Zahnpulver zugleich, um das Zahnfleisch, soweit es mit denselben in Berührung kommt,

wenn es schlaff, leicht blutend, oder wenn es durch Scorbut ode. Dyskraein zu Entzündungen, Geschwüten u.s. w. geneigt ist, zu stücken und zu heilen. [Wo diese Einwirkung seuf des Zahnfelseh Blauptrewek ist, verdienen habsbüssige (Latwergen) oder Einsige Eintel, weiche bequemer und ohne Reiben suf das genze Zahnbeite der gest aus der Werzug.] Bei Neigung zu Zahnschmerz an stezen Manche den Zahnpulvern noch etwas Anndyrnes zu [was zwar zur insofers, als sich stews von dem Pelver in bahe Zäher weitrt, wirken kann, und in der Regel, da die Anndyna durch die Vermischung mit andern Sobitenzen zu sehe geschwicht werden, ganz nanütz seyn wird; we die Klawithung gegen den Zahnschmerz. He aptzweck int, verdiesen Zahpillen, Zahnleitwergen oder Blusiege Eintel den Vorzegi.

#### S. 118.

Man benutzt demnach zu den Zahnpulvern:

1) Um mechanisch zu reinigen: Os Sepiae, weissgebranntes Hirschhorn, Conchae ppt., Lapides Cancri ppt. [dle zwar ohne Vorzng theurer sind als die Conchae], Bimsstein, Carbo ppt., gebranntes Brod, gebrannte Kaffeebohnen [die beiden letzteren Subetenzen oft im Hause gebrannt und gepnlvert], 11. s. w. Von diesen Substanzen dürfte der Bimsstein, nächstdem Carbo ppt., am stärksten reinigend (fast polirend), aber auch zugleich am stärksten mechanisch angreifend wirken, Hirschhorn, Austerschalen und Krebssteine am wenigsten. Die angenehmste von allen, in der Stärke der Wirkung die Mitte haltend und deshalb besonders oft passend, dürste Os Sepiae fiedoch nur der schwemmige Theil desselben, Medulla Ossis Sep. - vgl. Thl. 2.] seyn. Es kommt freilich rücksichtlich der Stärke der Wirkung auch auf die Feinheit des Pulvers an (vgl. unten). - Alle genannten Substanzen werden nnr etwe den, stark angreifenden, Bimustein, den man selten pur nimmt. susgenommen ] am häufigsten, und namentlich bei gesunden Zähnen, gesundem Zahnsleisch, pur, immer nur Eine auf einmal, angewandt, schon deshalb, um bei dem einzelnen Individuum die am besten zusagende leichter erproben zu können; sie bedürfen ench alle keiner Geschmacks- oder Geruchs-Corrigentien, und es ware Luxus, Ihnen dergleichen zuznsetzen oder die weissen unter ihnen, - namentlich Austerschelen und Krebesteine, die schon eine schone, rein-weisse Farbe haben --, noch schön zu färben , und bei den schwarzen würde ein solches Schönfärben nicht einmal gelingen.

2) Um chemisch zu reinigen: Natrum carbonicum depuratum siccum (Dr. 1-1 auf 1 Unze Zahnpulver); [28]



auch wohl Sape Hispanieus albus (Dr. 1 - 2 aut 1 Unzo.), doch macht der schlechte Geschmack und das starke Schäumen im Munde die Seife unangenehmer, ohne Vorzug. — Der, namentlich zur ehemischen Einwirkung auf den Zahn-Weinstein, häufig angewander Tartarus depur. dürfte nach § 417. nicht empfehlenawerth, wenigstens es nicht rathsam seyn, ihn pur längere Zeit hindurch anzuwenden: dass er bei Vielen die Zähne, wie man es neant, stumpf macht, lässt befürchten, dass er ihnnen auch schade. Vielleicht gilt dasselbe vom Alaun.

Zur Einwirkung auf das Zahnfleisch, als balsamische, adstringirende oder antiseptische Mittel: Myrrhe, Mastix, Benzoë; Kalmus, Hh. Salv.; China (besonders häufig), Weiden -, Eichen -, Rosskastanien - Rinde; Extr. Ratanhae (seltener Ratanha in Substanz); Catechu, Kino; den schon sub 1. aufgeführten Carbo ppt., auch Carbo animal., u. s. w. - Von diesen Mitteln sind die holzigen [Kalmus, die 4 Rinden, Koble] zugleich zum mechanischen Abreiben der Zähne, also zu dem Hauptzweck der Zahnpulver, brauchbar, können mithin pur angewandt werden Jobwohl freilich die 4 Rinden pur nicht gut schmecken]; die übrigen werden nur in Compositionen, zu Dr. 1-2, Alaun zu Dr. 1-1, auf 1 Unze Zahnpulver wenn ihrer mehrera zugleich aufgenommen werden, von jedem verhältnissmässig weniger] angewandt. [Statt der Myrrhe in Substenz würde man, da an ihrem barzigen Bestandtbeil hier wold weniger liegt, bisweilen zweckmassig Extr. Myrrhae (Dr. 1-1) und Oleum Myrrh. (4-6 Tr.) nehmen.]

4) Als Anodyna: Tinct. Contharidum, Ol. Caryophyllor. oder sonst eines der schürferen üllerischen Üle, Kreosot — alle diese Dinge etwa zu 10-20 Tropfen auf 1 Unze —; Catechu, Kino, Borax — diese etwa zu Dr. 1-2 auf Unc. 1.

5) Als Corrigentien:

a) um den Palvern einen angenehmen Geschmack und Gerach zu geben Rad. Iridiz Flor. [in beiteitiger Quantitit; henn relba; als auch zum mechanischen aberiben nicht untwerechten, pur gegeben was-den]. Perubalism [auf Itune eines Stropfen]. Ol. Rozar., Laus. cinnam. [2 7r.], ol. Lergrapophilor. [4 7r.], ol. Lergrapot. [8 7r.], och würze [reibni; etwa Palu. aromat. Dr. 1]. — In der Regel nimmt man jedenmal nur 2 von diesen Corrigentien.

b) um sie schöu roth zu färben [was jedoch nur bei hellfarbigen Pulvern füglich gescheben kann]: Coccionella [Die hell-kermesinrothe Farbe der Cochenille wird durch Säuren oder saure Salze, z. B. Tort. depur., besser noch Alaun, unter Zutritt von Feuchtigkeit, erböht. Je nachdem man die Furbe zurter oder lebhafter haben will, je nachdem die Grundlage des Pulvers rein weiss, und mithin leichter zu fürben, oder von der weissen abweichend ist, nimmt man 2 bis 20 Gran Cochenille mit Dr. 1 - 1 Tart. depur, nder Aloun, lässt diese Mittel, höchst fein gepulvert und etwas angeseuchtet zusammenreiben und denn mit der Pulvergrundlage verbinden. Es werden bisweilen Zahnpulver verkanft, die von Hanse aus nur weiss mit einem sehr schwochen Stich ins Röthliche sind, bei der Berührung mit der angeseuchteten Bürste aber sich schon hell-roth farben. Die Färbung dieser Pulver, welche gewöhnlich aus Tart. depur. (als Grundlage), Alaun und Enchenille bestehen, kann man - de noch unserer nbigen Angebe der (unvermischte) Tart. depur, nicht zu empfehlen ist - nechahmen, woon man 11 Gren Cuchenille und 1 Dr. Alaun mit 1 Unze eines rein weissen Pulvers (z. B. Conchae ppt.) trncken zusammenreiben lässt, Fulgende Beispiele mögen die Redewendungen für diese zweierlei Arten der Färbung angeben:

Concharum ppt. Unc. 1 Ol. Cassiae cinnam. Gtt. 2 Balsami Peruv. Gtt. 8. M. D. S. Zahnpulver.

Früher, wo die Cuchenille theurer war, wandte man wahl stett ihrer Fierentiere Lack after Lacco in Globaliz oder Stetliner Rath an, die jettt estbehrich sied. — Nieht answecknäung wire es, um ein van Hause aus rother Zahnpulver darzustellen, stett der Cochenille dan sus ihr bereiteten, en diesem Behrl freilich etwas theuren, svelhen Cremin anzuwenden, der eine noch tehhaltere Farbe gickt; de er aber nicht afficientl ist, so wirch och dann siene Aberde mit dem Appetheker bodifren die Verhältsinse wirde man gans ikhelich zu wählen haben, wie wie sie 8.186 für Compregregaver ausgegeben.] Santguist Draconis [Gang, Dr., Ggir, V., eloch, paurillo triti Dr. § -1 set Unc. 1], Lagn. Santali rubri [nur is naschelicher Quantiti, Dr. 2 -4 set Unc. 1, und our bet Furben, welche sich schon der vorbene annihere (ide à Rinden, Kinno, Catrchu), zur Verschüßerung greigmet; man darf es zu gleichen Theite mit der übrigen Grundlage des Pulvers ansetzen, die es als ein holziges Pulver selbst zu dem Buntputweck des Zahnpulver mitwiskt] U. 3. vv., (nicht passend Bolus Armena).

Oft gield Jemand dem Arzte an, dass ihm ein Zahaputer von einem gewinsen Anscho, Geschnack, Geruch besonders gute Dienste gethaln habt, und dass er ein ikhalicher zu erhalten wünrche. Han wird dann, da ein Zah der zu Zahaputers gewähnlich augeranden Mittel aus gering ist, oft auf die Ingredientiem — wenigstras die, welche dem Krauken das Mittel charteriisten oder ausgeschen machten — schliesen und ein Bahilcher Pulver darstielten Können. So Bait z. B. ein reines Weiss ohne Geschauck auf Austerndalun oder Nerbeitstein, ein erwas gelütiehes Weiss mit sechward kannt ein dem Schausen und der Schausen der Schausen und der Schausen der Schausen und Geschausen der Schausen und Geschausen der Schausen und Geschausen der Schausen und de

Schwarze Zahnpulver sind bei Vielen nicht beliebt, well sie, sich unter das Zahnfleisch setzend, auf mehrere Stuoden oder länger schwarze Ränder um die Hälse der Zähne machen.

§. 119.

Wo es auf eine besonders krüftige mechanische Reinigung lange vernachlüssigter Zühne ankommt, dürfte ein mittelfeines Polver das passendste seyn; sonst ist ein sehr feines das angenehmste, greift auch minder stark mechanisch an, und ist deshalb in der Regel ausdrücklich vorzuschreiben.

Als Totalquantität verordnet man nie weniger als Unc. ½, für längeren Gebrauch aber auch Unc. 1-2 (und mehr).

Man lässt die Pulver in einer Schachtel, bei Wohlhabenden für längeren Gebrauch wohl in scatula lignea elegantiore oder in einer weissen Krnke, — wenn das Pulver eine schöne Farbe hat, auch wohl in einem weissen Glashafen verabreichen.

Die Anwendung geschieht — bekannt genug — mit dem su wich, sied die Bürste [hesonders angenehm, nicht zu hart und nicht su wich, sied die Bürste sus Biber- oder Bech-Hasren], — wo es auf Schonung eines empfindlichen Zahnfleisches ankommt, mit 'einem Schwämmchen oder Stückehen Caoutchouc. Hinterher wird der Mund ausgespült.

Beispiele von Zahnpulvern im 2ten Theil unter Carbo ppt., Cort. Chin, fuse. u. a.

#### 6. 120.

## c. Schnupfpulver, Pulvis errhinus.

Schnupfpulver werden am häufigsten angewandt, um öfteres Niesen zu erregen, und heissen dann auch Niesepulver, pulveres sternutatorii. In der Regel ist zwar hierzu Schnupftaback - für an den gewöhnlichen Schnupftaback Gewöhnte der stärkere spanische, sogen. Spaniol - am bequemsten: doch ist dieser nicht Jedermann angenehm, und für alte Schnupfer bisweilen selbst der Spaniol nicht mehr reizend genug. Man macht deshalb wohl Compositionen aus Hb. Majoran., Mari veri . Flor. Convallar. majal. . Rad. Irid. Flor. , Valerian. min., Zucker, atherischen Oelen u. s. w.; wo man ein stärkeres Reizmittel haben will, nimmt man Rad, Hellebori albi [ die auch einen Hauptbestandlheil des hie und da kauflichen sogen, Schneeberger Schnupftabacks ansmacht ], Ammon. carbon. pyro - oleos., od. dgl. dariń auf. Die beiden im 2ten Theil anzugebenden Compositionen: Pulv. sternutator. Ph. Bon. (Pulv. sternutat. viridis Ph. HANN.), wenn man ein angenehmes, und Pulv. sternutator. albus Ph. HANN. wenn man ein starkes haben will [man kann in dem letzleren allenfalls noch, nm hochst reizend einzuwirken, die Quantitat der Rad. Helleb, albi vergrössern, die des indifferenten mehligen Vehikels verringern, und bei Scheintodlen wendet man wohl Helleb, alb, oder Ammon, carbon, pyro-oleos., oder beide in Verbindung, pur, ganz ohne indifferentes Vehikel, an l, werden wohl alle übrigen entbehrlich machen. -

Ausserdem wendet man auch wohl noch bei Blutungen aus der Nase oder Erschlaffung der Nasenschleimhaut adstringirende Schnupfpulver an, auch wohl bei gewissen specifischen Übeln metallische, namentlich Quecksilber-Mittel; hiervon Beispiele im 2ten Theil unter Album, Alburgen, muriza, mite, p. p.

In der Regel läst man die Schuupfpulver mittelfein machen sehr feine würden zu leicht bis in die Stirnhöhlen hinaufliegen, was wenigstens nicht immer erwünscht wäre —, die Niesepulver jedoch auch bisweilen bloss gröblich, in welcher Gestalt sie weniger reizen.

Als Totalquantität verordnet man nicht leicht mehr als † Unze, und lässt sie prisenweise verbrauchen. Bei Scheintodten, Besinnungslosen bläst man von den reizenderen Niesepulvern kleine Portionen mittelst eines Federkiels [in der Richtong mehr auch obse und vore, als nach hinten, damit nicht ein berüchtlicher Theil des Pulvers in den Rachen gelange, der dann, wenn der Kranke wieder zu sich kommt, unerwünscht wirken wurde ] ein.

#### 6. 121.

#### d. Riechpulver, Odoramentum siccum.

Riechpulver sind bestimmt, vor die Nase gehalten einen kriftigen Geruch zu geben, der bald inchr erquickend, analeptisch [so der der Ensigstum, siberiester Gele], bald mehr reizend [soder des Ammonisms] zeyn soll. Man componist sie biswellen so,
dass sie erst befeuchtet werden missen, um zu riechen [so-z. 8.
wan mas ensigstumen Kall zusammenbrügt,
die befeuchtet werden missen, um ensighauren Dampl is geuügender Men
gene santickteln (bei einen spontanen Fundtwerden des, zerfleinslichen, gasigszures Kall wirde die Entwicklung zu langam vor sich gehen), inminer lässt man sie in einem wohlverschlossenen (vgl. 5.120-21)
Glase verabreichen und verzeheibt nicht mer als § Unze.

Beispiele im 2ten Theil unt. Ammon. carbon. crud., Kali acet. p. p. Überhaupt sind Ricehpulver nicht allzu wichtig, vielmehr flüwige Ricchmittel (Acid. acet., Acid. acet. acount., a. k. m.) bequemer und wirksamer.

#### §. 122.

#### Augenpulver, Pulvis ophthalmicus, Inspergo ophthalmica, Ophthalmempasma, Collurium siccum.

Die, jetzt weniger als früher gebrüuchlichen, Augenpulver sind bestimmt, auf die Hornhaut, sellner auf die Bindehaut, applicitt zu werden, indem man sie entweder mit einem Federkiel aufblist [wobei man sich in Acht zu nehmen hat, dass man dar Pulver sicht in des Mad bekomme], oder, passenders, sie mit einem [Irostenes oder auch mit Wasser — venn das Pulver is Wasser auflätich ist, mit Oct — befruchteten und wieder ausgedrückten] Pinstel auffrügt. [Nicht zu empfehlen ät es, sie mit des Fingern, während der Kopf des Kranken horizontal liegt, einzustreun, weil man dabel die Stelle, auf welche aise auftreffen sellen, nicht bestimmt geung is seiner Gewilt hat.]

Bei der Empfindlichkeit des Auges dürfen sehr reizende Dinge nicht pur in dieser Form angewandt werden, sondern nur mit milderen, in einem nach der Individualität des Falles umsichtig zu bemessenden Verhältnisse, vermischt. Eines der am wenigsten reizenden Mittel ist der Zucker; dieser wird deshalb, wo heltiger reizende Substanzen durch Vermischung gemildert werden sollen, gewöhnlich als Constituens gebraucht; bisweilen wird er aber auch pur angewandt.

Man verordnet, selbst für längeren Gebrauch, nicht mehr als Dr. 2, und darf nie vergessen, *Pulvis subtiliss*. vorzuschreiben. Beisviele im 2ten Thl. unter Ahmen ust., Bolus alba, Hydr.

muriat. mite, etc.
Von Pulvern, welche in der Umgegend des Auges eingerieben werden,

s. \$. 128.

f. Streupulver, Pulvis adspersorius,

Adspergo, Pasma, Empasma.

§. 123.

Man wendet die Streupulver an:

1) auf die unverletzte Haut. Dies geschieht hauptsächlich:

a) bei Rothlauf, vom Volke mehr als von Ärzten; und zwar wendet man hier die Pulver theils als Aquivalent der Kräuterkisschen an - wo dann Mehl [gawöhnlich Roggen - oder Bohnen -Mehl] oder leicht aromatische Substanzen [gewöhnlich Kamillenoder Flieder-Blumen], bisweilen auch noch etwas Campher [Gr. 5-20 auf Unc. 1] dazu genommen werden -, theils wohl, um austrocknend (?) zu wirken - wo dann gewöhnlich Galmei oder Bleiweiss genommen werden. Die so gebildeten Pulver werden. mittelfein, - die leichteren vegetabilischen in der Dicke eines Messerrückens, die mineralischen dünner -, aufgestreut, ein warmhaltendes Zeug [das Volk wählt oft das dicke, reuhe, violette, Zuckerhutpapier | dariiber befestigt, und dieser Verband 2 oder 3 mal täglich wiederholt. Auf eine Fläche von der Grösse einer Hohlhand mit den Fingern mag man von den leichteren vegetabilischen Pulvern gum jedesmaligen Aufstreuen etwa Unc. 1, von den mineralischen, weil sie dünner aufgestreut werden, nur atwa 11-2 mal so viel berechnen, und hiernach die erforderliche Totalquantität bestimmen - fells man nicht diese ganze Applicationsweise für entbehrlich halt,

b) gegen Kopfüuse. Sem. Petroselini, Anisi vulg., Saladill., Staphidis agrine, Ilb. Nicotien. u. a. m. werden, jedes pur, mittellein gepulvert, theils ohne, theils auf ärzlliche Verordnong, aufgestreut, nachdem zuvor die Haare mit etwas Fett betrichen sind – Ialls man nicht liber jene Pulver, oder die wirksameren Oele, Ol. Petrosel., Anisi, mit Fett zur Salbe machen und diese aufstreichen lassen will. Sem. Sabadilt., Stephid. agr., Ilb. Nicotien. erfordern, wenn der Kopf zugleich ge-

schwürig ist, Vorsicht, da sie dann leicht vergiftend wirken könnten.

#### §. 124.

2) auf die zufällig wund gewordene Hant: so hauptsächlich beim Wundseyn (Intertrigo) kleiner Kinder, bei den wunden Brustwarzen Säugender. Die mildesten Mittel der Art, bei kleinen Kindern oft ausreichend, sind Semen Lycopodii und Amylum, jedes pur angewandt, Stärker austrocknend wirkt Borax, noch stärker Zinc. oxydat, und besonders Bleiweiss. Mit Zink und Bleiweiss, besonders dem letzteren, hat man sich aber wohl vorzusehen, dass sie nicht zu rasch austrocknen; mit dem Bleiweiss auch noch, dass es bei zarten Kindern nicht Vergiftungszufälle errege. Man wird also namentlich das Bleiweiss nur selten pur anwenden dürfen. - Man wendet die Streupulver dieser Art am bequemsten an, indem man sie in feinen Musselin, so dass ein Knötchen entsteht, einbindet oder sie in ein mit Flor überzogenes Gläschen thut, und damit die Stelle bepudert. Von den Brustwarzen der Säugenden muss jedesmal, ehe das Kind angelegt wird, das Pulver mit lanem Wasser wieder abgespillt oder abgepinselt werden. - Die Pulver müssen sehr fein seyn. Totalquantität nach dem Umfang der Stelle Unc. 1 - 2.

## §. 125.

3) auf die absichtlich wund gemachte Haut, zur endermätischen Methode (vgl. S.67). Diese Pulver müssen immer h\u00e4chts fein und in abgehellten Dosen verschrieben werden. Wo die wirktame Substanz weniger all st -2 Gran betr\u00e4gt, setzt man noch so viel eines au\u00ed\u00e4chten Constituens (Zucker) dazu, dass ein solches Gewicht heruskommt. Der Kleinheit der Pulver wegen wird es meist n\u00e4\u00e4chten sien, sie in charta dentata verabreichen zu lassen. Man tr\u00e4gt sie auf, indem man sie von einem Spatel \u00f6der einer Messerspitze behtustam abklopft, oder auch sie durch einen aus geg\u00e4titetem Papier \u00e4x tempore gedrehten kleinen Tr\u00fcher mit sette neger unternoftmung laufen f\u00fchen festen der het neger unternoftmung laufen f\u00fchen festen het neger unternoftmung laufen f\u00e4ten het neger unternoftmung laufen f\u00e4ten het neger unternoftmung het neger het neger unternoftmung het neger het nege

#### §. 126.

4) auf Geschwüre — sehr häufig. Man wendet hier Mittel der verschiedensten Art an, pur oder in Zusammensetzungen, in nicht abgetheilten Pulvern, in der Regel mittelfein, nur, wenn sehr heftig wirkende Mittel [L. B. gebrannter Alsun, Canthari dea] angewandt werden, höchst ien gepulvert. Eines besonderen Constituens bedarf es nur dann, wenn entweder die physikalische Beschaffenheit des Hauptmittels [1. B. ween dies Campher, ein Bars oder Gammikars ist] es nöthig macht, oder wenn man ein heifig wirkeldes Mittel durch ein weniger differentes, 2. B. ein Pflahzenpulver, Kohle, Zucker [dieser Intstew wint doch auf Gestwire schon istemfar heisend, aud wird debahb sech wohl par angewands] mildern will. — Man kann annehmen, dass zum Bestrenen einer thalergrossen Fläche belißung.

von einem leichten Pulver Gr. 5,

— mittelschweren — Gr. 10,

- schweren - Gr. 15 - 20
erfordert werden, und hiernach die Totalquantität bestimmen.

- Beispiele bieber gehöriger Compositionen im 2tenThl. unt. Aoë luc., Camph.,

Cort. Salic., Hydr. oxydat.rubr. etc. 6, 127.

5) auf frische, in die Haut oder noch tiefer eindringende, Wunden, um parenchymätise Blutungen zu stillen [Blutungen zu stillen zu zusammenziehende, styptiche Mittel [Alswe, Kine, Kine- oder Kupfer-Vistel, z.-] an, gern in Compositionen, in nicht abgeneiten Pulvern von mittlerer Feinheit. Einse besonderen Constituenis bedarf es hier nur dann, wenn die physikalische Beschaffenheit des Hauptmittels [z. B. des Colophonism] es nöthig macht. — Da diese Polver in der Regel sehr dick anfgestreut werden müssen, wenn das Blut sie nicht alsbald wegepülen soll, so mag man die Totalquantist 2-3 mals so reichlich als bei den vorigen (§. 126.) bestimmen. — Beispiele im 2ten Theil unter Alumen, Oppr. zußpür. 216.

5. 128.

## g. Pulver zum Einreiben, Pulvis ad infrictiones.

Nur sehr selten lässt man Pulver, durch Wasser oder Speichel gleichsam ex tempore zu einem Liniment gemacht, in die unverletzte Haut einreiben; am häufigsten noch in der Umgegend des Auges. Dergleichen Pulver müssen höchst fein seyn. Vgl. Hydora, meriat. nite, Opian. a. Ext., Opian in 20er Thi.

## h. Waschpulver, Pulvis collutorius.

§. 129. Man verordnet Waschpulver:

[29]

1) Weil die zarte Haut mancher Personen keine Seife, wenigstens keine unvermischte, erträgt. Bei manchen ist der alkalische Bestandtheil, bei andern bloss das Fett der Seife daran Schuld; welches von beiden der Fall sey, erfährt man leicht durch den Versuch, statt der Seife einmal eine kurze Zeit ein alkalisches Waschwasser (etwa eine Auflösung von Natri carbon. depur. Dr. 2, oder Kali carbon, e Cinerib. clav. Dr. 1, in Aq. Rosar. Unc. 6) anzuwenden. Wird bloss das Fett nicht vertragen, so kann man statt der Seife das kohlensaure Natrum fin Anflösung oder Pulver] anwenden; wird aber auch dieses nicht vertragen, so kann man den Versuch machen, ob vielleicht die Seife mit einem einhüllenden Zusatz, z. B. von Amylum, Mandelkleie, ertragen werde. Schlägt auch dies nicht ein, so muss freilich die Seife ganz wegbleiben, und man muss sie durch andere reinigende Substanzen zu ersetzen suchen. Ausser dem Borax [der gewissermanssen das schwächste alkalische Mittel ist] stehen uns dann hauptsächlich mechanisch reinigende Mittel: Mandelkleie, Bolus alba, Pflanzenpulver, z. B. Rad, Iridis Flor .. - für Arme Waizenkleie, pur -, zu Gebote.

2) Um die Hant zu verschönern. Dergleichen Pulver heissen Anna Sehönheitspulver, Pulveren commetici. Wenn die Hauf rauh und spröde ist, dienen Mandel- oder Waisenn-Kleie, Wallrath, Benzoë, Campher, zur Erweichung. Um ihr einen weissen Teint zu geben, dienen Benzoë und, besonders wenn sie durch Blutüberfluss abnorm roth ist, Campher, auch

Borax.

3) Selten benutzt man auch wohl die Waschpulver noch, um ihnen gelegentlich gegen wichtigere Krankheiten der Haut, - z.B. Geneigtheit zu Ausschlögen, Flechten -, ein Fielbmittel einzumengen, z.B. Kochsalz, Sulphur praccipitatum, Rad. Helenti. [Wo dagegen solche Minel als Happmittel angewandt werden tellen, zieht man in der Reget die flüssige Ferm vor.]

## **§**. 130.

Von den im vorigen §. erwähnten Mitteln darf man das Kali: carbon. e Cineriò. clav. seiner Zerfliesslichkeit wegen nur in sehr geringer Menge in ein Waschpulver aufnehmen; es verdient deshalb Natrum carbon. deput. siccum [Dr. 1-2 auf Des. 1] den Vorzug. Benzoë und Wallrath dürfen, ihrer Consistenz wegen, höchstens i der ganzen Masse ausmachen. Vom

Campher würde man höchstens Dr. \( \) auf Unc. 1 nehmen, in der Regel noch viel weniger, schon seines unangenehmen Geruchs wegen. Die übrigen Substanzen darf man in jedem beliebigen Verhältniss aufnehmen; doch wendet man, mit Ausnahme der Mandelkleie (bei Armer der Waizenkleie), keine einzige von ihnen pur an, sondern immer Compositionen, weil solche viel angenehmer sind. — Wo Seife mit in das Fulver kommen darf, wählt man immer den Sapo Hispanicus.

Um den Geruch zu verschönern, setzt man off noch ätherische Oele [etwa auf' 1 tzas 3 de folgende Oele in den beigefügen. Dosen: Off. Boern, Cassiae cianam. (2.Tr.), Off. Ausmatif Elici, Bergdmott, Lavand. (8 Tr.)], auch wohl noch Perubalsäm [sci. ] suf Unc. 1], zu. [Ist das Pulver selven durch Beizze oder Rad. Irid. Flor. wohlteckied, on onkum nam weniger Oele und Balam.]

Man verschreibt die Waschpulver gröblich gepulvert [nur Benzoë und Campher müssen fein gepulvert seyn]. mindestens 2. in der Regel aber etwa 4 Unzen.

Es werden übrigens für die meisten Fülle die im 2ten Theil mitzutheilenden Compositionen: Sapo aromaticus pro Balneis Pu. Bon., Pulo. commeticus Pn. Bon., und eine unter Furfur Amygdal. angegebene, — zumal wenn man noch die nicht pulverigen Compositionen: Sapo cosmet. Pn. Bon. zu Hüfe nimmt -, aussreichen.

# Zuckerwerkformen, Cupedia (orum) od. Cupediae, Formae Cupedioriim.

§. 131.

Um arzneischeene Kranken, Kindern u.s. w. Arzneien in eine besonders einschmeischelnde Gestlab beitubringen, hat man einige Arzneiformen erfunden, welche an die fasten Producte der französischen (höheren) Conditorel erinnern und gelegentlich auch von Conditoren nach traditionellen Vorschriften angefertigt werden. Von diesen kommien in Deutschland in der magistralen Receptur hauptischlich nur noch Morsellen, Zeltchen und Trochisken vor, welche als Gemeinsames eine – durch Zucker hauptischlich erreichte – so feste Consistens haben, dass sie nur noch zerbrochen, zerkänt oder im Munde geschmolzen, nicht aber [wis Fillen, Biese u.s. w.] geknett werden können. — Unter den officinzellen Formela kommen noch

zum Theil, z. B. in der Pn. Slesv., auch die Candita oder Confectiones, überzuckerte Pflanzentheile (z. B. Pomeranzenschalen, Kalmus, Ingwer, Wurmsamen) vor, die überdies von Apothekern auch ohne die Vorschrift einer Pharmakopöe, so wie von Conditoren p.p. vorrüthig gehalten werden.

Zu den Zuckerverkformen sind auch die meisten der sogenannten Pasten zu rechnen; nur kann man leider mit dem
Worte Pasten zu rechnen; nur kann man leider mit dem
Worte Pasten zu rechnen; nur kann men leider mit dem
Worte Pasten zu fellen der keine Beginff
mehr verbinden, indem damit Gemenge von sehr verschiedener
Consistenz bald feste Taklie — wie z. B. die Sheoelsden, welche man
in der Receptikunst Pasten zu sennen pflegt, und welche man such woh
in der Receptikunst Pasten zu sennen pflegt, und welche man such woh
gepulvert snowendet (das Nüßige von ihnen im 21te Th. unter Sem. Cacao) —, bald latwergenähaliche Gemenge u. s. w.], sehr verschiedenartigen Ingredientien und sehr verschiedener Anwendung [meistens zwar zum insertiehen Gebrusch, of in der ende zum Wasten, zum
Ätzen u.s. w.] benannt worden sind. Es ist eben so unmöglich
als entbehrlich, für dem angistrale Bereritung von Pasten allgemeine Regeln aufzustellen. In ussern 2ten Thi. kommen Pasten vor
theils in den mit Paste beginnenden Artikeln (die officiellen), theil unter Acids nüghz, fr., danggelände außers, Artsen, floh, Table. Oppfirp, p. p.

#### 5. 132.

1. Morsellen, Imbisschen oder Täfelchen, Morsuli, Tabulata, Tabellae, (früher wohl) Electuaria solida.

Mit diesem Namen bezeichnet man länglich viereckige, flache Tüfelchen [etwe sie Pasr Zoll lang, §-1 Zoll berü. 2-3 Läises diels], welche aus Zucker (als Grundlage) besthen, dem wirksame feste Stoffe, gepulvert oder gröblich zerkleinert, eingemengt sind, und welche mit den Zähnen leicht zermalmt werden können und dann im Munde zerfliessen.

Thre Bereitung ist folgende: Zucker wird mit dem vierten Theil Wasser gelöst, und in einer Pfanne "bis zur Tafelconsistenz, ad consistentiam tabulandi", d.h. so lange gekocht, bis eine Probe davon, mit dem Spatel herausgenommen und in die Luft geschleudert, federartige Flocken bildet. Dann nimmt man die Pfanne vom Feuer, rührt die schon bereit gehaltenen Ingedientien darunter, und giesst die Masse schnell in die zuvor befeachtete hölzerne Morsellenform aus; die halb erstartte, noch warme Masse wird nach dem Augenmaass in ungeführ gleiche. Tafeln zerschnitten und schnell abgelöst.

In der Regel werden hauptsächlich vegetabilische Substanzen in dieser Form angewandt; es ist jedoch auch für animalische erlaubt, von mineralischen aber nur für solche, die nicht sehr specifisch schwer sind, so dass sie sich leicht beim Erkalten niederschlagen könnten [nur beim Stibium sulphurat. nigr. laevigat. pflegt man eine Ansnahme zu machen]. Ausgeschlossen bleiben: zähe, in der Hitze zusammenbackende Pulver, überhaupt zühe Massen [also Extracte von trockener oder Pillen - Consistenz, die meisten Schleimharze und Harze u. s. w. ]; zerfliessliche Substanzen [namantlich Salza]; alle Flüssigkeiten [nur etwa atherische Gele ausgenommen; freilich wird von diesen ein Theil durch die Hitze verflüchtigt, so dass man sie etwa in der doppelten Dose ansetzen muss. Sonst kann man anch - was zwar eine minder gleichförmige Vertheilung des Oals und deshalb einen minder angenahmen Geschmack giebt - die fertigen Morsellen mit einer Auflösung von ätherischam Gel in Äther bestreichen, oder auch jeder einzalnen Morselle einen Tropfan Oel oder einer Auflüsung von Oel anftröpfeln lassen,]; sehr widerlich schmeckende Dinge Frücksichtlich dieser macht man indess, namentlich bei Kindern, wohl Ansnahmen. z. B. mit Sem. Cinae; der Vorschmack des Zuckers bringt ihnan oft das schlecht schmeckende Medicament so, dass sie es wenig bemerken, bei]; Mittel, deren Dose sehr voluminos ist [z. B. pargirende Salze]; und hauptsächlich alle sehr differenten Mittel [weil der Apothaker die Mengung hier nicht mit so grosser Genanigkeit wie bei den meisten anderen Formen machen kann, und auch die Abtheilung in die einzelnen Morsellan, also in die Einzeldosan, nur nach dem Augenmanse verrichtet 1.

Sehr schwer verdauliche Mittel ausgenommen, welche überall fein, oder selbst höchst fein, gepulvert seyn müssen [z. B.
sahr holige Mittel, Söbben selpherzt. niger.], lässt man die Ingredientien in der Regel aur gröblich pulvern. Man ninmt auch volnoch, damit die Morsellen hübenh bunt aussehen, bloss zerschnittene Ingredientien auf [z. B. Massels, blase und rotte Blussen
(vin zu Specie, z. S. 193). Die Aprihaker sinhem in die von these vorälkig gehätnens Morsellen such noch Citousi, Pittacies z. d.m. act].
Dieser in der Regel nur gröblichen Zerkleinerung wegen nennt
man die Ingredientien, welche ausser dem Zucker noch in die
Zusammensstrung eingehen, woll Species auf Morsulos.

Die Quantität des Zuckers richtet sich zwar einigermaassen nach der Beschaffenheit der Species: man nimmt mehr Zucker, wenn die Species sauer [Acid. tarter.], scharf oder etwas schlecht schmeckende Dinge, weniger Zucker, wenn sie bloss schleimige, oder wenn sie specifisch schwere Dinge enthalten. Doch nimmt man immer wenigstess 4 mal, und nicht leicht mehr als 6 mal so viel Zucker als die Gesammtquänlität der Species beträgt.

Die Totalquantität der ganzen Morsellenformel macht man in der Regel nicht geringer als 4 oder 6 Unzen [well eine geringere Quantität dem Apotheker eben so viel Umstände bei der Bereitung und dem Kranken dieselben, verhältnissmässig ansehalichen, Bereitungskosten macht. Nach der Prenss, Arzneitane kostet jede Quantitat bis incl. 6 Unzen gleich viel, und dann wieder jede Quantität bis incl. 12 Unzen gleich viel; nach diesen Bestimmungen müsste man es deshalb auch, wo einige Sparsamkeit rathsam ist, vermeiden, ein Geringes über 6 Ungen gu verordnen, weil dies gleich bedentend mehr koifet. Ans diesem Grunde haben wir z. B. in der naten angegebenen Formel zu Chinamorsollen nur 41 Unzen Zucker, statt der runderen Quantifat: 5 Unzen, angesetzt. -Ébrigens berechnet der Apotheker nur das Gewicht der Species und des Zuckers, nicht das des Wassers, welches die Morsellen noch in sich aufnehmen]. Diese Quantität lässt man dann in einzelne Morsellen so abtheilen, dass aus jeder Unze Zucker 4 bis 8 [je nachdem eine oder die andere Zahl behnfs der Bestimmung der Einzeldosen bequemer ist? gemacht werden, und in einer Schachtel verabreichen. I Sellen tässt man - ein überflüssiger Luxus - noch ausserdem jede einzeln in Papier einwickeln.

Die technischen Redewendungen ergeben sich aus folgenden Beispielen:

Ry Sacchari albi Unc. 41

coque cum Aq. comm. q. s. ad consist. tabulifidi, adde Pulo. subtiliss. Cort. Chinas regii Unc. 1

- Case, cinnam, Dr. 1.

F. I. a. Morsuli 32. D. in scatula. S. In der fieberfreien Zeit alundlich 2 Morsellen.

By Sacchari albi Unc. 4 and consist subminadit, adde.

Pair, Raci, dopp, Dr. 1

Amyglal, Adden, Wart.

Amyglal, Adden, Wart.

Amyglal, Advanced, of coacie, Dr. 3.

Amyglal, Advanced, of coacie, Dr. 3.

File. Marralli 30. Chiefe Marrals insperge Guttam union Mintel

rest as

OR Tanacci Gtt. 10

Aether. acet. Gtt. 20

paratar. D. in scatala. S. Dreimin täglich 1 Stück. (Etwa für ein Ajähriges Mind.)

#### Oder:

F. l. a. Morsuli 30. Consp. Ol. Tanaceti Gtt. 10, in Aetheris acet. pau cillo solutis. D. n. s. w.

Andere Beispiele s. im 2tes Th. unt. deid. testeur, Sulph. stib. pol. p. j.
Die Morellenformes ist unrerdient etwas aus der Mode gekonomen
auszer- den in fast allen Officiese vorräblig gehaltenen Wurnun-) Morestlen (Morell attendentiele) and Magen- oder Kaler-Morealten (Morell stumechief: a fosperiales, — einer gewürzhaften Composition
ten (Morell stumechief: a fosperiales, — einer gewürzhaften Composition
ten (Morell stumechief: a fosperiales, — einer gewürzhaften Composition
van nicht bless in der Theurs dieser Form, sondern haupstächlich derin, dans
viale Ärzts — sehr mit Urezekh — glauben, Morellen setyen schwer zu
verschreiben. Man wird sie immer leicht verschreiben, wenn man den Zuhker euwr in der Formel zuerst nestett, aber die quentilit desselben erst
untest dans schreibt, inabdem man die Quentilit desselben erst
untest dans schreibt, inabdem man die Quentilit desselben erst
untest dans schreibt, inabdem man die Quentilit desselben ers
untest dans schreibt, inabdem man die Quentilit desselben ers
man jede Unse Zeiter abthelien, und wir velle, ob eine halbe, Kine oder
man jede Unse Zeiter abthelien, und wir velle, ob eine halbe, Kine oder
man jede Unse Zeiter abthelien, und wir velle, ob eine halbe, Kine oder
mahr, man p. d. nahmen zusers oselle.

#### §. 133.

# B. Zeltchen, Rotulae, Orbiculi; franz. pastilles (seltner tablettes \*).

Diese Benennungen bezeichnen kleine, flachrunde [entweder eine sehr niedrigen Cylinder oder ein sehr fleches Kagelsegment, von einigen Linien Darchmesser, derstellende], zum Zerfliessen im Munde bestimmte, Küchelchen.

The Bereitung ist folgende: Gepulverte-Raffinade wird mit wenig Wasser zu einem Brei gemacht, dieser durch gelinde Hitze geschmolzen und das Wasser so weit verdunstet, dass eine Probe von der Masse, auf eine kalte Platte gegossen, alsbald erstart; dann wird die Masse entweder in Romen von der angegebenne Gestalt ausgegossen oder bloss auf eine kalte Metallpatte, in möglichst gleichen Topofen, getröpfeit (rotulitr), u.s.w.—Sie werden nicht immer gleich gross bereitet; als eine mittlere Grösse kann man annehmen, dass sie (aus purem Zucker bereitet) 5 Gran schwer sind, also 12 auf 1 Drachme gehn.

Zeltchen aus purem Zucker, Rotulus Sacchari, werden wohl in den Officinen vorräthig gehalten, und geben dann gelegentlich ein zweckmässiges Vehikel für ätherische Oele ab. Man lässt nämlich, nach Art der Rotulus Menthas piperti. Pr. Bon., das ätherische Oel mit den fertigen Zuckerzeltchen

<sup>\*)</sup> Diese Benennung bezeichnet häufiger Trochisken, bisweilen auch Morsellen.

in einem Glase zusammenschütteln. Diese Art, die äther, Oele (als Hauptmittel) darzureichen, wurde eine besonders zweckmässige seyn, wenn nicht die Einzelgaben etwas unbestimmt ausfielen, denn die Zeltchen füllen sich nicht recht gleichmässig mit dem Oel. Sie füllen sich um so weniger gleichmässig mit einer Flüssigkeit, mit der man sie in einem Glase umschüttelt, je weniger diese Flüssigkeit hinreicht, das Glas überall gleichmässig zu überziehen; man setzt deshalb wohl noch zu dem Oel etwas Essigather zu, etwa die gleiche oder doppelte Tropfenzahl, Diese verhältnissmässig geringe Quantität kommt wohl um so weniger bei der Wirkung in Anschlag, weil der höchst flüchtige Essigüther in den Zeltchen gar bald wieder verfliegt. ] Man bedient sich also dieser Methode nur etwa damı, wenn man nur sehr kleine Gaben verordnen will, oder wo es besonders darauf ankommt, dass der Kranke das ätherische Öl eine Zeitlang im Munde behalte [z. B. bei Krankheiten des Mundes], oder wenn die Zeltchen nach einer übelschmeckenden Arznei genommen werden sollen, u.s.w. Man nimmt die Zeltchen gezählt, rechnet auf jedes Stück 1-1 Tropfen Oel, und verschreibt etwa nach folgendem Muster:

Ry Rotulas Sacchari nr. 48. Immitte in vitrum, antea

Ol. Macidis Gtt. 6

Aether, acet. Gtt. 12 probe mixtis agitatione intus obdi

probe mixtis agilatione intus obductum. Truc vas bene agita, ut Botulae prefecte humectentur. D. in scatula, S. Mchrmals täglich ein Paar Stück.

Einige andere Arten, die Zeltchen zur Darreichung von Arzenien zu benuten, klömes gegenwärig las choolet betrachte werden. So hat man ihnen wohl Pulver (die dann immer blichtt fein evyn missen und nur in onch geringerer Quantität als in Morsellen afgenommen, werden klünen) eingemengt, aber die Morsellen sind dass, zwechminsiger. Man hat ihnen ferener Flänsigheitun — namentlich Frunksätler oder übberische Oole — vor einem Rottliene singemengt; ihnen auch dies ist unspassed, dem ahrch die Vermangung mit dem heisten Zucker leiden die Flünsigheiten nehr oder werden, der den der der der die Bereichte Oole, und die Fruchstätler klünen in diese Form (wie selbes in die sehon grünseren Morsellen) alch in der eine Reingender Menge aufgenammen werden (klüchtens op, dass sie dem Gewicht nach § des Zeckers betragen); auch fahlt er für die Darreichung solchen and hat des zeckers betragen); auch fahlt er für die Darreichung solchen der Stutigtschein schieft an zweckninigseren Formen. Mark also der Curiotitä halber als zur Nachahmung theilen wir eine Formel zu Zeltchen der letzteren Art mitt.

Ry Saccharl albissimi pulv. Unc. 4
Aq. comm. q. s.

ut leni igne liquefiant; dein admisce

Succi Citri rec, expr. Unc. 1/2
Pule, subtiliss, Flaved, Cort, Citri Ber, 1/4.

Pule, subtilises, Flaved, Cort, Citri Ser. 1.

F. I. a. Rotulae pond, Ser. 1. D. in scatula. S. Bei Durst, Erbitzung u. s. w. einige Stück.

C. Schluckküchelchen, Trochisci, Pastilli, franz. tablettes. §. 134.

Die Tochisken haben eine ihnliche Form wie die Zelteben; es sind ebenfulls runde, platte Scheibchen, denen gewöhnlieh auf einer Seite ein Stern oder eine andere Figur mittelst eines Stempels aufgedrückt ist [weshalb sie auch wehl Stezeküchelches gemaart werden]; gewöhnlich macht man sie jedoch etwas grösser als die Zeltchen; auch werden sie [was bei Zeitsdes und Messelten nicht geschiedt] mit einem feinen Pulere bestreut. Sie werden entweder zerkäut und so verschluckt, oder man lässt sie im Munde zeffeisesen.

Bereitung: Gepulverter Zucker wird mit (wirksamen) Pulvern gemengt und mit Traganthschleim [andere Schleime sind minder passend ] zu einem steifen Teig [von der Consistenz einer Pillenmasse (§. 137.) oder noch etwas steifer] angestossen; dieser Teig wird dann in Cylinder gerollt, diese auf einer grossen Pillenmaschine [s. S. 238- Note] in etwa 10 - 20 Gran schwere, gleiche Stiicke getheilt, und diese Stücke, nachdem man sie zuvor mit der Hand etwas abgerundet, und dann conspergirt (§. 90.) hat, mit einem Stempel platt gedrückt. [Oder man walzt auch wohl den Teig in dünne Kuchen, und sticht aus diesen mittelst einer Form runde Scheibchen aus. - Wird die Trochiskenmasse in dünne Cylinder gerolit, die man etwa noch platt drücken und spiralförmig winden kann, so erhält man die Stockohen, Stäbehen oder Stengelehen, Bacilli; diese Form, obwohl eben so brauchbar wie die gewöhnlichen Trochisken, ist nicht mehr so modern.] Endlich werden die Trochisken in der Regel noch gedörrt (6.89:), wodurch sie eine festere Consistenz erhalten, wie man sie am Zuckerwerk liebt, und welche auch noch den Vortheil gewährt, dass die Substanzen in ihnen weniger dem Verderben, sie selbst weniger dem Zerdrücken ausgesetzt sind; es ist also besonders dann rathsam, die Trochisken dörren zu lassen, wenn man darin Arzneien auf sehr lange Zeit verschreiben will, oder wenn

der Kranke sie immer bei sich führen, sie etwa auf eine Reise mitnehmen soll. Dagegen würde bei fülleinigeren oder manchen leicht zersetzlichen Mitteln [ätherischen Oelen, natürlichen Belsamen, kohlensaurere Saizer (doch kohlens: Kalk ned Magnesia augenommen), Schwedienstellen, dem meisten ankrolichen Mittella n.c. w.,] auch bei zühen Substanzen, welche durcht die Wärme weicher werden [Harze, Guamaharze], das Dörren unzwecknüssig seyn.

#### §. 135.

Da die Trochiskenmasse sehr genau gemengt werden und auch genau abgetheilt werden kann [sie steht hierin der Pillenmasse durchaus nicht nach], so darf man selbst differente Mittel in dieser Form gebeu; nur muss man diejenigen, welche örtlich auf die Deglutitionsorgane nachtheilig wirken könnten, (sehr scharfe oder wohl gar corrosive Mittel), vermeiden. Auch meidet man möglichst alle übelschmeckenden Substanzen I doch gilt diese Regel nicht so unbedingt als manche Schriftsteller sie aufstellen (die denn in einzelnen Fällen wohl selbst degegen verstossen); es ist ja nicht immer nöthig, dass der Kranke den Trochiskus im Munde gergehen lesse und so den schlechten Geschmack in vollem Maasse empfinde; er konn ihn anch rasch zerkleinern und hieunterschlucken; menche Kranken haben einen Abscheu vor Allem, was nur wie Arznei aussieht; Pillen und Biesen behanpten sie nicht echlacken zu können, vor Pulvern, Letwergen und Mixturen wird ihnen libel, wenn sie nur daran denken; ein Trochiscus dagegen sieht nicht wie Arznei ans, und ist, ehe noch der durch den Zucker einigermassen verdeckte Geschmack sich entwickeln kenn, schon zerkönt und verschluckt. (Bei Morsellen geht dies schon minder rasch, weil sie viel grösser sind; deshalb kann man in Morsellen nur etwa Kindern - die fast immer minder fein schmecken - schlecht schmeckende Dinge gleichsam einschwärzen.)]. Ausser Pulvern - welche neben dem Zucker und dem Schleim den Trochisken immer hauptsächlich die Consistenz geben, nächst dem Zucker immer den grössten Gewichtsantheil derselben ausmachen müssen - dürfen zwar auch zähe, von der Pulverconsistenz abweichende Dinge, sobald sie nur nicht zu schlecht schmecken, aufgenommen werden [elso z. B. die meisten Extracte nicht; wohl aber Extr. Graminis, Extr. Glycyrrhiz., und alle schon in sehr kleinen Dosen wirksamen, deren Geschmack eben deshalb leichter verdeckt werden kenn (z. B. Extr. Acon., Bellad., Hyosc., Nuc. Fom., Opii, Scill., Stramon.)]; doch sind alle diejenigen zähen Substanzen, welche durch die Würme weicher werden [s. oben], in den zu dörrenden Trochisken ganz zu meiden, in die nicht zu dörrenden nur in geringem Verhältniss zu der (wirksamen) Pulvermasse aufzunehmen. Auch Flüssigkeiten dürfen nur in eben so geringem Verhältniss zu der (wirksamen) Pulvermasse aufgenommen werden wie bei Fillen (§. 140.); doch thut man dies überhaupt nicht gern, und vermeidet namentlich ell flüchtige en [s. 8.23] in den zu dörrenden Trochisken [ww mas nicht sein flighth wie in den gröseren Morsellen — dersuf recheend, dass sich sie berächtlicher Thit verdichtigen werde — sie in doppster Quanktit sasetzen kann ] ganz. [On wird mas ütersiche Oele oder Tineturen durch das Patre der Schatzas, wenn anch zur ausrillommen, erstezen können.]

#### 6. 136.

Beim Aufschreiben der Formel hat man hauptsächlich auf ein richtiges Verhältniss des Zuckers zu der Pulvermasse (s. S. 236) zu achten; die Ouantität des Traganthschleims dagegen überlässt man immer dem Apotheker [weil man sie nie geneu genug vorher berechnen kann ]. Dann ist anzugeben, womit die Trochisken conspergirt (vgl. §. 90.), und ob sie (vgl. §. 134.) gedörrt werden sollen oder nicht fanch das letztere muss eusdrücklich ausgesprochen werden, weil der Apotheker gewöhnt ist, die Troch, zu dörren ]. - Die Totalquantilät darf zwar hier geringer seyn als bei Morsellen (und Zeltchen) [die Preuss, Arznei - Taxe berechnet die Bereitung immer für 1 Unzel, doch verschreibt man in der Regel auch hier, besonders von den zu dörrenden, da sich die Medicamente in dieser Form besonders gut halten, und die Form, ihrer Festigkeit und langsameren Anflösung wegen, sich für acute Krenkheiten seltner als für chronische eignet, mehrere Unzen. - Wo die Trochisken nur ganz indifferente Mittel enthalten [wie z. B. die Trochisei bechici der Pu. Bon., der PH. HANN, und der PH, SLESV. (s. Thl. 2.), und diesen ühnliche Compositionen], so dass man es dem Kranken anheimstellt, wie viele er verbrauchen will, kann man es auch dem Apotheker ganz überlassen, in wie viele er die Masse abtheilen will, und erspart hierdurch dem Kranken Kosten [ noch der Preuss. Taxe kostet die Bereitung selcher Trochisken nach willkührlicher Grösse gerade halb so viel als, wenn des Recept die Grosse (Schwere, oder Zahl) der einzelnen vorschreibt l. In der Regel aber muss man bestimmen, wie viel Trochisken aus der Masse gemacht werden sollen: s. unten. -Die Verabreichung geschieht bei den nicht gedörrten immer, bei den gedörrten in der Regel, in einer Schachtel; nur für Arme

[bei welchen übrigens diese theure Arzeiform hauptsächlich nur für Kinder biswellen, zu wählen ist] lässt man die gedörrten in Papier verabreichen und schreibt dies [weil der Apotheker gewühnt ist, Trochisken in eine Schachtel zu thun] ausdrücklich vor. —

Was nun das Verhältniss des Zuckers zur Pulvermasse und die Abtheilung der fertigen Trochiskenmasse betrifft, so wird man nie einen Fehler begehen, wenn man sich an folgende leichten (empirischen) Regeln hält: Die Menge des Zuckers muss mindestens zweimal so gross sevn als die Totalquantität der angesetzten Pulvermasse; sie kann aber auch, wo es nicht darauf ankommt, möglichst viel wirksame Stoffe in jeden einzelnen Trochiscus hinein zu briugen, noch beträchtlich grösser seyn; die Trochisken werden dadurch um so angenehmer und sauberer. Man bestimmt danu die Zahl der anzufertigenden Trochisken so, dass auf jede Drachme Zucker 5-6 kommen; dadurch erreicht man es, dass jeder Trochiscus ziemlich zwischen 12 und 20 Gran schwer, also nicht übertrieben klein oder gross wird. Nun darf man nur durch eine Division, die meist noch leichter seyn wird als bei Pillen, die Zahl der Trochisken für die Einzelgabe angeben. - Ein Beispiel gebe folgende Formel:

By Pule. Croci

- Sem. Foeniculi

- Rad, Althaeae and Dr. 1 Sacch, albi Dr. 6

Mucil. Gm. Tragac. q. s.

ut f. l. a. Trochisci, Pulv. Sem. Foenic. conspergendi, leni calore tor rendi, nr. 30. D. in scatula. S. Bei Husteureix 1 oder 2 Stück.

Wenn etwas differentere Mittel, deren Einzelgabe schon etwas genauer bestimmt seyn will, aufgenommen werden [e. B. Goldschwefel, Miacralhermen, Ipasessacha ed. dgl.], so thut man wohl, die genauer bestimmt seyn will be der bestimmt seyn will be der bestimmt seyn d

der Einzelgabe noch langsamer, immer nur um ein Drittel, gestiegen wird. — Z. B. es soll jedesmal Sulph, etibiat. rub. Gr. 2, eben 10 viel Ipecacuanha, und Red. Iridis Florent. Gr. 5 gegaben und diese Gabe zwanzigfach aufgesetzt werden, so schreibt mar.

By Sulphur, stibiati rubei

Pule, Rad, Ipecacuanhue una Gr. 5

— Iridis Flor, Ser. 5

- Sacch, albi Unc. 1

Mucil. Gm. Tragac. q. s.

ut f. l. a. Trochisci, Amylo conspergendi; non torrendi; nr. 20. D. S. Zweistündlich 1 Stück.

Oder, um bequemer steigen zu können:

Pulv. Sacek, albi Unc. 11

Mucil, Gm. Tragac. q. s. ut f. l. a. Trochisci --- nr. 60. D. S. Zweistündlich 3 (später 4-5-6)

Oder, falls die Einzelgabe so voluminäs wire, dass 1 Drachma Zucker auf 5-6 Einzelgaben zu wenig wäre, d. h. nach der oben angegebenen Regel, falls die Einzelgabe der wirksamen Stoße mehr als 6 Gran beträgt, so setzt man ebenfalls den Zucker os an, dass auf 5-6 Einzelgaben 2 der 3 Drachmen kommen. Wollte man z. B. zu der obigen Composition noch Rad. Glygnerhät, glabr, setzen, Gr. 9 auf die Einzelgabe (also im Ganna) 3 Drachmen), so wirde man eine Unze Zucker ansetzen, 40 Trochiken machen und pre doer zwei nehmen lassen.

Noch mehr Beispiele s. im 2ten Theil unter Ambra gris., Carbo ppt., Ferr. oxydulat. nigr., Ferr. sulphuris. cryst., Rad. Ipecac., Rad. Pimpin.; Bacillen unter Rad. Glycprin.; u. s.,

Auch die Trochisken werden mit Unrecht von vielen Ärsten für schwer zu verschreiben gehalten und deshalb seltner engewandt als sie es verdiesten; bei einiger Einübung der obigen Regelo verschreibt man sie leichter als Pillen.

# Pillen, Piludae, (alt) Catapotia.

## §. 137.

Kügelchen, aus einem zähen Teige — einer "Pillenmasse, masse pillelerum" — geformt. Die Causiesen der Pilim soll in wrich zern, dass sie sich katen kassen, obes zu befolden, aber doch stekt es welch, dass sie von selbet für Gestalt kaderium. Sie dienen in der Regel zum innertlichen Gebrusch, und werden dann unzerkäut verschuckt; äusserlich wendet man sie nat bei hohlen Zähnen an, in welchen man sie zeeffessen lässt, um dedurch Zahnschmerzen zu stillen. [Fontanell-Pillen, Pilolae s. Piso ad fautzeilse s. pro fonticults, die man somt vohl onwendte (Folgendes ist z. B. eine Composition der Art i Geschmolzense gelbes Wecka 3 Theile mit den Palvern von Gilbwurz 2 und florentin. Veilchenwurz 1, venet. Terpenthin q. s.), sind entbehrich, und theils durch Ribsen, bleine umreife Pomeranzen oder Kügelchen von Georatia. Veilchenwurz (§. 92.), theils, wo man siner nierter reizenden Einwirkung bedarf, durch Salben oder Einstrenpulver zu ersetzen. Kürzlich ist zwor wieder eine (mehr eizende) Composition der Art in Frankreich als Geheimmittel gefühnt worden.]

Bereitung: Wie man eine Pillenmasse von der oben bezeichneten Consistenz erhält, davon in §.138. Die fertige Masse wird in Cylinder ausgerollt, diese auf einer Pillenmaschine\* in Stücke getheilt, diese Stücke mit den Fingern vollends kugelig zugerundet und, um ihr Zusammenkleben in dem Verabreichungsgefäss zu verhüten, gewöhnlich mit einem Pulver bestreut.

Die Pillenmaschine besteht aus zwei gleich breiten Brettehen, einem längeren und einem kürzeren (das kürzere ist gerada nur so long als das sogleich zu erwähnende Metallstück breit, dembach weit weniger lang

als breit); ouf jedem derselben ist ein gerinntes (cannelirtes) Metallstück (welches Fig. 1. von oben, Fig. 2. von der Seite gesehen, versinnlichen möge), mit seiner Längs in der Quere des Brettchens, befestigt; die Rinnen



(halbe Cylinder), gewöhnlich 30 en der Zahl, sind gleich weit und durch scharfe Rander von einander getrennt; die scharfen Rander des einen Metellstücks possen genau auf die des andern, so dass, wenn die beiden Metallstücke auf einander liegen, dadurch 30 ganze, hohle, vorn und hinten offene, hart neben einander liegende Cylinder gebildet werden. Die aus der Pillenmasse gerollten Cylinder werden, jeder einzeln, quer über die Rinnen des längeren Brettchens gelegt, dann das kürzere Brettchen darüber gelegt und durch Vor- und Rückwartsschieben desselben (wobei sich der Pillenmassen-Cylinder umrollt), mittelst der scharfen Ränder der beiden Metallstücke, die Cylinder in Stücke geschnitten. - Mecht man die Cylinder so lang win die ganze Breite der cannelirten Metallstücke, so worden 30 Stücke (Pillen) ouf Einmal geschnitten. Bisweilen macht man sie aber waniger lang, z. B. nur so breit als die Breite von 24, 20, 12 (oder wie viel man sonst will ) Rinnen, und schneidet dann nur 24, 20, 12 u. s. w. Stücke (Pillen). Es ist deshalb nicht richtig , wenn Manche glauben , dass man dem Apotheker die Arbeit erleichtere, weon man zur Totalsumme der Pillen 30 oder ein Vielfaches von 30 wählt; er fertigt eben so rasch iede Zahl unter 30 oder ein Vielfaches derselben an. - Ja nachdem man die Cylinder dicker oder dunner macht, werden beliabig grussere oder kleinere Stücke (Pillen) geschnitten; verwendet man z. B. zu eiann Cylinder, den mas to lang macht wie die ganze Breile der Matalitäties, 2 Denchmen Pillensanze, zo schoelte die Hanchies Ogleta, deren jede å Gens wiegt; verwendet man mr 1 Drachme Pillensanze daran, so schoelte die Marchies 30 vergenigel Pillen, un. v. — Men hat die Pillensanzehlens von verschiedenze Gerbas, doch in der Regel nur so gross, dass is kohchens viergrangie Stücke, Pillen schneidten können, ohne dieselben platt zu quetzehen. Soll der Apothehre grössere Pillen, ammentlich die sehe grossen, welche mat his sen (§ 154.) nennt, anfertigen, so herbt er die Mansen-Cylinder auf der Maschie holzs ein, und schneidte ilse nachher um sienem were vollends in Stücke; bei des grösseres Bissen regulirt er dann noch die Schwere aller einzelnen nach dem Gewinkt.

#### 138.

- Eine Fillenmasse kann man auf folgende Weisen erhalten:

  1) Es sind eine Anzahl Mittel officiuell, welche schon Pillenconsistenz haben [z. B. mehere Estrates, Seifen u. z., bei denen
  wir in ausern 2 ien Theil dies jedensal segement haben]. Diese können, wenn man sie pur auwenden will, ohne Weisters zu Pillen geformt werden. Meistentheils können sie sogar noch eine
  geringe Quantität pulveriger oder flüssiger Stoffe aufnehmen,
  ohne die Pillenconsistenz zu verlieren.
- 2) Manche andere Stoffe, welche an sich trocken und fest, erweicht aber zähe, klebrig sind, können, nachdem man sie zavor gepulvert hat, sehr leicht durch einfaches Befeuchten und Anstossen (S. 173) mit einer geringen Menge dünner Rüssigkeit [eigentlich ein uevollkommens Außten] zur Pillenconsistenz gebracht werden. Hieher gehören:
  - a. trockene Extracte, mit ein wenig Wasser;
  - b. Sapo medicatus, mit Wasser oder Weingeist;
  - c. Harze, mit Weingeist;
- d. Gummiharze, mit Weingeist oder Essig. (Namentlich die Gummata ferulacea verlangen nur eine sehr geringe Menge flüssigen Zusatzes.)
- 3) Manche Flüssigkeiten, welche eine betrichtliche Menge klebrigen, bindenden Stoffs enthalten, können durch einfaches Abdampfen zur Fillenconsistenz gebracht werden; so namentlich alle Extracte von Extract- und Mellego-Consistenz. Doch sit dies umstindlich, und es leiden dabei die Flüssigkeiten leicht man thut es deshalb in der Regel nicht gern. [Es wirden gewin schod die Phramschpen die meisten Extract stücker stamsdichen Gewin trocken darzustellen vorschreibe (wodurch dieselben in ihrer Stürke gleich Grüngiger ausfällen und sich besere conserviere), wenn als nicht – obwohl doch bei dem Abdampfen im Grossen noch mehr Vorsicht augewandt werden lann – befrichteten, ihrer Witsmankeit dadernt zu scheden.]

4) In den meisten Fällen werden die Pillenmassen durch eine Verbindung (durch Anstossen, S. 173) von Pulvern mit zähen, klebrigen und auf diese Weise gut bindenden. Flüssigkeiten dargestellt. - Als pulveriger Bestandtheil können in die Pillenmassen ausser den schon sub 2. a-d. genannten f die, eben so gut wie mit dunnen, auch mit zähen Flüssigkeiten zur Pillenconsistenz gebracht werden können] auch alle übrigen pulverisirbaren Mittel aus allen drei Reichen eingehen; doch nimmt man nicht gern auf die zerfliesslichen [diese theilen den Pillen dieselbe Eigenschaft mit, und es macht Umstände, das Zerfliessen der Pillen zu verhindern l. - Als zäh-flüssiger Bestandtheil können eingehen alle zähen, klebrigen Flüssigkeiten; doch nimmt man in der Regel nicht gern und nur in sehr geringer Menge solche auf, welche geneigt sind, sich an der Oberfläche auszuscheiden fe. B. Oele. natürliche Balsame. Diese Flüssigkeiten scheiden sich darum gern aus, weil sie in der Regel keinen Körper in der Masse finden, mit welchem sie eich lnnig verbinden könnten. Man kann aber diesem Mangel, und somit dem Ausscheiden begegnen, entweder 1) durch Subigiren (8.183.84.); man schreibt etwa vor : subige Mucilaginis spissioris Gm. Mimos. q. s., und hat mun gu der so gebildeten Verbindung des Oels oder Balsams mit dem Schleim, weiche in der Regel ungeführ Mellago-Consistenz haben wird, noch so viel trockene Substanzen hinzuzusetzen, dass eine Pillenmasse entsteht; - oder 2) Indem man auch noch Herz - bei Baltamen mindestens 2mal, bei ather, Oelen 4mal so viel als Oel oder Balsom - in die Pillenmasse aufnimmt; dieses letztere Mittel passt jedoch nur für atherische Gele und Balsame, während das Subigiren für diese, so wie auch für fette Ocle (Crotonöl) passt]. Man darf auch dünne Flüssigkeiten aufnehmen. sobald diese nur in der Masse einen Stoff finden, welchen sie erweichen (unvollkommen auflösen) und sich damit zu einer klebrigen, zähen Masse verbinden können, also z. B. geistige oder ätherische Flüssigkeiten oder (gewöhnlich-dünne) ätherische Oele, wenn Harze, wässerige Flüssigkeiten, wenn Extracte dabei sind. - So oft die wirksamen Mittel, welche man in eine Pillenformel bringen will, entweder bloss pulverig, oder bloss flüssig, oder zwar zum Theil pulverig und zum Theil flüssig, jedoch so combinirt sind, dass die eine von beiden Consistenzen vorwaltet. -bedarf es begreiflich noch eines gestaltgebenden Zusatzes (Constituens), welcher nach den Umständen bald flüssig, bald pulverig seyn muss. Als indifferente flüssige Constituentien der Art benutzt man besonders: weniger wirksame Extracte von Extractoonistenz; seltener Extracte von Mellago-Consistenz [weilen, fulls nick sehon is den Pulvern etwa Kleinfegs, Bindendes ist, eins weniger gute, nicht hinlänglich zähr, Masse geban]; bisweilen auch Mi-mosenschleim [der Fedoch (wis in noch höhrem Grads der Tragunhahleim) den Nachtheil hat, dass die Pillen bei ihm leicht autorkenn — vgl. unten], auch Syrupe, Roobs, Honig [diese Zuckersäfte haben — vgl. unten], auch Syrupe, Roobs, Honig [diese Zuckersäfte haben — wie der Zucker selbut (s. unten) — die gute Eigenachst, dies Pillen lange Zeit weich und feucht zu erhalten; dech geben sie, als hauptüchlichtes Constituens angewandt, in der Regel keine hinlänglich ziche Masse. Gans zewerfflich als Constituenten Pulpen, Conserven, offdenfelt Eutwergen.]; als indifferente pulverige Constituentien besonders Pflanzenpulver [Bad. Att., Clegorithie, Sem. Fosiein, a. n. m.], bisweilen auch Micz Panits albi [die jedoch auch leicht austrockneute Pillen giebt — vgl. Thl. 2.], Pulu. Gm. Mimosate [hat derstellen Fehler wie die Semmeltrume, und taugt deshal auch nicht zum alleinigen Constituens]. —

Sehr oft macht man Combinationen von verschiedenen, quere eine und die andere der Rubriken 1, 2, und 4. gehörenden, Massen in Einer Formel. — Immer kommt es ganz besonders darauf an, dass hinlinglich viel zähler, klebriger Stoff in der Masse vorhanden ist, — ser, dass er direct en zähen, klebrigen Stubtunenen in dieselbe außgenommen, oder sey es, dass er anst in dereibten durch das Zuammentretten von gewines Stoffen, 2. B. Harsen und Weingein, trochnen Katracten und Wassers, gehüldes werde. — In relativ geringer Menge, wenig voluninöser Dosis, kann man auch Dieg, die sich sonst weniger für Fillenmassen eignen, aufnehmen und darf sie bei der Constitution der Masse meistens ausser Rechnung lassen; ama kann also z. B. zu einer 2 Dr. betragenden, übligens guten, Pillenmasse unbedenklich einige Tropfen überischen Otels nursten und Dreutst diese auch nicht erst ubligten zu lassen.

Durch das Austrocknen werden die Fillen sehwerer verdaulich, gehen bisweiten selbst unverdaut wieder ab. Der
Zucker, der (wie auch manche Salze) in einem geringen
Grade Feuchtigkeit aus der Luft anzicht, ohne doch au zerflessen, erhält dadurch Fillen, in welche man ihn aufgenommen hat, weich, feucht, leicht auflöstich; und man setzt ihn
deshalb wohl zu Pillen, welche mit Semmelkrume, Mimosengummi oder Mimosenschleim (vgl. oben) constituirt sind. Weit
besser ist est indess in der Regel — wenn man Fillen amf lüngere Zeit verordnen und deshalb besonders für das Weichblein
sorgen will, ein an säninischen Bestandtheilen lasmesuikd.

hohlenburrem Kali] reicheres Extract [z. B. Estr. Absinth., Taraw., Card. bened., Funnar.] darin aufzunehmen, was denselben Vortheil gewährt. (Vorausgesetzt übrigens, dass alle diese Dinge in dem einzelnen Falle nicht chemisch contraindicirt sind.)

Wenn die Fillenmasse nicht schon durch ein pur angewandtes Mittel von Fillenonsistenz [8.29 as 1.] gegeben ist oder durch Abdampfen [sbend. neb 3.] bereitet wird, so fertigt sie der Apoliteker an, indem er alle trocknen Substanzen pulvert oder gepulvert nimmt, sie durch Reiben innig vermengt, und nun erst die flüssigen durch Anstossen (S. 173) damit verbindet.

#### §. 139.

Als Hauptmittel nimmt man weder trockene, noch flüssige stoffe gern in Fillenmassen auf, wenn ihre Dose so voluminös ist, dass man deshalb eine sehr grosse Menge Fillen (oder, bet Bissen, eine sehr grosse Quantität Fillenmasse) auf Einmal würde anwenden missen; vg.b. 418, 534, 556.

## §. 140.

Um nun anzugeben, in welchen quantitativen Verhältnissen die in Fillen gebrüuchlichen trockenen und flüssigen Mittel combinitt Werden müssen, um Fillenmassengdarzustellen, diene zunächst die folgende Tabelle [welche wir abrithtlich nicht vollatisdiger geben, absichtlich manche, sonst wohl noch von den Austern berührte, Stelle, die dech nicht füglich is praci vorkommen, unberützlichtig lassend]:

| 1 Drachmevon den unten<br>verzeichneten Pniveru<br>erfordert zur Bildung<br>einer Pillenmasse von<br>den nebenstehend | u, spirituose      | Extracte von<br>Mellagocon-<br>sistenz, Fel<br>Tauri recens<br>Mimosenschleim<br>Syrupe, Roobs,<br>Honig.) | Gewöhnliche<br>Extracte.<br>Fel Tauri<br>inspissat. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Metalloxyde. Schwe-<br>felmetalle. Salze.                                                                             |                    |                                                                                                            | Gr. 12 - 24                                         |
| Gummiharze.<br>Trockene Seifen.                                                                                       | Gr. 4 - 8 (Sp. V.) | Gr. 6-12                                                                                                   | Gr. 10 - 20                                         |
| Harze                                                                                                                 | Gr. 4-8 (Sp.V.)    | Gr. 12 - 24                                                                                                | Gr. 24 - 36                                         |
| Trockene Extracte und ihnen ähnli- che Stoffe [z. B. Succ. Glycyrrh. dep., Catechu, Kino]                             | Gr. 10 - 20        | Gr. 20 - 30                                                                                                | Gr. 30 - 40                                         |
| Schwerere Pilan-<br>zenpulver                                                                                         | Gr. 20 -30         | Gr. 30 - 50                                                                                                | Gr. 50 - 80                                         |
| Leichtere Pflanzen-<br>pulver                                                                                         | Gr. 30 - 40        | Gr. 40 - 60                                                                                                | Gr. 60 - 90                                         |

## Anmerkungen und Zusätze zu dieser Tabelle:

1. Eine grössere Genauigkeit in der Angabe der Quantitätsverhältnisse würde nur eine scheinbare und täuschende sevn. Es ist unmöglich, recht bestimmte und immer gültige Verhältnisse anzugeben; selbst wenn man dies im Detail für jedes einzelne Mittel thun wollte, wurde man oft Schwieriskeiten finden, denn eine und dieselbe flüssige Substanz bindet zu verschiedenen Zeiten [im Sommer oder im Winter, bei trockner oder bei feachter Luft, u. s. w. | oder in verschiedenen Apotheken [ je nachdem sie frisch oder vor längerer Zeit bereitet, mehr oder weniger eingedickt ist (die verschiedenen Consistenzen der Extracte namentlich werden nur nach dem Augenmass regulirt ), u. s. w. ] auffallend verschiedene Meugen von einem und demselben Pulver feuch der Grad der Feiuheit des Pulvers influirt]. Es ist deshalb auch, wenn man Pillenformeln aus pulverigen und flüssigen Mitteln componirt, in der Regel rathsam, die Vorschrift so einzurichten, dass entweder die einen oder die anderen vorwalten, und dann noch ein diesem Vorwalten entsprechendes indifferentes Constituens hinzuzufügen, dessen Quantität man dem Apotheker durch ein q. s. . überlässt. Die Angaben der obigen Tabelle sollen hauptsächlich nur dazu dienen, um danach berechnen zu können, wie viel Constituens ungefähr erforderlich sev, wie gross demnach die Quantität der ganzen Pillenmasse ausfallen werde, und wie man demgemass diese Masse in einzelne Pillen und Dosen passend (§. 143. 147. 148. 154. 156.) abzutheilen habe.

2. Praparate von Pillenconsistenz [ die wir in der Tebetle nicht mit aufgeführt haben] verhalten sich rücksichtlich der Quantität, welche sie von Pulvern oder Flüssigkeiten noch aufnehmen können, verschieden fauch die Pillegeonsistenz, obwohl eine ziemlich gennu bestimmte, schwenkt doch - wie alle Normet-Consistenzen der pharmaceutischen Formen - innerhalb einer gewissen Breite; und es kommt bei dem einzelnen Praparete von Pillenconsistenz darauf an, ob es an dem einen oder andern Kalrem dieser Breite oder in der Mitte stehe, was nicht bloss bei den verschiedenen Praparaten der Art, sondern selbst bei Einem und demselben in verschiedenen Officinen und zu verschiedenen Zeiten variiri ]. Man kann zwar ohne erheblichen Fehler annehmen, dass sie in der Regel

von leichteren (vegetabilischen) Pulvern noch ! - !,

- schwereren (mineralischen)

Flüssigkeiten von Extract-Consistenz - 1-1, - Mellago-

- dünnen Flüssigkeiten

ihres Gewichts aufnehmen können; und es sohreiben demgemäss auch bisweiten die Pharmakopöen vor, noch Pulver oder Flüssigkeiten mit ihnen zu verbinden und so Pillenmassen darzustellen. So z. B. lassen die Pn. Bon. und Pn. SLESV. zum Sapo jalapinne, der schon für sich Pitlenconsistenz hat, noch den 3ten Theil Jalopenwurzel-Pulver zusetzen, um die Pilulae Jalapae darzestellen. ] Sicherer, um eine gute Pillenmasse zu erhalten, wird man indess meistens gehen, wenn man sich hierauf nicht unbedingt verlässt, sondern, sobald man solchen Präparaten noch Pulver oder Flüssig-

keiten zusetzt, auch noch etwas Constituens als nöthig annimmt. 3. Wenn Pulver von der S. 239 sub 2. erwähnten Art [trockne Extracte, Sapo med., Harze, Schleimharze] mit andern trocknen Mitteln, deren Quantität überwiegt, in Verbindung aufgenommen werden, so können sie, da sie so wenig Feuchtigkeit erfordern, bei der Veranschlagung des Constituens füglich ausser Rechnung gelassen werden. — Dasselbe gilt von Campher, Opium, Castoreum, Ambra und Moschus.

.4. Wenn die wirksamen Stoffe einer Pillenformel so angesetzt sind, dass die flüssigen relativ überwiegen [d. b. dass die Camposition eine weichere als die Pillencomisteze erhalten würde), und es ist nur in der Masse eine betrichtliche Menge klebrigen Stoffs Pilleite voe des 6.239 auf 2. und 3. bezeichnen Artes] vorhanden, so könnte man zwar durch blosses Abdampfen, ohne Zusätz eines Constituens, die Pillencomistienze herausbrigen, und verleich Arzte sind auch gewöhnt, es so vorzuschreiben; da indess bei diesem Abdampfen manche Stoffe [egt, was wir über das Düren der Trechistens, 6.23), bewerdt baben], und ammentlich auch die meisten Extracte, leiden könnten, so ist es nicht zu billigen und man hutb besser, noch ein pulveriges Constituens zuzusstezen, und man hutb besser, noch ein pulveriges Constituens zuzusstezen.

5. Harze und Gunmiharze können zwar, wie wir oben bemerkt haben, durch einen geringen Zusatz einer dünnen Flüssigkeit zu Pillen geformt werden; es ist jedoch, um eine schöne Pillenmasse zu erhalten, rathsam, und in der heissen Jahreszeitz um zu verhüten, dass die Pillen in der Schachtel in einen Klumpen zusammenbacken, meist nothwendig, noch entweder etwas Seife: oder etwas Pulver und Extract fetwa ! Pulver (z. B. eines Gewürzes) anf 1 Harz oder Gummiberz], dazuzunehmen. - Wenn Harze zugleich mit einem Balsam oder einem ätherischen Oel in die Pillencomposition aufgenommen werden, so kann man bei der Berechnung annehmen, dass 1 Harz mit 1 Balsam oder 4 Harz mit 1 Oel ungeführ Pillenconsistenz giebt. (Pillen bloss aus zwei solchen Stoffen andern leicht ihre Form und backen zusammen.) - Wenn man Herze oder Gummibarze in einem erwärmten Mürser anstösst, so formen sie sich weit leichter zur Pillenmasse, bedürfen noch weniger Flüssigkeit als sonst; es ist dies jedoch nie zu empfehlen, weil die so bereiteten Pillen besonders hert werden, S. 141.

Chemisch fehlerhafte Compositionien sind bei Fillen noch weiger als bei Pulvern [vgl. 8.008] oder anderen trockenen Arzneiformen erlaubt, ad ein den Fillen vorhandene Feuchtigkeit hier schou vor der Einführung in den Körper eine Zerüsetzung einleiten würde [zumalt desjenigen grüserer Fillen (Baru), welche nam weicher, also Feuchter, andertigen lässt § 154]. Ebra 10 rieigt bei den später zu berchreibenden Arzneiformen (Laiwerge, filmige Form "p., phil der Zumanne der Flüssigkeit auch in Allgrenfens die Zerstellehkört.

### 5. 142.

Für die Sinne glebt es bei Fillen wenig zu corrigiren. In der Regel corrigirt man nur bei Fillen zum innerlichen Gebrauch Gerach und Geschmack durch ein passend gewähltes Conspergens oder einen Überzeg (§ 90.151.), den ersteren auch bisweilen noch durch einen kleinen Zusatz von äherischem bei und es ist schon Luxus, wenn man Fillen durch ein eigens dazu gewähltes Conspergens aschön fürben läust (§ 4.855, 86).

#### 6. 143.

Beim Autschreiben einer Fillenformel hat man, wenn dieselbe bloss aus Einem Mittel (S. 239 sub 1.) besteht, nachder Bezeichnung desselben nur zu schreiben: F. Pilulae nr. — Z. B.

Ry Katr. Rhei compositi Dr. 1.

F. Pilulae 30. D. S. 3 mal täglich 2. Besteht die Formel aus mehreren Mitteln, so ordnet man dieselben gern so, dass alle trockenen und alle flüssigen beisammen bleiben, weil man sich selbst dadurch die Übersicht und die Berechnung der quantitativen Verhältnisse erleichtert. - Wenn man glaubt, dass die wirksamen Ingredientien zusammen gerade eine schickliche Consistenz geben dürften, es also für unnöthig hält, noch ein besonderes Constituens zuzusetzen, so kann man allenfalls (und dies ist bequem) die Formel mit einem F. l. a. Pilulae nr. - endigen, wobei man durch das lege artis dem Apotheker andeutet, dass man ihn autorisire, noch ein oder das andere Hülfsmittel [dergleichen Hülfsmittel für den Apotheker sind : falls noch elwes Flüssigkeit fehlt, das Zusetzen von ein wenig Wasser oder Weiogeist; falls etwas Flüssigkeit zu viel ist, das Zusetzen eiges indifferenten Pulvers oder des Abdampfen; das Abdempfen jedoch wendet er nicht gern en, nicht bloss weil es schaden könote, sondern auch, weil es ibn länger aufhält] anzuwenden, um eine Pillenmasse zu erhalten. Da man indess hierbei bestirchten müsste, dass der Apotheker einen [wenn auch nicht in chemischer Rücksicht (denn diese ist dem Apotheker in der Regel geläufiger els dem Arzte), doch in therapeutischer] unpassenden Zusatz wählte, so ist es immer am passendsten (vgl. S. 243.44. Anm. 1.), die Composition so einzurichten, dass man sicher weiss, es sey noch ein besonderes Constituens, dessen Quantität man dann dem Apotheker überlässt, erforderlich, und zu dem Ende nöthigenfalls noch etwas Festes oder Flüssiges zuzusetzen, bloss um ganz bestimmt ein Überwiegen entweder des Festen oder des Flüssigen herbeizuführen, [Wenn ich z. B., 2 Dr. Pulv. Rad. Seneg. und 2 Dr. Extr. Arnicae Radic. in Pillen geben will, so ware es möglich, dass diese beiden Quantitaten zusammen gerade eine gute Pillenconsistenz gaben. Weil ich dies indess nie gewiss wissen kann, so muss ich - um nicht genülbigt zu seyn, das minder passende lege artis darunter zu schreiben - en tweder das quentitative Verhältniss der beiden wirksamen Mittel so andern, dass ich sicher bin, dass eines von beiden überwiegt, also z. B. die Quantität des Extracts auf 11/2 Dr. erniedrigen, wo nun gewiss des Pulver überwiegt und ich nuch dazu selzen kenn Extr. Glycyrrh. q. s. Oder wenn ich das Verhältniss der wirksamen Mittel nieht andern will, so muss ich nnch etwas Anderes hinzmetzen, um auf einer oder der anderen Seite ein Ueberwiegen zu bewirken, z. B. noch 1 Dr. Extr. Millefol., wn ich denn sicher bin, dass das Flüssige überwiegt, und nnn anbedenklich nach ein trackenes Constituens, z. B. Pulv. Rad, Alth. q. s. dazu setzen kann.] In der Unterschrift folgt dann auf das q. s. ein ut f. Pilulae nr. -.

Nachdem man sümmtliche Ingredientien mit ihren Quantitäten angesetzt [die Berechnung der Totalquantität jedes Ingrediens durch Multiplication der Einzeldnsen mit der Zahl der Dasen und der Tage geschieht hier wie anderswo, und hat keineswegs, wie Manche glauben, besondere Schwisrigkeiten], auch überschlagen hat, wie viel von dem etwa mit q. s. angesetzten Constituens noch erforderlich sevn möchte [ein mässiger Irrthum hierbei macht nichts aus], 50 Weiss man nun ungefähr die Quantität der ganzen Masse, und kann danach die Zahl der Pillen und ihre Vertheilung in Einzeldosen passend (§. 147. 148, 154. 156.) bestimmen. Diese Vertheilung erleichtert man sich sehr, wenn man die Pillen in einer Zahl verordnet, welche sich durch das Product aus der Zahl der Dosen mit der der Tage ohne Bruch theilen lässt. Hat man z. B. die Pillen bestimmt, 3 mel täglich und 4 Tage hinter einander genommen zu werden (3 × 4 = 12), so lässt man lieber 120 (12 × 10) als etwa 100 oder 150 Pillen aus der Masse machen.

stimmten Quantitäten angesetzt hat und (übrigens ein seltener Fall, vgl. S. 243. Ann. 1.) genau weiss, dass sie so, ohne irgend einen weiteren Zuentz. eine Pillenmasse gehen, denn man muss ja alsdann doch ausrechnen, wie viel zweigranige Pillen man jedesmal zu geben hat, um die beabsichtigte Einzelgabe zu erreichen, und diese Rechaung wurde in der Regel eben so umständlich seyn, oft noch umständlicher, als die Eintheilung einer bestimmten Zuhl Pillen in eine bestimmte Zuhl Einzeldosen. Uder wollte men sieh anch diese Rechnung ersparen?? Denn kame man freilich hequemer fort, wüsste aber auch gar nicht, wieviel wirksame Arznei der Krenke p. d. bekommt; und Pillenformeln sind seiten indifferent genug, dass man die Einzeldose auf diese Weise ganz und gar dem blinden Zufall anbeimstellen dürfte, --Von Hause aus nicht zu billigen aber ist jene Bequemlichkeit, sobald man nicht genau weiss, wie gross die Totalquantitet der ganzen Messe eusfallen warde, also jedesmel, so oft men ein Coustituens in unhestimmter Quantität angesetzt het, so wie auch alsdann, wenn man zwar alle Ingredientien bestimmt angesetzt hat, ohne übrigens zu wissen, ob sie auch so eine Pillenmasse ergeben, indem men nur durch ein lege artis den Apotheker zur Regulirung der Consistenz auffordert 3. In allen diesen Fällen würde man, wenn man statt der Zahl die Grosse der Pillen hestimmte, nicht wissen, wie viel Wirksames der Kranke p. d. erhält; und nebenbei würde diese Art zu verordnen noch bisweilen den Nochtbeil haben, dess bei einer Refteration des Recepts die Zohl der Pillen sehr ungleich aussiele und dies den Kranken misstrauisch gegen den Apotheker mochte (sie wurde diesen Nachtheil nicht haben, wo es, wie im Preussischen eingeführt ist, dass, wenn ein q. s. im Recept vurkommt, der Apotheker, um seine Abschützung des Me-

<sup>+)</sup> Für den letzteren Fall muss ich mich gegen einen Einwand sichern; man konnte namlich mit Voor ( Lb. d. Receptirk. S. 465. ) angehmen, dass der Apotheker in diesem Felle "verpflichtet sey, die Pillenmasse durch gleichgültige Zusätze in gehörige Consistenz zu bringen und donn, unbekummert darum, ob jede einzelne Pille 1 - 1 Gran schwerer werde als vorgeschrieben ist, soviel Pillen daraus zu formen, als es ohne die von ihm gemachten Zusätze gegeben haben wurde, wenn er keine Zusutze notbig gehabt hette ", dass mithin auch "auf diese Art Genauigkeit der Gabe konne erzielt werden". Aber wo ist denn das Gesetzbuch, welches dem Apotheker vorschriebe, auf diese Weise in dem Geiste des Versehreibenden zu handeln und gelnen Fehler gut zu machen, statt sich an den Buchstaben des Recepts zu halten? Bei uns im Preussischen wenigstens giebt es kein Gesetz der Art und in den meisten anderen deutschen Ländern vermuthlich eben so wenig. Auch läugne ich, dass es ein durchgreifendes Herkommen gebe, welches hier die Stelle eices Gesetzes verträte; im Gegentheil, ich welss von mehreren Apothekern , dass sie es in solchem Falle für ed ihre Pflicht balten, dem Buchstaben zu folgen. it .cond et na biene

dicanent zu rechtferigen, dazs schreibt, wie viel er gebraucht hat; hienen han nich bei die per Rüferschind er undere Apotekete einigermannen einrichten). — Kurz: Siatt der Zahl, die Grüsse (Schwere) der Pillen zu betilmente, hat nie einen Yorbell; in den meisten Fällen int er telanelt, weren gleich noch viele und druutze berühnet derte mit schreiben sien gelich nich viele und druutze berühnet derte mit schreiben sien piel darin vorgehen, ein anverzeiblicher Minsbrauch. Jedem geunden Renschwertsnahe leuchtet ein, dass weutiger dann liegt, ob ein Kraaker zwei- oder dreigranige Pillen schluckt, als ob er 2 oder 3 Gran wirkanmer Arzeit einhalt.]

### 6. 144.

In der Regel ist in der Unterschrift nach der Zahl der Pillen anzugeben, womit dieselben conspergirt werden sollen: §. 151. 156.

#### §. 145.

Verabreicht werden die Pillen in der Regel in einer Schachtelt, was keiner besonderen Bemerkung bedarf. Nur solche Pillen, welche flüchtigere oder zerfliessliche oder leicht austrocknende Bestandtheile enthalten, lässt man, falls sie nicht ganz rasch verbraucht werden, in einem wohl versehlossenen Glass verabreichen, und bemerkt dies ausdrücklich.

# A. Pillen zum innerlichen Gebrauch.

# §. 146.

Diese werden in der Regel zwischen 1 Gran und 5 oder 6 Gran schwer gemacht, d.h. nicht grösser als etwa eine grosse Erbse. Sie heissen dann im engeren Sinne Pillen; grösseren gibt man - einigermaassen willkührlich - die besondere: Benennung Bissen [Mehr von diesen 6, 154, 155.], und verordnet sie - wohl mit Unrecht - seltener, weil manche Personen sie minder gut verschlucken können. Im Allgemeinen sind wohl Pillen von 2 - 4 Gran am leichtesten zu verschlucken, namentlich leichter als kleinere; viele Personen dagegen verschlucken mit noch mehr Leichtigkeit die grösseren Bissen; manche formen wohl sogar, wenn man ihnen vorschreibt, mehrere zwei- bis viergranige Pillen auf Einmal zu nehmen, ex tempore cinen Bissen daraus (oder schlagen, was auf Eines hinausläuft, die Pillen zusammen in ein Stück Tafeloblate ein); und die allermeisten nehmen doch wenigstens, wenn man ihnen Pillen verordnet, einen Schluck Wasser zu Hulfe, um den Mund recht voll zu haben und dadurch leichter zu schlucken. - Kleinere Pillen als eingranige verschreibt man zum innerlichen Gebrauch nie, weil sie sich leicht in hohle Zähne, in Winkel des Mundes u. s. w. verirren.

#### 6. 147.

Je mehr die Pillenmasse specifisch schwer ist [assemitée durch metallische Mintel], eine desto grössere Zahl von Granen, je mehr sie specifisch leicht ist [z. 8. derch die leichteren Pfenzengulver], eine desto kleinere Zahl von Granen pflegt man den einzelnen Pillen zu geben.

#### 6. 143.

Man giebt zum innertichen Gebrauch nicht gern mehr als etwa 30 Gran Fillenmasse [abo 15 zweigenige, 10 dreigenige Fillen] auf Eine Dosis. Je mehr Masse man zu geben hat, deato grösser Eisst man die einzelnen Pillen manchen, deen es sied z. B. 10 deigrausge Fillen weit leckter zu verschetent als 20 anderhalbergie oder gur 30 eingrenige. Ist mehr als etwa 30 Gran Masse zu geben, so werden Bissen meist vorzuziehen seyn.

#### 6. 149.

Die Hauptvorzüge der Fillenform bei der Darreichung innerlicher Arzenien inüd: dass is den schlechten Geschmack und Geruch der Arzenien besonders gut verbirgt [menche Arzenien einflat aus in dieser Form ertsiglich]; dass sie scharfe Arzenien einhillt, indem sie die Deglutitionsorgane vor der Berührung derselben fast ganz schützt, und auch im Magen dieselben nur allmählig zur Wirkung kommen lässt; dass die Partialgabe bei ühr eine sehr bestimmte ist, so dass man in dieser Hinsicht auch die differenteisten Dinge [vgl. §, 150.] in ihr geben darf; und dass man dabei sehr bequen mit der Gabe steigen und fallen kann.

Sie pasts aber nicht; wo eine sehr rasche Einwirkung der Atznei erfordert wird; — bei sehr daniederliegenden Verdauungskräften [wo die Pillen unverdest abgeken klanten]; — bei kleineren Kindern, aber auch selbst bei manchen Erwachsenen, welche zu ungeschicht sind, Pillen zu verschlucken (ohne sie zu zerkäuen); — bei vielen Krankheiten der Schlingwerkzeuge; — bei manchen Reizzuständen des Magens [wo die flüssige Porm vorzusieken].

# **§.** 150.

Wir haben 5, 145, gesagt, dass auch die differentesten Dinge in Fillen gegeben werden dürfen. Nur der Phosphor muss ganz ausgeschlossen bleiben. Auch corrosive Flüssigkeiten wird man sich nicht leicht versucht fühlen, in dieser Form zu geben. Will man trockne corrosive Substanzen [... B. Sablinat, außptersasres Silber] aufnehmen, so müssen sie, damit sie sich möglichte gleichförnig verheilen, zuvor aufgelöst [um die Außissung und de-durch die gause Piltenausse nicht zu volunisie zu machen, sinamt mas in der Regel zur vorriet Henstrumm die deen noch die Außissung durch das Messtrum erwärnt zuwenden z. n. n. ju und die Außissung durch passende [man besche kierlei besonders die chemischen Custen] Obznatiuntien zur Pillenconsistenz gebracht werden; oder wenn sie [wie z. B. die Cuntharden] unsadlöstlich sind, so müssen sie wenigstens höchst fein gepultert werden.

#### 6. 151.

Über das Conspergiren vgl. § 90. — Bei Reichen lässt man bisweilen die Pillen, anstatt sie zu conspergiren, vergolden oder versilbera: Obducantur Folits Auri, Argenti. [Der Apabeker hat dzur eine aus zwei Blätten bestehende kagelrunde Bücken, wein ers Blattgold oder Blättsilber hat, denn die Pillen schlachten Geruche sehr gut, so wie jeden schlachten Gestuchsehre gesten wei jeden schlachten Gestuchsehre der Pillen, der etwa, wenn man sie länger im Munde hält, sich entwiekeln könnte, sondern es schlitzt auch die Pillen vor der Lufteinwirkung; es muss aber vermieden werden bei Pillen, welche Schwefelmittel, namentlich Schwefelmittel, na

#### §. 152.

Die Tolalquantität einer Pillenformel kann sehr verschieden seyn. Bei Purgirpillen [z. B. aus Costonii] beträgt sie oft nur 1 Scrupel oder † Drachme. In den meisten chronischen Kraukheiten lässt man die Pillen 2 - 4 mal täglich nehmen, und verordnet auf 3 - 5 Tage vorrähig, nur selten auf fängere Zeit; demgemäss steigt die Totalquantität wohl, wenn die Kinzeldose das in §. 143. bemerkte Maximum erreicht, bis auf 1 Unze, selten darüber.

### §- 153-

Wir haben schon bemerkt, dass die Fillen gewöhnlich mit Wasser verschluckt werden. Es versteht sich, dass statt dessen auch andere Vehikel, soweit es die therapeutische Rücksicht erlaubt, und nicht etwa Zersetzungen dadurch zu befürchten sind (wie z. R. wenn mas Soliksepillen mit Herichteling, Zeckerwauser oder Fleischleftig gelem vollte), gewählt werden können. Da aber bei Fillen die Form selbst schon eine sehr einhüllende ist, da sie ferner minder rasch ihre Wirkung entfalten als Pulver, mithin es auch weniger darauf ankommt, die Verdaulichkeit der Arznei gleich beim Einnehmen durch ein dissiges Vehikel zu befördern, so spielen die Vehikel hier eine weniger wichtige Rolle als bei den Pulvern, und man bemerkt nicht leicht deshalb etwas in der Signatur.

Manche Kranken packen auch wohl ihre Portion Fillen in Oblate oder in eine Backpflaumo (wie die Pulver, vgl. 5.215) oder in Pflaumenmuß ein, und verschlucken sie so. Auch dies wird bisweilen, möglicher Zersetzung wegen [z. B. darch den Kleber der Oblate bei Stallsauspflen]. zu vermeiden sern.

Beispiele von Pillen hüchst zahlreich im 21en Theit, unter innerlich angewandten und schon io geringen Dosen wirksamen Mitteln.

## Bissen, Bolus. 6. 154.

Bissen sind, wie schon §. 146. bemerkt, nichts anders als grosse Pillen. [Nur um uns dem herrschenden Sprachgebrauch, der Pillen und Bissen als verschiedene Formen unterscheidet, noch einigermassen zu accommodiren, handeln wir hier von den Bissen besonders. ] Man darf sie bei Erwachsenen von der Pillengrösse (§. 146.) an bis falls anders nicht eine individuelle Unfähigkeit oder Abneigung, so grosse Bissen zu verschlucken, da ist - zur Grösse einer (mittelgrossen) Kirsche, wo sie dann bei mittelschweren Ingredientien etwa Dr. 1-1 wiegen, ansertigen lassen. Wenigstens verschlucken die meisten Leute einen Bolus von 1 Drachme - mit Wasser - noch eben so leicht als 15 zweigranige Pillen auf Einmal, und im Allgemeinen einen Bolus leichter als eine zusammen eben so viel wiegende Anzahl Pillen; im schlimmsten Fall könnte auch ein sehr grosser Bo-Ins vom Kranken ex tempore in 2 Hälften getheilt uod diese nach einander verschluckt werden. Übrigens erleichtert man bei den grösseren Bissen (die Dr. 1 oder darüber wiegen) das Verschlucken dadurch, dass man sie von etwas weicherer Pillenconsistenz und, statt kugelrund, länglich-rund machen lässt (f. Bolus mollior, oblongus).

Man giebt in der Regel nur Einen Bissen auf die Einzelgelen, doch ist diese Regel nicht so wichtig als sie mehreren Autoren zu seyn scheint. (Wems ich einsat Ries dreitigepraise Pille, tie anderes Mal 15 zweigranige gebe, warum sollte ich nicht auch — ein mittleret Verhältniss — 3 zehogranige geben?

#### §. 155.

Übrigens gilt von den Bissen alles bisher von den Pillen Bemerkte, nur mit folgenden Abweichungen:

- Man kann hier weniger bequem mit der Gabe steigen und fallen.
- 2) Man darf hier da die Bissen bei gleichem Gewicht eine geringere Oberstäche haben, mithin etwas weniger zum Austrocknen, Zersliessen und zu Ausscheidungen flüssiger Stoffe geneigt sind - eher und in ein wenig grösseren Dosen Substanzen aufnehmen, welche sonst eine unschöne Masse geben [z. B. Mimosenschleim , zerfliessliche Salze , Oele und Balsame ]. Auch sind die relativen Verhältnisse der Substanzen, welche beobachtet werden müssen, um die gehörige Consistenz der Form zu erreichen, hier weniger bestimmt, indem der Bissen füglich einmal die gewöhnliche Pillenconsistenz, ein anderes Mal eine etwas weichere [ sobald sie nur noch zu der in §. 137. gegebenen Definition passt, also bei weitem nicht die Weiche einer Latwerge erreicht | erhalten kann. [Man braucht desbalb, wenn in den wirksamen Ingredientien die flüssige Consistenz vorwaltet, oft weniger pulveriges Constituens als bei Pillen, und kann auch hierdurch die Gabe etwas weniger voluminus machen, ]
- 3) Es hängt von der Willkühr des Arztes ab, ob er dividiren oder dispensiren (S. 117) lössen, d. b. hier, ob er die Quasitäten der legredientien für die gunne Masse ansetzen und aus dieser Beil formen lissen, oder ob er sie nur für diene dierziene Beloiz angeben und solicher Boit diese bestimmtet Aussilt verzieriehen lissen, will] in der en gel wird das Letztere als erleichternd beim Aufschreiben vorgezogen.
- 4) Die Totalquantiit variit hier wie dort (§ 152.); doch kann man in der Regel noch eher Bissen als Fillen auf sehr lange Zeit (ein Paar Wochen) verschreiben, da jene [ihrer in Verkhälteis zer Voulmen, am ganten Masse geringenen Oberfüßebe wegen] minder rasch austrocknen, zerfüssen oder verriechen. Nur wo eine Gährung zu befürchten ist [was aber bei Fillenmassen nicht altu oft der Fall], sind Bissen [wal ist feuchte bleiben, biswellen auch schon von Hause aus weicher gemecht werden] etwas minder haltung für den aber immer noch ungergichtlich halturer als Latwergen].

Beispiele von Bissen zahlreich im 2ten Thl., z. B. unter Aloë luc., Ammoniacum depur., Rad. Jalap., Ipecac., Scillae etc.

Es wird diese in Frankreich, England und Italien recht beliebte Arz-

aciform Verients in Deutschland mit Ungesch vermachlässigt. Sie beritst die Bequenlichkeit im Steigen und Fallen mit der Gaba ausgesommen, auf die es sehr oft nicht ankommt — sämmliche Vorzige der Pillenform, genirt dahei noch etwas weniger rücksichtlich der aufzuneheneden Stoffs, ist dem Verderbes im Allgemeinen noch etwas weniger ausgesetzt, kann, wenn mu will, etwas weicher, also leichter auflösich, gemacht werden, und läst sich rascher und leichter verschrieben. Bydrophoblische sollen von alles Arzesiformen Bissen am betwee verschlecken.

Dass man jede Formel zu abgetheilten Pulvern zehr leicht durch Zusatz eines pausenden Constituens (und Hinweglasen des etwanigen nuwirksamen Pulverconstituens) in eine Bissen- oder (falls das Volumen der Pulver nicht zu gross ist) Pillen-Kornel verwandeln könne, ist von selbet klar.

#### §. 156.

# B. Zahnpillen, Pilulae antodontalgicae.

In diese nimmt man hauptsiichlich nur solche — narkolische, adstringirende oder scharfe, reizende — Mittel auf, welche sich im Zahn, unter Zutritt der Flüssigkeit des Mundes, beicht auflösen [Opium; Estr. Opis, Belledomnes, Strennosii, Bysergensi, Batanhaer; Catechs, Kino; Campher; Or. Ceigent, Geopolyblor, Origent, Succisi; Kranot; Tinet. Cantharid., Capsici ann., Pimpinell.]; minder gut Pulver, weil diese im Zahn verweilen und desselben auf eine läutige Weise aufällen wirden. Fland. Parethri, Pimpinell. u. ».].

Um eine gute Masse zu erhalten, nehme man jedesmal eines der obigen Extracte als Hauptbes:andtheil auf, und ausserdem, wenn das Extract Pillenconsistenz [ wie nach der Preuss, Pharmak, Ectr. Bellad, Hb, rec., Stramon., Hyosc. ] oder trockene Consistenz [ Extr. Opii, Ratanh. ] hat, noch eines oder zwei der obigen Pulver [Opium, Catechu, Kino, Campber] nebst Tinct. Opii crocat. q. s. [nur diese Tinctur passt (nicht eine der drei oben genannten), weil sie mit Maltagawein bereitet ist, mithin so viel Wasser entbalt, dass sie sich mit einem Extract zu einer guten Pillenmasse vereinigen hann ]; wenn aber das Extract Extractconsistenz hat [das gewöhnliche Extr. Bellad. ], so nehme man bloss noch von jenen Pulvern, q. s., ohne Zusatz einer Tinctur. [Da von einer genauen Dosenbestimmung hier nicht die Rede seyn kann, es vielmehr immer wünschenswerth ist, möglichst viel wirksamen Stoff in den kleinen Raum einer Pille zu drangen, so wählt man hier nie indifferente Constituentien. ] Die atherischen Oele, das Kreosot und die drei oben genannten Tincturen kann man in dieser Form nicht füglich als Hauptmittel geben, weil sie

dieselbe zu volluminöß machen würden; von den üthertschen Oelen nehme man deshalb nur eine geringe Quantität [auf 1 Drachae siets mehr ab 5-6 Tropfen] auf, die dann nicht zubigiet wird; [allenfalls Manta man nech nehe zihertschen Gel aufenbane, wenn man etwa noch Mantis Ger Mynche mit dazu zähnel; auch von den Tincturen nehme man nicht mehr als 8-10 Tropfen auf 1 Drachme der ganzen Masse.

Man macht die Pillen ungefähr 1 Gran schwer, auch wohl noch kleiner. — Zum Conspergiren wählt man etwa Pulv. Caruophyllorum oder Radic. Pyrethri.

Totalquantität Dr. ½-2, je nachdem wenigere oder mehrere hohle Zähne damit zu versorgen sind.

§. 157.

# Stuhlzäpschen, Suppositorium.

Ein länglich-runder Zapfen von (festerer) Fillentonsistenz, bestimmt, in den Mestdarm eingeführt zu werden und denselben zur Entleerung zu reizen. Wird gewöhnlich 1-2 Zoll lang und so dick als der Einger des Kranken gemacht, demnach etwa 1-4 Drachmen schwer.

Diese Arzneiform ist fast ganz obsolet, weil Klystiere immer sicherer wirken. Nur als Hausmittel ist sie in manchen Gegenden noch gebräuchlich, und bei sehr unruhigen kleinen Kindern oder auch bei Erwachsenen, wenn ein Klystier nicht rasch genug beschafft werden kann, lässt sie auch wohl ein Arzt noch bisweilen auwenden. Es thut dann aber ein Stück Talg oder. wenn man etwas Reizenderes haben will, ein Stück weisser Hausseife, passend zugeschnitten, in der Regel dieselben Dienste wie aus der Apotheke verordnete Suppositorien mit Abführsalzen u. s. w. Wollte man ja eine solche Formel componiren, so würde man die Masse wie eine Pillenmasse constituiren, in der Regel mehrere Suppositorien [weil eines oder ein Paar rasch, ohne Wirkung, wieder ausgeleert werden konnte] verschreiben, würde sie bei Armen in Wachspapier, bei Wohlhabenden in einer Schachtel, verabreichen, die Form (Länge und Dicke) nöthigenfalls im Hause des Kranken reguliren, und das Zäpschen mit Schmalz oder Oel bestrichen behutsam einführen lassen. Zu allem Überfluss ein Beispiel der Art im 21en Thl. unt. Natr. sulphur. erud,

Starkwirkende Mittel sind wegen Unsicherheit der Wirkung ganz zu vermeiden. — Suppositorien zur Einführung von Mit-

teln, welche längere Zeit im Mastdarm verweilen sollen, zu betnutzen, wäre ganz unpassend, weil schon die Form den Mastdarm zur Entleerung reizt.

# Pflaster, Emplastrum.

# §. 158.

Eine zum Außegen auf äussere Theile bestimmte Masse, welche bei mittlever Temperatur zienlich fest ist Jugefähr wie eine Pillemanse oder anch fester, duch zu, das zie hüchstens die Cenzistent des gelben Wasses erreichal], sich jedoch, nüthligeziafils mittelst einiger Erwärmung, mit einem Spatel auf Leder oder Zeug schmieren lässt, und auf die Haut angelegt mehr oder weniger fest an derselben haftet.

Ausser der oben definirten Pflastermasse nennt man auch ein mit solcher Masse bestrichenes Stück Leder oder Zeug ein Pflaster. [Das Volk dehnt den Begriff gewühnlich noch weiter aus, nennt auch ein mit Cerat, Salbe nder Lieinzent bestrichenes Stück Zeug anch son.]

### §. 159.

# Pflaster (aufgestrichen) werden angewandt:

- 1) Zu rein mechanischen Zwecken: zur Vereinigung von Wunden, zur Befestigung von Verbinieun u.s. w. – Zu diesen Zwecken kommt es begreißich ganz besonders darauf an, dass sie sehr gut kleben, während es zu den vier folgenden Zweckenbiswellen schon genügt, wenn das ganze Pflaster, welches man auflegt, leidlich gut klebt und nur der Rand mit einer besonders gut klebenden Pflastermasse bestrichen ist (vg.1, § 163).
- 2) Um eine imperspirable Decke über einen Theil zu bilden und deuselben in einer gleichmässigen Wärme und gelinden Ausdünstung zu erhalten. [Sie haben zu diesem Behaf vor dem, ebenfalt häufig dazu benutzten, Wachsteffent (einen feinen, seine beite men, bierzu benutzten Wachsteffent sein man wahl Gesundheitstaf-

fent ) den Vorzag, dass men sie allenthalben, auch am Rande, vollkommen anschliessend machen kann, wodurch der Gefahr einer Erkältung, die bei einem zufälligen Lüften der Wachstaffenthülle leicht eintreten kann. vorgebeugt ist; dagegen reizen sie die Haut mehr als der Wachstaffent. und dies ist oft unerwünscht. (Vielleicht würden mit einer Cooutchouc-Auflüsung etwas dick überzogene Zeuge, welche frisch sich ziemlich fest en die Heut anschmiegen, jenen Vorzug der Pflaster theilen, ohne, wie sie, zu reigen. Eine Auflösung des Caoutchoucs, la spiritusfreiem Schwefeläther (theuer) oder in atherischem Steinkohlenöl oder in beiden zugleich, ist hie and da käuflich; auch wird sie jeder Apotheker gern anfertigen.) - Noch mehr als der Wachstaffent hat das, bisweilen zu gleichem Zwecke benutzte, immer mehr oder weniger steise, Wachspapier (s. Thl. 2. unter Cera) den Nachtheil, dass es nicht vollkommen anschliesst. Eben so das, ähnlich bereitete, hie und da kaufliche, sogenannte (englische) Gichtpepler, welches aber bisweilen auch etwas reizendere Substanzen, namentlich Harze, Gummiharze, enthält, so dass es dann mehr mit den zu dem Zwecke 4. (s. unten) verordneten Pflastern rivalisirt. - Kräuterkisschen und die Stoffe, welche wir §, 102. als deren Stellvertreter aufgeführt haben, halten nur warm, ohne jene fortdauernde gelinde Ausdünstung zu unterhalten, werden auch, wo man sie künstlich erwärmt, bei längerem Gebrauch durch das nothwendige öftere Wechseln unbequem, und sind an sonst unbedeckten Körpertheilen minder geeignet, ausser dem Hause getragen zu werden. ]

3) Um einen kranken oder schwachen Theil vor der Einwirkung atmosphärischer Agentien [Kälte u. w., mehr woch Feuchnigkeit] zu schützen. [Dieser Zweck steht gewissermansen zwischen des aub 1. und 2. erötterten in der Mitte. — Auch hier rivallifen die Pflatter mit dem Wachtstffent, vor dem sie wohl noch den Vorzug haben möchten, (und mit den Coutchoue. Zweger ?).]

4) Um eine gelinde Hautreizung, eine gelinde Ableitung auf die Haut zu bewirhen. Mehr oder weniger thun dies alle Pflaster; am besten passen jedoch solche dazu, welche Harze, ätherische Oele, euthalten. Utster dem Namen Gesund-heitstaffen 1. kommen, auszer dem oben sid. 2. erwichten gewühdlichen felnen Wachtaffent, auch bieweilen, wiewold seiten, Seidenzuge von, welche mit sathr riesenden Substance (Präparates von Stiedalbast oder Centhariden, Kuphorbium, Campher p. p.) überzogen sind, so jedoch, dass dieser Überzug vollkommen trocken int, wodurch die virsiende Eigenschaft desselben sehr gemildert, nur durch die Hautsundünstung in gelindem Massenuterbalten wird. (Ein Paur Vorschritten zu Gesundskeitstöffent dieser Art. giebt Z187, alfen une Persund. Ender-Pheranikop, "Ernbt 1828. 4. 8.7, 5.)

Anch vor dienn Seidenzeugen haben die Pflaster wieder den Vorzug, dass sia vollkommaner anschliessen, so wie auch den, dass man, da sie nicht ganz trocken sind, auf ihra Wirkung mit mehr Bestimmtheit, selbst bei

geringer Hautausdünstung, rochnen kann.] 5) Zur Entwickelung specifischer Heilkräfte. In der Regel ist in dieser Beziehung ihre Wirkung nur eine oberflächliche, da die Pflastermasse wegen ihrer Festigkeit nur langsam von der Haut entmischt und weit weniger rasch als z. B. Salben, Linimente, absorbirt wird. [Wo Pflaster auf tiefer liegende Organe einwirken, mag es oft wohl nur die Wirkung der von ihnen unterhaltenen gleichmässigen Wärme eeyn. In andern Fällen freilich ist eine anderweltige, specifischere Einwirkung nicht zu verkennen, da ja von Canthariden-, den stärkeren Blei- u. a. Pflastern bisweilen selbst Toxicationserscheinungen hervorgerufen werden. Doch wird man nicht leicht zu diesem fünften Zwecke ein Pfloster (sondern fast immer lieber eine Salbe, ein Liniment p. p.) verordoen, falls man nicht einen der vorigen Zwecke damit verbinden, oder absichtlich die Wirkung mildern und verlangsamern, oder auf dem Landa wohnenden Kranken ein lange Zeit aufzubewahrendes Mittel geben will, oder auf die grössere Bequemlichkeit für den Kranken - dem man durch das Pflaster einen umständlicheren Verband und ein wiederholtes Einreiben oder Auflegen erspart - Rücksicht nimmt.

Die Pflaster werden im Allgemeinen theils auf die upverletzte Haut, theils auf die Ränder frischer Wunden und auf Geschwüre [auf die letteren jedoch am sellensten, haupsüchlich aur die stürkeren, austrochenden Biejsflaster (Empl. Ceruse., Empl. consolidaur) und das fletpflaster) aufgeleit.

#### §. 160.

Alle Pharmakopöen schreiben [weit die Bereitung der Pflaster umständlich and zeispielig ist] so viele officinelle Pflastermassen vor, dass der Arzt nur selten veranlasst ist, eine genz neue zu componiren, sondern in der Regel nur, falls nicht eine officinelle ganz seinem Zweck, entspricht, eine und die andere officinelle mit einander verbinden oder zu einer officinellen noch Zusätze machen lässt.

Inabesondere reicht zu den § 159. auß 1 - 3. angegebenen Zwecken [falls man icht eiwst des mb 5. angegebenen Zweck damit varbindan witt] das gewöhnliche Empl. adhänivum (welches, wie seine Benenung andeutet, besonders gut klebt) fast immer aus. [Wo w von einer sehr reitbaren Hant oder Hustutelle nicht vertragen wird, kann unn sich birtreller dadurch helfen, dass man Empl, Littory, simpl. (welches sehr mild ist und fast überall vertragen wird) mit einem Rande von
Empl, adhäris. (vgs. §5. 163.) anwendet. In grösseren Krankennstätten
windet man nach wohl ein inmer frisch bereitetes und dadurch gat klewindet man auch wohl ein inmer frisch bereitetes und dadurch gat klewinde kennt, klänger, simpl, — was man in der Privstprasis nichet füglich
vom Apotheker verlangen kann — an. Bei ganz kleinen Wunden zieh
maß inmer das eiganis und hichst milde Empl, adhäris, Anglieum vor. [3]
Zu den \$1.59, stub & und 5. angegebenen Zwecken — 18.

and en 3:139. and 4. und 5. angegenenne Zwecken — lauis nicht auch hier die officienten Pflaster [s. B. r. sed me Zwecke and 4. bei einer reizharene Hant soch das Empl. anklüstwam] oder Verbindumgen eines und des anderen dereibben [die in jedem Verbilluisier gemeines und des anderen dereibben (die in jedem Verbilluisier gemacht werden künnen] genügen — kann man sich in der Regel eines der officientell auß Grundlage bedienen, und dazu noch feste der dittigische Stoffe [in dem usen anzugebender Verbilluisiers ] setzen.

Für die seltnen Fälle, wo es nöthig ist, eine neue Pflaster-

masse zu componiren, folgende Angaben: ....

Eine Pflastermasse, welche der §. 158. gegebenen Definition möglichst gut entspricht, erhält man magistral in der Regel nur. wenn man dazu als Grundlage (als Hauptbestandtheile dem Gewichte nach) Stoffe anwendet, die bei einer mittleren Temperatur fest sind, bei einer höheren schmelzen: Harze, Gummiharze, Wachs [ namentlich das geibe, weiches nicht bloss etwas wohlfeiler, sondern auch durch mindere Festigkeit, grüssere Geschmeidigkeit schon an sich einer Pflastermasse näher ist ]. Diese Stoffe sind freilich für sich alle zu fest; um sie so weit als nöthig zu erweichen, bedarf es noch eines flüssigen Zusatzes, der mit den festen Stoffen (chemisch) mischbar sevn muss Idanach bald ein fettes Oei (es wird gewöhnlich Ol. Olivar., für Reiche Ol. Oliv. Provinciale gewählt; vor dem (gewöhnlichen) Ol. Olivar, dürste jedoch Ol. Raparum den Vorsug verdienen, vgi. Thl. 2.), - bald ein ätherisches, ein Balsam (namentlich Terpentbin), oder Essig ]. - Man beschränke sich, um sicher zu seyn, dass man eine gute Composition erhält, auf folgende Verbindungen und Verhältnisse:

Harz (1 Unze) mit fettem oder ätherischem Oel oder einem (dünnen) Balsam (Dr. 1-2):

Gelbes Wachs (1 Unze) mit fettem Oel (Dr. 1-2); oder auch
- (1 Unze) - - (Dr. 2-3) und Harz

oder Gummiharz (Unc. 1);

Gummiharz († Unze) mit Essig oder Terpenthin (Dr. 3 - 4). Zu 1 Unze einer auf diese Weise gebildeten Pflastergrundlage | falls nicht sehon diese Grundlage selbst dem armeilichen Zwecke vollkommen entspricht ], eben so auch zu 1 Unze einer officinellen Pflastermasse [falls diese nicht schon von abweichender Consistenz ist, vgl. 6. 158. und unten. - Ganz besondere empfehlen sich von den officinellen Pflastern der Pn. Bon. au Grundlagen magistraler Pflaster das Ceratum Resin. Burgund, (Empl, citrinum), das Empl. adhäsieum, mehr noch das Empl, Litharg. simpl., als möglichet indifferent; nur darf man nicht übersehen, dass Empl. Lithurg, simpl. schon eine etwas feste Consistenz hat (vgl. den Art. Emplastra im 2ten Thl.), und muse hierauf bei den magietralen Zusätzen die nöthige Rücksicht (vgl. unten) nehmen.], kann man nun, ohne dass man befürchten müsste, die Pflasterconsistenz zu überschreiten, noch hinzufügen:

Von in der Pflastergrundlage nicht lösbaren, leichteren

Pulvern [s. B. Pflanzenpalvern]. . . . . . . . . . Dr. 1 - 1

Von nicht lösbaren, mittelschweren Pulvern [Salzen, trocknen Extracten, Opium u. dgl. ] . . . . . . . . . Dr. 11 - 2

Von nicht lösbaren, schweren [metallischen] Pulvern Dr. 2 - 4 Von in der Pflastergrundlage lösbaren Pulvern, welche aber nicht wirklich [durch Schmelzen] gelöst, sondern

so zugesetzt werden, dass sie sich nur als Pulver

in der Masse vertheilen (vgl. 5. 162. S. 262. 63) [Har-

zen, Gammiharzen, Campher, Sapo Hispan. ] . . . . . . Dr. 2 - 4

Von Extracten von Pillen- oder Extract-Consistenz Dr. 1 - 14 Von Terebinthina communis . . . . . . . . . . . Dr. 11-2

Von Balsamum Peruvian., ätherischen Oelen u.a. dün-

nen Flüssigkeiten [ die nicht wieder durch Verdampfen

Nur bei denjenigen officinellen Pflastern, welche schon eine von der normalsten mehr oder weniger abweichende Consistenz haben [von denen der Prouss. Pharmak. gehören hieher ausser den in 6. 158. angeführten auch, obwohl in geringerem Grade, diejenigen, welche wir in dem Art. Emplastra des 2ten This. in der ersten und vierten Gruppe aufführen], dürfte durch solche Zusätze bisweilen die schickliche Consistenz ganz verloren gehen. Man thut deshalb, wenn man ghubt, dass das Pflaster durch reichlich zugesetzte Flüssigkeit zu weich werden könnte, gut, noch etwas Res. Pini Burgund, - wenn man glaubt, dass es durch reichlich zugesetztes Pulver zu fest oder zu bröcklich werden könnte, noch etwas Terpenthin [am besten Terebinth. communic] hinzuzufügen; von dem einen oder anderen dieser Zusätze etwa 1 der Masse. Man

kann auch die Quantität dieser beiden zuletzt erwähnten Zusätze dem Apotheker überlassen (q. s. ut f. Empl. bene glutinans od, bene adhaerens). - Im Allgemeinen ist es ein kleinerer Fehler, wenn man die Pflastermasse zu fest als wenn man sie zu weich macht, sobald nur die Festigkeit durch Stoffe bewirkt wird, welche sich durch Wärme erweichen lassen (Harze, Gummiharze, Wachs); der Kranke darf alsdann das Pflaster nur ein wenig mehr als sonst erwärmen (6.163.), um es streichbar zu machen; höchstens bei sehr flüchtigen Ingredientien (z. B. Campher, atherische Oele) könnte dieses stärkere Erwarmen unzweckmässig seyn, und man würde deshalb solche Pflaster lieber etwas weicher halten. Der grösste Fehler ist es, wenn die Pflastermasse durch eine zu beträchtliche Quantität unauflöslichen, nicht schmelzbaren Pulvers bröcklich wird; wir haben zwar vorhin gesagt, dass ein Zusatz von Terpenthin dies gut mache; doch ist der eine empfindliche Haut stark reizende Terpenthin bisweilen unerwünscht, und es ist dann zweckmässiger, jenen Fehler durch passende Quantitätsverhältnisse der Ingredientien zu vermeiden.

Nach dem Gesagten wird man, je nachdem die Jahreszeit külter oder wörmer ist, man einer Pflastergundlage Pulver oder flüssige Substanzen zusetzen will, es mehr auf eine specifische Einwirkung oder mehr auf ein besonders gutes Kleben des Pflasters ankommt, die Composition flüchtigere Mittel enthält oder nicht, — innerhalb der in diesem §. angegebenen Verhältnisse zum Weicheren oder zum Festeren hin varirien.

Bei den unaufäsischen Pülvern, welche man in Pfastermassen aufnimmt, ist es oft rathsam, sie höchst fein gepulvert vorzuschreiben, weil sie dann leichter aufgenommen werden; besonders nöthig ist dies bei metallischen Mitteln. Bei solchen Substanzen, welche nicht so stark ausgetrocknet werden diffen, als es nöthig wäre, um sie höchst fein zu pulvern (z. B. Opium), ist es rathsam, das Pulver mit ein wenig Wasser zu einem Brei aureiben zu Jassen.

Geruchscorrigentien bringt man in Pflastern nur selten an [weil die sehr euspasten Massen verhiltstissnissig nur schwach, deshall selten sehr übel riesken]; nur etwa bei einem so widrig riechenden Ingrediens wie Ass fost: möchte es bisweilen rathsam seyn; man nehme alsdann eines der penetranter riechenden ätherischen Oale (z. B. Ol. Carsyophyll. Ser. <sup>1</sup><sub>7</sub>, oder Ol. Rorismar. od. Menth. pip. Scr. 1, auf 1 Unze Masse), falls anders ein solcher Zusatz nicht etwa für eine empfindlichere Haut zu reizend scheint.

### §- 161.

Der Leser ersieht schon aus den Angaben des vorigen §, dass keine Hauptableitung der pharmaceutischen Mittel on der Pflasterform positiv ausgeschlossen ist. Es eignen sich, wie auch ihre Consistenz seyn möge, alle Mittel zur Aufnahme, von denne eine Einwirkung auf die Haut zu erwarten ist [in dieser-Blasicht dürften zur etwa holzig Vegetabline auszuskliesten zurs, und seht von diesen die erzomstichen sicht absolut, wierechl sum freilich in der Begel zweckmäniger überfecht Otte auswenden wird], und man hat nur etwa zerfflessliche Mittel zu meiden, und kann solche Mittel, die nur im grossen Quantitäten auf die Haut angewandt wirksam sind, nicht in voller Dose aufnehmen [so aussatich die meisten gefaligen und wisserigen Plinsigheiten nicht — wehl nher gerade die närknies dereiben, hiervos selbst die Bichtigen, oorsoiren u. n.w. (falls zicht demicke Griede eniggenanten) sicht sungenomme).

### 6. 162.

Der Apotheker bereitet die magistralen Pflaster [die officiantin erforders num Thail eigenblimithe Verfehrungsarten] folgendermässen-[man wird leicht benerken, dass die meisten Cautelen bei dem pharmaceutachen Verfahren dahle abzwechen, dass heie wirksamer Stoff durch die Hittes zu sehr seidel ]:

1) Wenn der Arzt eine ganz neue Pflastermasse componit hat, so schmitzt er zuent diejenigen Stoffe, welche die eigentliche Grundlage der Masse ausmachen, bei gelindem Feuer zusammen [abo Barze, Wachs wällerh, fette Oet, Seife (die zwarstet eigentlich schmitzt, woll aber zich is der schwietzede Masse sufficit,

weshalb man sie auch am zweckmassigsten erst, wenn die übrigen Stoffe in Fluss gekommen sind, gepulvert, unter Umrühren, zusetzt), auch in der Regel den Terpenthin (der zwar bisweilen auch erst später angebrach) wird, vgl. unten). Bilden Gummiharze (mit Essig oder Terpenthin) hanptsächlich oder ausschliesslich die Grundlage der Masse, so mussen auch diese gleich von vorn herein in gelinder Hitze geschmolzen werden, doch nur so weit, dass sie etwa Salbenconsistenz annahmen, wo man ihnen dann, während der Mörser noch über dem Faner steht, den Essig oder Terpenthin durch Agitiren zumischt: (es ist keineswegs nöthig oder zweckmässig, die Gnumibarze mit dem Essig zu kochen, obwohl dies gewöhnlich geschieht); wo nicht, so bringt man sie, damit sie durch die zum Schmelzen der andern Stoffe nöthige stärkere Hitze nicht leiden mögen, erst später an ]. Dann colirt er, wenn es nöthig ist [ wenn die rohen Substanzen nicht rein genug sind, nm dies entbehrlich zu machen; überflüssig ware das Coliren auch, wenn die fremdartigen Partikeln in den rohen Subetangen nur unbedeutend sind, wabrend eine angehnliche Quantität dankei gefärbter, z. B. branner Stoffe, namentlich unaufföslicher Pulver, in die Masse aufgenommen wird]. Die colirte Mischung lässt er nun soweit erkalten, dass sie Liniment- oder Salben-Consistenz erhält. und nun setzt er die übrigen Ingredientien zu [namentlich die etwa vorgeschriebenen, mit der Masse nicht mischbaren (z. B. wässerigen) Flüssigkeiten, die Extracte (die von Pillengonsistene mussen, damit man sie leichter und sieberer gleichmässig in der Masse vertheilen könne, entweder durch einen heissen Mörser etwas erweicht, flüssiger gemacht und ihnen die Pflastermasse allmählig zngemischt, oder - in der Regel, zumat aber bei flüchtigen Bestandtbeilen , zweckmässiger - zuvor mit etwas Wasser angestossen werden ; vgl. S. 172), die unaufföslichen Pulver (ebenfalls bisweilen besonders vorbereitet, vgl. S. 261), und ganz zuletzt die flüchtigeren Stoffe, z. B. die Gummiharze, die flüchtigeren Harze, die atherischen Oele, den Perubalsam, den Campber. Von diesen flüchtigeren Stoffen nimmt er die Harze, die spröderen Gummiharze, bisweilen auch den Campher, gepulvert (weil diese Stoffe, obwohl sonst in der Pfinstergrundlage auflöglich, docb, jetzt erst zugesetzt, sich nicht mehr, oder nur noch höchst nnvollkommen und partiell, auflösen können, es mithin darauf ankommt, sie mechanisch, durch Mengung, gleichmässig in der Masse zu vertheilen), Beim Campber ist es oft noch zweckmässiger, wenn man ibn vorber in etwas fettem oder atherischem Oel auflost (weil man dann besonders der gleichfürmigsten Vartheilung sicher ist). Die Gummata ferulacea mussen vorher mit Terpenthin, unter gelinder Erwarmung, flussig gemacht worden seyn (wollte man sie gepulvert zusetzen, so wurden sie in der nicht mehr genz

heissen Masse, statt sich anfzulösen und gleichförmig zu vertheilen, vielmehr eich klümprig zusammenballen; wollte man sie aber gleich zu Anfang mit der Pflastergrundlage schmelzen, so wurde ihr atherisches Oel verjegt, auch die Mischung der Grundlage weniger gleichförmig werden). Damit jedoch der Campher oder die Gummata ferulacea durch eine passende Flüssigkelt auf die angegebene Weise vorbereitet werden , bedarf es der ärztlichen Anweisung, weil der Apotheker sonst hier nicht berechtigt ist, eine nicht vorgeschriebene (und nicht gerade unentbebrliche) Flüssigkeit anzuwenden.], und agitirt (S. 171) während dieses Zusetzens die Masse fortwährend mit einer Keule, so lange bis alles Auflösliche sich aufgelöst hat und das Unauflösliche möglichst gleichförmig vertheilt ist. Dann giebt er der Masse eine zur Verabreichung passende Form, entweder 1) indem er sie in ein Gefäss [gewöhnlich eine (weisse oder graue) Kruke, - seltener eine floche Papierkapsel: diese ist magistral nur bei Ceraten (vgl. §. 166.) üblich ] giesst, und darin vollends erkalten läss! [die Kruke dient dann gleich zur Verabreichung; aus der Papierkapsel wird das erkaltete Pflaster berousgenommen und (etwa noch in viereckige Stücke geschnitten, vgl. 6, 166.) in Wachspapier, dann in Schreibpapier eingewickelt 1: oder 2) gewöhnlicher, indem er sie, fast völlig erkaltet, aus dem Bereitungsgefäss nimmt, sie malaxirt [8.173], dann [auf einem glotten, mit Wasser oder Oel beseuchteten Brett oder Stein zu einem Cylinder (Magdaleo) rollt, und diesen zunächst in Wachspapier, dann in Schreibpapier einwickelt. | Die zweite, umständlichere Verfahrungsweise ist nothig, wenn die Masse unauflöstiche Stoffe entbalt, weil diesa nur durch ein bis zur völligen Erkaltung fortgesetztes sorgfältiges Mengen binlänglich gleichformig vertheilt warden konnen, In den übrigen Fällen hat man zwischen den beiden Verfahrungsweisen die Wahl, doch wird in der Regel die zweite vorgezogen, weil der Kranke das in einen Cylinder geformte Pflaster bequemer anwenden kann (besonders dann bequemer, wenn das Pflaster zum Streichen erwarmt werden muss, weil sich von dem Cylinder leichter als van der in die Kruke ausgegossenen Masse ein Stück abbrechen und für sich, ohne die übrige Mosse, erwarmen lässt ), auch unbl deshalb, weil durch das Malaxiren die Masse weicher und dabei gebundener, zusammenhängender wird. - Nur wenn durch eine feblerbefte arztliebe Vorschrift die Massa zum Ansrollen zu weich ausgefallen ist, giesst sie der Apotheker gern in eine Kruke aus; sind jedoch in diesem Falle unauflösliche Stoffe in der Masse, so darf ar es anch nicht, sondern muss die Masse bis zur völligen Erkaltung mengen und dann, wie eine Salbe, mit dem Spatel in ein Gefäss hinein bringen. ]

2) Wenn zu einer officinellen Pflastermasse noch magistrale Zustitze gemacht, oder zwei officinelle Pflastermassen magistral mit einander verbunden werden, so lässt sich — je nachdem die Consistenz der öfficinellen Pflaster und der Zositze ist — die Mischung bisweilen schon durch blosses Malaxiren darstellen; anderemal, bei festeren Consistenzen, ist noch ein gelindes Erwirmen [bis angefabr zus Sabseconsistenz – alas beier volltändige Schmelzung] nöthig. [Wickles von heiden der Fall sey, wird der Arzt, wenn flas die Consistenzen so, wie es seys sollte, behannt sied, is der Regel leicht zu bestrheiten wisen. (von den Pflastern der Preust. Phamath. missen die der 3 ertste Gruppen — vgl. Kopplatera in 20ce Phatewint urerlen), vonn dech nicht, so überlasse er se darch ein M. I. a. dem Apoblaker.] Die Form wird dann dem Pflaster wie sub 1. segeben.

Die obige ausführliche Exposition mag den Arzt lehren, unpassende Verbindungen und Anordunugen zu vermeiden. Ausserdem liegt in ihr die Erklürung der in Pflasterformeln üblichen kategraphologischen Redewendungen, welche sich nun zur Genüge aus folgenden Beispielen ergeben werden:

Ry Cerae flavoe Unc. \(\frac{1}{2}\)
Terebinthin. coctae Dr. 2
Ol. Raparum Dr. 1.
Liquefactis (, colatis) et semirefrigeratis adde
Extr. Conii macul. e. pauxillo .dq. comm. in paltem triti
— deconii ana Dr. \(\frac{1}{2}\).

M. f. l. a. Emplastr. D.

(Das Coliren ist eigentlich in der Formel überflüssig, vgl. 8.263; wir wollten 1hm nnr auch seine Stelle anweisen.)

Ry Colophonii Dr. 2
Ol. Raparum Ser. 1.
Liquefactis et semirefrigeratis adde
Ammoniaci depur. Dr. 2
antes eum
Terebinh. communis Dr. 1
leni calore mixtas; deiude

Croci pule.

Extr. Hyose, c. pauxillo Aq. comm. in pultem triti ana Scr. 4.

M. f. l. a. Emplastr. D.

Ry Olibani Unc. 1 Terebinth. commun. Dr. 1. Lemi calore liquefacils et fere refrigeratis adde Camphorae Scr. 1 antea in

[34]

Ol. Rorismarini
Bals. Peruv. ana Dr. 1

M. f. l. a. Emplastr, D.

Ry Ammoniaci depur. Unc. 1/4. Supra lenem ignem emollitie agitando adde

Aceti Dr. 11 . Semirefrigeratis adde

Opii pulo, e, pauxillo Aq. comm. in pultem triti
Ol. Caryophyllor. ana Ser. 1/2.

M. f. l. a. Emplastr, D.

Ry Empl. aromatici Une. 1 Camphorae in Ol. Oliv. q. s. solutae Scr. 1. Malaxando M. f. Emplastr. D.

Ry Empl. Hydrorgyri
— Ammoniaci ana Dr. 2.
Leni calore malaxando M. D.

## §. 163.

Zum Überziehen einer Fläche lbedarf man an Pflastermasse, je nachvon der Grösse dem man dünner od. dicker schmiert eines Viergroschenstücks oder eines Quadratzolls Gr. 5 - 10 eines Thalers Gr. 7 - 15 einer französischen Spielkarte Ser. 2 - 4 einer Hoblhand ohne die Finger Dr. 1 - 2 einer Hohlhand mit den Fingern Dr. 2-4 eines Klein - Octav - Blatts Dr. 2 - 5 eines Gross - Octav - Blatts Dr. 3 - 8 um den ganzen Schädel zu bedecken Unc. 1-2 um eine volle Mamma zu bedecken Unc. 4 - 1 um den Hodensock zu bedecken Dr. 3-5 um die ganze vordere Fläche des Unterleibs zu Unc. 1 - 2 bedecken

Hiernach mag man die Totalquantität bestimmen. Nur selten - in der Regel nur bei zu mechanischen Zwecken (6. 159. sub 1.) bestimmten Pflastern - verschreibt man mehr als zu einmaliger, höchstens zweimaliger Application erforderlich ist.

Die Wahl des Verabreichnngsgefüsses überlasse man dem Apotheker.

In die Signatur nimmt man nur selten eine ausführliche Gebrauchsanweisung anf; wohl aber ist immer mündlich eine solche zu geben.

Die Pflaster werden auf weiches Leder oder auf Leinwand, auch wohl anf Seidenzeug, gestrichen. Oft ist es gleichgültig, welches von diesen Materialien man wählt; wo man aber hauptsächlich die Absicht hat, der Haut eine imperspirable Decke zu geben, verdient Leder -, wo es besonders auf das gute Kleben des Pflasters ankommt, zumal bei Pflastermassen, die weuiger klebrig sind [s. 8. 268], verdient Leinwand den Vorzug. Auf neuer Leinwand lassen sich die Pflaster besser streichen, weil sie steifer ist; sie kleben aber noch besser auf alter, schon gewaschener [die Indess nicht zu fein, nicht gar au weich, oder gar schon durch langen Gebrauch murbe und leicht zerreisslich geworden seyn darf 1: man streicht übrigens die Pflaster auf der Leinwand nach dem Lauf der Longitudinalfäden, und wenn man das Pflaster in längliche Streifen schneidet, so geschehe dies ebenfalls in dieser Richtung. | Es lässt sich nämlich die Leinwand in der Richtung der Lougitudinalfäden weniger zerren und ausdehnen als in der Richtung der Trausversalfäden; zwar ist dieser Unterschied um so weniger erheblich, je besser die Leinwand gearbeitet ist.] Seidenzeug hat ausser der Eleganz die freilich oft au beachten | keinen Vorzug vor der Leinwand, und verhält sich - wenigstens die besseren (schwereren) Seidenzeugsorten, und noch nicht gewaschen - ungefähr wie nene steife Leinwand. - Man schneidet das Zeug gern ein wenig grösser als das eigentliche Pflaster werden soll, und lässt ringsnm einen Rand von einigen Linien Breite frei, damit die (durch die Wärme des Körpers schmelzende) Masse nicht unter dem Zeuge vordringe, die Wäsche beschmutze p. p.; besonders rathsam ist dies bei Pflastern, die viel Harz enthalten, oder die man dick aufstreicht. - Einige Einschnitte, in den Rand des Pflasters gemacht, befördern, besonders an unebenen Stellen, das Haften. - Weichere Pflaster [wie von den officiaellen der Pn. Bon. die der 3ten und 4ten Gruppe (vgl. Emplastra im 2ten Thi.) und das Empl. euf-

pharat., im Sommer auch noch die der 2ten Gruppe] lassen sich kalt streichen; festere müssen in der Regel dazu etwas erwärmt werden fin der Näha des Oleas, über Kohlfeuer, oder durch Eintanchen in heisses Wasser; diese letztere Erwärmungsart passt jedoch nicht bai Pflastern, walche Extracte oder andere in Wasser leicht auflösliche Stoffe enthalten ]; man treibe aber, wo flüchtige Bestandtheile darunter leiden könnten, die Erwärmung nicht weiter als eben nöthig fin dieser Beziehung wird man bei dem Kintauchen in heisses Wasser am wanigsten leicht über das rechte Maass binausgehn]. - Wenigers gut klebende Pflaster falls diejenigen, welche viel nnaufgelöstes Pulver authalten (wie von den officinellen der Pu. Bon, die der ften Gruppe), ausserdem auch die sehr weichen (wie Empl. sulphurat.) und - wenigstens in der kalteren Jahreszeit - din sehr spröden (wie Empl. opiat.); ja, wo es auf vorzüglich gutes Klaben ankommt, die allermeisten, so von denen der Pir. Bon. mit Ausnahme der 21en Groppe alle ] müssen noch besonders befestigt werden feutweder durch darüber gelegte Heftpflasterstreifen, oder indem man den Rand des Zeuges mit Hestpflaster bestreicht, oder am bequemsten, indem man die Masse gleich auf ein Stück gestrichenen Haftpflasters aufträgt und den Raud frei lässt]. Wenn man die Pflastermasse dick aufstreicht, so ist das in der Regel dem Kleben mehr hinderlich als förderlich; daher streicht man sie zu dem §. 159. sub 1. angegebenen Zwecké dünn, in den übrigen Fällen bald dunn, bald famit beim allmähligen Schmelzen auf der Heut immer neue Pflastermasse zur Wirkung komme | dick, namentlich zu dem ebd. sub 5. angegebenen Zwecke gewöhnlich am dicksten (höchstens aber messerrückendick). - Alle Pflaster, die nicht bloss als Besestigungsmittel dienen sollen, müssen gross gemacht werden, so dass sie wo möglich noch weit über den kranken Theil hinausgehen. Der Theil, auf den man das Pflaster auflegt, muss vollkommen trocken, und wenn er behaart ist, sorgfältig rasirt seyn, auch nach dem Auflegen des Pflasters vor Nässe bewahrt werden. Das Abnehmen muss in der Regel sehr schonend geschehen, namentlich an behaarten Stellen, wenn unter dem Pflaster die Haare wieder gewachsen sind, oder wenn das Pflaster Blasen gezogen hat, oder überhaupt bei wunder Haut; man weicht zu dem Ende wohl das Pflaster erst durch Auflegen einer mit warmem Wasser, warmem Seifenwasser, befeuchteten Compresse los. Doch lässt man in der Regel, wo nicht besondere Gründe das Gegentheil fordern, die nicht bloss zum Befestigen bestimmten Pflaster so

lange liegen, bis sie sich von selbst ablösen, und sollte dies auch Wochen, ja Monate lang dauern, — ausgenommen, wenn sie flüchtigere Bestandtheile (z. B. Campher, itherische Oele) enthalten und durch diese besonders wirken sollen, wo man sie dann freilich öfter, sobald sie ihren Geruch verloren haben, erneuern muss.

. Bisweilen lässt man das Pflaster gleich vom Apotheker strei-Chen [in der Regel our zu eiomaliger Application, nicht mehrere in Vorrath: auch nie bei Armen l. Thut man dies mit einer officinellen Pflastermasse oder mit einer aus mehreren officinellen Pflastermassen zu gleichen Theilen componirten, so brancht man keine. Quantität zu bestimmen, sondern schreibt nur: Ry Empl. Hudrarg. q. s.. oder: Ry Empl. Hydrarg., Empl. Ammoniaci unu q. s. Leni calore malaxando mixta axtende etc. Thut man es dagegen bei einer officinellen Pflastermasse mit magistralen Zusätzen, oder bei einer ganz neu magistral componirten Masse, so müssen freilich die Quantitäten der Ingredientien bestimmt seyn, und man mag sich dann rücksichtlich der Quantität der ganzen Masse nach der im Eingang dieses §. gegebenen Norm richten. - Man bestimmt nun dem Apotheker, ob das Pflaster dünn oder dick gestrichen werden soll [extende tenuiter, oder crasse; will man es mitteldick gestrichen haben, so übergeht mno dieseo Punct mit Stillschweigen], dann das Zeug [supra alutam (weiches Leder), linteum, pannum sericum nigrum p. p ], endlich Grösse und Form [z. B. magnitudine et forma thaleri, chartae lusoriae; am besten oft; magnitudine et forma hac, wo men dann auf dem Receptblatt den Umfaog des Pflastere zeichnet, oder magnitudine et forma chartae appositae, wo men dann ein Stück Papier (auch mit den etwa oothigen Rioschnitten im Rande verscheo) als Muster dem Recepte beifügt, oder nach Zollmens, z. B. supra linteum tres pollices longum et latum, supra alutam rotundam diametro quatuor pollicum. Men vermeide zweidentige Grüssenbestimmungen, wie vola, palma (wo der Apotheker nicht wissen wurde, ob mit oder ohne die Binger) u.a.], und, falls dies rathsam scheint, dass der Rand mit Heftpflaster bestrichen werde [adde marginem en Empl. adhüsivo; bei kleineren Pflastern streicht dann der Apotheker gewühnlich, wie wir oben angegeben haben, die Masse gleich auf ein gestrichenes Heftpflaster, und lässt den Raod frei ].

#### 6. 164.

Früher wandte man wohl bisweilen Pflastermassen an, indem man sie schmolz, Leinwand hineintauchte, welche dadurch anf beiden Seiten, obwohl nur dünn, von Pflastermasse überzogen wurde, und diese Leinwand, die man Sparadrapa annnte, auflägete. Jatzi tait dieses, in jeder Hinsicht unzweckmössige Verlahren ganz obsolet. Dagegen wendet man noch eine auf die angegebene Weise getränkte Leinwand zur Verfertigung von Kerzen an.

Kerzen (Cereoli, Candelae, franz. bougies) sind bekanntlich längliche, dinne, cylindrische oder schwach konische Körper, deren man sich zur Untersuchung, zur Wegsammachung, bisweilen auch [wobsi freilich die von ihnen erregte mechanische Reizung in der Regel unangenehm mitwirkt ] zu einer (dynamisch-) arzneilichen Einwirkung auf die Wandungen, von Canälen des Körpers, z. B. des Mastdarms, Oesophagus, am häufigsten aber der Harnröhre, bedient. Theils nach den verschiedenen Materialien, aus denen sie angefertigt werden, theils nach dem verschiedenen Zweck, zu welchem man sie einführt, erhalten sie verschiedene Benennungen [in letzterer Beziehung unterscheidet man Untersuchungs herzen, Cereoli exploratorii, Erweiterungs herzen, Cer. dilatatorii (diere beideriei auch wohl nater der Benennung einfach e Kerzen, Cer. simplices, zusammengefasst) und Arzueikerzen, Cer. medicati, compositi, bougies médicamenteuses, von welchen letzteren man wohl noch die Ätz-Kerzen, Cer. caustici, armati, bougies armées, absondert; die Arzneikerzen richtet man übrigens oft so ein, dass sie zugleich er-Die Pflasterkerzen werden angefertigt, indem man ein auf die oben angegebene Weise mit einer Pflastermasse [in welche man nach Umständen arzneiliche Agentien aufoehmen kann] getränktes Stück feiner Leinwand zu einem der Weite des Canals entsprechenden Cylinder oder zu einem [im Verhältniss zu seiner Dicke sehr hoben, langen | Kegel [so gewöhnlich es ist, die Kerzen, namentlich die für die Harnröhre bestimmten, ihrer ganzen Länge nach etwas konisch zu machen, so ist dies doch aus einem von selbst einleuchtenden Grunde für die allermeisten Fälle nicht zweckmässig, und die cylindrische, nnr auf eine, mehr oder weniger grosse, Strecke schwach konisch zugespitzte, an der aussersten Spitze aber abgerundete, Form vorzusiehen] fest, nicht hohl, zusammenrollt [hohle Pflasterkerzen sind obsolet], diesen Cylinder oder Kegel zwischen zwei Brettchen oder Marmorplättchen glättet, u. s. w.; durch passendes Zuschneiden der Leinwand kann man der Kerze eine konische, mehr oder weniger abgerundete Spitze, auch, wo dies zweckmässig scheint, in der Mitte einen Bauch, u. s. w. geben; behufs der Application bestreicht man sie bisweilen, damit sie weniger reize, mit Oel, was jedoch bei arzneilichen Pflasterkerzen unpassend seyn würde. Um eine Pflasterkerze zur Ätzkerze zu machen, bringt man in der Regel an der Spitze, bisweilen auch an einem anderen Theile derselben ein Stückchen Höllenstein, seltener Atzkali, an. Es werden wohl von Apothekern, Instrumentenmachern u. s. w. Kerzen vorräthig gehalten, zum Theil auch von den Pharmakopöen Vorschriften dazu gegeben, aber diese vorräthigen Kerzen pflegen nur für die Harnröhre berechnet [9-11 Zoll lang, ein Paar Linien dick u.s. w. l zu sevn, und selbst für diesen Canal entspricht ihre Form nicht immer ganz der Absicht des Wundarztes; es wird sich deshalb der Wundarzt seine Pflasterkerzen oft gern selbst bereiten, was bei einiger Übung keine Schwierigkeit macht. - Die PH, BOR, und die PH, SLESY, geben zu zweierlei Kerzen Vorschriften: Cereoli simplices (aus gelbem Wachs und Baumöl bereitet) und Cereoli plumbici od, saturnini (vgl. Thl. 2.). Wollte man andere Arzneikerzen darstellen, so dürste man nur andere Pflastercompositionen machen, und mit diesen Leinwand tränken u. s. w. Bisweilen genügt es auch schon. einfache Kerzen mit einer Salbe zu bestreichen, um Arzneikerzen daraus zu machen, doch würde von einer im Verhältniss zum Canal voluminösen Kerze beim Einführen die Salbe leichter abgestreift werden und dann hauptsächlich nur auf den Eingangstheil des Canals wirken. Oder man löst auch wohl wirksame Arzneimittel in einem Gummischleim auf, taucht eine fertige einfache Kerze in diesen, lässt den Schleim antrocknen, und wiederholt dieses Verfahren so oft, bis die Kerze gehörig überzogen ist. - Die Pflasterkerzen quellen weniger stark auf als die Darmsaitenkerzen, und erweitern deshalb weniger rasch, weniger activ, reizen aber auch weniger. [Rin Mehreres über Kerzen, pamentlich auch ihre Bereitung, suche man in den chirurgischen Büchern, z. B. dem Art, Bougie im 3ten Bd, des "Theoret, prakt, Handb, d. Chir, herausg, v. Rust ".]

# §. 165.

Zur (fortdauernden) Herausleitung von Flüssigkeiten aus körpethöhlen, namentlich der Brusthöhle, hat Kuvon [Med. Zeitg. Beraug. v. d. Verein f. Beith. in Press. 1834. N. 48. S. 227] Pflastorröhren empfohlen, welche folgendermassen bereitet werden: Man streicht Heftpflaster suf ein Stück feine Leinwand, beschnei-

# §. 166.

# Cerat, Ceratum.

[Seltener und nicht immer passand; Oel wachs, Ceroleum; Wachsathe.]

Unter dieser, sehr vagen, Benennung versteht man bale in mit vorherschenden Wasch bereitetes Pflaster, bald eine mit Wachs bereitete Flaster, bald eine mit Wachs bereitete festere, oder auch nicht einmel flestere, Salbe, u. s. w. [5e sieß s. for oder auch nicht einmel flestere, Salbe, u. s. w. [5e sieß s. for oder auch nicht einmel flestere, Salbe, u. s. w. [5e sieß s. for oder Christoper Salber auch eine mat Grad, Christoper Salber auch eine mat Grad, Christoper Salber auch eine Salbe, die man aur, da sie schlose Farber haben (was somt bet Pflastere zelten der Pflat int), der gesteren Eigens wegen in flech Teffen seignen, und erkalbet in viererläge Stücke (sale solse, gewühnich 1.1] im Grewer) schlosterit gleggen Carte, deregiebt und Grad. Stock, Bargund, eigen Bruck wie jere beiden Certa in Barde Tall inham geste auch eigen Bruck wie jere beiden Certa in Barde Tall inham geste den den. Von der Gernte der PR. RANN, ist Certa, Calminote sin feren Certa, simple: (den Ungt, certam Pz. Bon. etaspreckend) eine genübnliche, missig festler, Certa, Saturd, auger eine wieden Salbe.]

Will man mit dem Worte Ceral, den Begriff einer bestimmerten Consistenz verbinden, 100 mass man dabei an ein Nittelglied zwischen Fflaster und Salbe denken. Eine solche Form kann aber in der megistralen Receptur der Regel entlehert werden; denn mit dem Pflaster kann sie nicht rivalisien, weil sie sicht mehr zuverlässig klebt, und vor der Salbe hat sie höchstens die vorzüge, dass is weniger leicht auf der Haut schmilzt und sich weiter verbreitet [was bei reitsenden Minchagen birseiten unsegrenhn ist; soch tim dieser Übeltsand such bei Salben von gweithalither Counitera sicht leicht ein, wenn man die stenstle der nur dies gestehnist naftgel], dass man ihr, wie den oben erwähnten beiden Walltein-corten, die elegandere [aber auch etwa tewwert Form vierecki-

ger Täfelchen geben kann, und dass sie, ihrer grösseren Festigkeit wegen, sich etwas länger hält.

Wo es bloss auf eine etwas festere Salbe ankommt, darf man nur mit den quantitativen Verhältnissen, welche wir S.276-77 angeben werden, zum Festeren hin variiren.

Wo es aber auf die Täfelchen ankommt, bilde man die Grundlage aus Wachs [oder Walleath] und Oel, oder auch aus Ol. Cacao [ welches fur eich schon Ceratconsistenz hat, so dass man ihm nur nach etwa bei festeren Zusätzen zur Correction derseiben auch noch stwas flüssiges fettes Oel zuzusetzen braucht] oder Hammeltalg [ouch dieses hat Ceratconsistenz, noch ein wenig weicher als Ol. Cacao, riecht zwar weniger angenehm, ist auch weniger mild, hat dogegen den Vorzug einer schon weissen Ferbe ]. Wenn man eine Composition aus Wachs [oder Wallrath] und Oel bildet, so überlasse man entweder von dem einen oder von dem andereu dem Apotheker fdurch ein q. a. ut f, Ceratum in capsulas papyraceas effundendum et in talcolas secondum] die Bestimmung der Quantität. Die Cerat-Grundlage muss, der Eleganz wegen, jedesmal colirt werden. Man nehme keine unauflöslichen Pulver auf [weil diese sich beim Ausglessen nach oben oder unten begeben wurden ]. Auch wähle man, des Geruchs und der Farbe wegen, immer Provencer oder, noch angenehmer, Mandel-Oel, und, auch wenn man die Masse durch Alkauna oder Curcuma färbt, weisses Wachs. - Im Übrigen gelten die für Salbenbildung in den \$5. 169. 172 - 74., zum Theil auch die in 6. 175., zu gebenden Regeln; doch darf man Cerate eher auf etwas längere Zeit verordnen.

Der Apotheker verabreicht die in Tüfelchen gebrachten Cerate in Wachspapier, dem er noch eine, in der Regel elegante, äussere Hülle giebt. Einer Bemerkung deshalb in der Vorschrift bedarf es nicht.

Der grösseren Festigkeit wegen sind die Cerale, wie wir sie eben zu verorduen gelehrt haben, als Stellvertreier der Salben (vgl. § 167.) zum Einreiben nicht wohl geeignet; man wird sie also in der Regel nur wie Verbandsalben anweuden. Die Lippenpusseln werden ausnahmusveige gewählte eingeriehen (indem mis das Tärlichen aufent und eine Kante derselben in der Niche einer Lichtlamme erwärzen), bisreilien aber auch biess aufgeligt (indem man mit der Fingers eine Meine Pertica – die hierbei durch die Wärze der Pierger on erweicht wird, dass ist einer gewähnliches Salbe lähnlich bemant – aufträgt, ohne erwa dertiere aufzelagen). Das Erstere passt, wenn man das Auf-

springen der Lippen verhüten, das Letztere, wenn man bereits vorhattdene Spalten vor der Luft schützen will.

Ein Beispiel e, Im 2ten Theil unt, Camphorn,

# Salbe, Unquentum.

6. 167.

Eine zum äussetlichen Gebrauch bestimmte Arznei ungefähr von der Consistenz des Schweineschmalzes, oder genauer: so weich, dass sie sich sehr leicht ohne Anwendung von Wörmeschmieren lässt, und dabei doch so zähe und steif, dass sie nicht liesst, und dass sie pulverige Stoffe, welche etwa in ihr enthalten sind, sich nicht ausscheiden lässt.

Die Salben werden entweder bloss aufgelegt - Verbandsalben fin der Regel nur ant von der Epidermis entblösste Stellen, Wunden, Geschwüre u. s. w., anf Charpie, Leinwand od. dgl., welche man durch Heftpflaster, Binden od. a. Vorrichtungen befestigt], oder eingerieben four auf noverletzte Stellen; selbst Stellen, wo eben Blategel gesessen haben, vermeidet man gern ]; Augensalben (6, 176, ), seltener andere Salben, werden auch wohl mit einem Pinsel, Lippenpomaden I die zwar noch ofter Cerate als Salben sind; vgl. \$, 166. ] mit einem Finger, ohne Verband oder Einreibung, bloss aufgetragen. Man erachtet leicht; dass das Einreiben die eindringlichere Applicationsart ist, dass die Salbe dadurch am raschesten und vollkommensten absorbirt wird, und dass man mur an solchen Stellen, welche entweder von Hause aus, wie das Ange, oder durch Entblössung von der Epidermis, empfindlicher sind, oder wenn man, wie es bisweiten bei den Lippenpomaden der Fall ist, die Salbe (oder das Corat) nur (anstatt eines Pflasters) als eine gegen die Kinwirkung der Luft schützende Hülle anwendet. - auf das Einreiben Verzicht leistet.

Da man es bei den Verbandsalben in der Regel gern sieht, wenn sie durch die Würme des Körpers infoht ganz zerfliessen, so macht man sie wohl eiwas fester, Einreibesaben dagegen wohl etwas weicher und dadurch eindringlicher; doch hält man sieht in beiden Fallen innerhalb der durch die obeh gegebene Definition einer Salbe gesteckten Grenzen, so dass also weder ein Cerat, noch ein Liniment aus der Composition wird, weil in entsern Falle die Salbe an Eindringlichkeit verlieres, jen tetsteren ich lichter entsiegen oder zersetzen, auch oft sehwere aufnähren.

Als Synonyme von Salbe kommen bisweilen die Benen-

mungen Balann, künstlicher Balann [Reteamen ettjieden besonder gebreicht für etsteckenden, niedt vohlichehte, ist Stellenbesondere gebreicht für etsteckenden, niedt vohlichehte, ist Stellenoder Mages Gegend in menstlich zu iden navresturienden Einstickung, 
bestimmte Kinstlichentlien (wie z. B. ein Paur Geoporitionen, welche wir in 
Zem Thi. uster O. Nacist. u. Of. Tanacent mittellen; von officialie das 
Ungst. Rovinner. comp., u. »]), Pom ad of [Pometam - besondere gebrusche 
Ungst. Rovinner. comp., u. »]), Pom ad of [Pometam - besondere gebrusche 
Ungst. Rovinner. Comp., u. »]), Pom ad of Bonstan - besondere gebrusche 
Ungst. Rovinner. Scholen oder Cerate [ vor. 1 

Life elegants - 1 Application and die Hauer oder behauste Theile oder 

Lippen bestimmte Salben oder Cerate [ vor. 1 

Life 190 ]

### .... §. 168.

Unter allen Arzueiformen, welche auf die änssere Obersläche des Körpers angewandt werden, dürfte die Salbe im Allgemeinen die wichtigste, die unentbehrlichste seyn. Die Erfahrung lehrt, dass die meisten äusserlich angewandten Mittel gerade in dieser Form ihre Wirkung besonders gut entfalten; auch schliesst die Consistenz der Salbe keine Hauptabtheilung der pharmaceutischen Mittel ganz aus [selbet holzige Substanzen nicht, denn man nimmt z. B. Kohle, Chinspulver, noch recht gern auf], genirt nur bei Flüssigkeiten rücksichtlich der Quantität, welche aufgenommen werden darf, etwas mehr als die des Liniments (6. 231.), und gewährt dagegen im Allgemeinen die grösste Freiheit rücksichtlich der Quantität und Qualität der Excipienda, mehr als Pulver, Pflaster, Liniment und dunnflüssige Form; auch kann man in ihr [wie unter den innerlich angewandten Formen in der Latwerge (§. 186.), mit welcher sie sich auch, so wie das Pflaster mit den Pillen, das Liniment mit dem Linctus (§. 212.), rucksichtlich der Consistenz vergfeichen lieft - nur dass bei den drei ausserlich angewandten Formen hauptsächlich Fette uder fettähnliche Stoffe die Grundlage bilden] bequemer als in irgend einer anderen von den genannten Formen heterogene, sonst schwer mischbare Dinge verbinden. Dabei ist ihre Anwendung fast so bequem als die des Pflasters, bequemer als die der flüssigen Form. - Worin die Salbe den verwandten Formen nachsteht, ist bei diesen angegeben.

#### ... 1 -9 then assested \$- 169.1 -9 117.48 #1

the strengisted of the or

An Salbenformeli sind zwar fast alle Pharmakopöen noch reta et als an Pflasterformeln, doch reichen die officinellen Salben bei der viel mannigfaltigeren | vie zeges absinklich nicht an hänfigeren", well manche Pflaster, namenlich das Herlyflaster, das Empl. Cantharid ordin. u.c., to betendern häuffgr gebrücker wreien; dass in diese Hinsich der Pflaster der Salber schieleth die Raug iblasteri) Anresorbiet werden als die fetten Stoffe. Wohl aber qualificiren sie sich für Verbandsalben, und man kann soger bisweilen aus Terpenthin mit \( \frac{1}{2} \) Harz, oder mit \( \frac{1}{2} \) Wachs, die Grundlage einer Verbandsalbe bilden.

4. Auch bei den Salben [ wie bei den Pflastern ] ist es meistens rathsam, die Pulver, welche man aufnimmt, besouders aber metallische oder härtere vegetabilische. höchst fein vorzuschreiben, solche Pulver, welche sich nicht leicht höchst fein darstellen lassen [wie z. B. Opium] mit ein wenig Wasser zum Brei anreiben, sehr zähe Stoffe durch eine passende Flüssigkeit wie g. B. Extracte von Pillenconsistenz (von denen man eben deshalb noch elwas weniger als von Extracten von Extractconsistenz aufnehmen darf) durch Anstossen mit ein wenig Wasser] erweichen zu lassen, Trockene Extracte kann man zwar gepulvert aufnehmen, bis zu 3 der Grundlage; es ist jedoch in der Regel, namentlich bei Einreibesalben, rathsam, sie durch etwas Wasser zur Extractconsistenz bringen zu lassen, weil man dadurch nicht bloss eine gleichförmigere Vertheilung erreicht, sondern auch die Resorption befördert; und dann darf man von ihnen noch nicht einmal so viel als von den 2 anderen erwähnten Abtheilungen der Extracte etwa nur der Grundlage - aufnehmen. Beim Campher ist es. um ihn höchst gleichmässig zu vertheilen, oft, namentlich aber in allen Augensalben, rathsam, ihn in fettem Oel aufgelöst, vorzuschreiben, und nöthigenfalls, wenn die Quantität ansehnlicher ist, das Oel bei der Constitution der Masse in Berechnung zu bringen.

#### . S. 170.

Wenig üblich ist es (in magistralen Vorschriften), frische Pfanzen (oder auch trockne Pfanzentheile), doeen man Wasser zugetz) mit Fett abkochen und dieses zur Salbe machen, oder anch weichgekochte Pfanzenheile in Substanz mit Fett zur Salbe mischen zu lassen. [4 nie der egel kann mas weschlasiger die Kutzeste der Pfanzen mit Fen zur Salbe: mischen Jassen.] Will man est thum, om mig für fürche Pfanzen die Vorschrift, welche die Pru. Bonzur Bereitung des Ungs. Linarine giebt [Br. 18. Linar. recentis contense person unsum, Adip, suill, person dans. Cope-loui igre ad appun conkalationen, une ode], oder, "wenn man. etwas weniger lange kochen lassen will, die Vorschrift der Pm. Bar- zur. Bereitung der Sabinagalle [R. 18. Lössen ercentis contensperse dues. Afte, suill

partes quatuor. Ebulliant fere ad evaporationem partium aquesarum. Per linteum expressa colliqua c. Cerae flat. parte una. Refrigerat. D.1 als Muster dienen [andere hiebergehörige, doch zu Muster brischriften weniger geeignete, Formela sind Ungt. Hyosc. u. populeum PH. SLESV. 1: VON trocknen Pflanzentheilen nehme man 1 Theil (gröblich zerkleinert) mit [je nachdem man eine kürzere oder längere Kochung benbeichtigt | 2-3 Theilen Wasser auf 6 Theile Fett, und verschreibe übrigens wie im vorigen Falle [ z. B. Ry Hb. Digital. (oder Fol. Hyoscyami) concis, partem unam, Aq. comm. partes duas, Adip. suilli partes sex; coque leni igne ad aquosi exhalationem et cola. (Abulich, bisweilen jedoch auch aus dem friechen Kraut, bereitet sind Ungt, Digital. u. Hyosc. PH. HASS.; so wie auch, nur in sehr abweichenden Verhültnissen bereitet, die Pomade de Garou der PR. GALL.; vgl. Thl. 2., Register.)]; endlich, um weichgekochte Pflanzentheile in Substanz aufzunehmen, diene die im 2ten Thl. unter Rad. Helenii gegebene Vorschrift von Brückmann als Muster, doch nehme man in der Regel verhältnissmässig mehr Fett.

#### 6. 171.

Ebenfalls wenig üblich ist es, Salben mit Schleimen, Eigelb, Syrupen, Honig u. dgl. zu constituiren. Alle diese Salben halten sich noch weniger gut als die mit Fetten oder fettähnlichen Stoffen, trocknen auch leichter ass u. s. w. Will man derscheinen som eine der der hen schleichen componiren — etwa we eine durch Krankheit oder Idiosynkrasie besonders empfadliche Haut weder Fette, noch selbst fettähnliche Stoffe (Compositionen aus Wachs, Wallrath oder Cacaobutter und Oel) verträgt, so behandle man sie ganz wie Latwergen (§ 197).

## §. 172.

Während man bei Pflastern nur zelten den Geruch, nie die Farle, zu verschönern sich bemüht, thut man bei Salben [wo beides weit leichter gescheben kann] das erstere sehr häufig [indem nur ut 1 tune Salbe etus - 1:0 Troppies überichen Oots ettal] und auch das letztere bisweilen. In der Regel lässt man die Salben entveder durch Rad. Aleannae roth oder durch Rad. Cercemme gelb färben [ug geschicht des, indem man die Salbangundlige schmikt und in der flüstigen Masse ein oder nahere Stück von der entsteen, oder gefühlicher Palever der letztere Murral so lange jüngen läre, bis — was sehr ranch geschicht — die Masse schie gefürkt ist. (Lipspieste zingen frattalt in A. dessness, ob. Prierer grazus. Rad. Gerwennes, unger dem

gratum colorem acquisicoriut. Cola etc.)]. — Salben durch Cinnober zu färben, ist unpassend und obsolet.

Die meisten Salben [die in §. 170. a. 171. ewwähnten ausgenommen) werden so bereitet, dass der Apotheker, falls nicht ein sehon vorrühiges Mittel [Schweisetelt, Battez der iese öfficiellt Säthe] die Grundlage der Salbe bildet, diese Grundlage zuerst durch Zusammenschmelzen [vz.] 8.7 c.]] darstellt, (dabei, wenn es vorgeschrieben, durch Alcanna oder Curcium flicht), dann, wenn en nöthig sit, colit und endliche mit der erkalteten Masse durch Reiben die wirksamen Mittel vereinigt [vodel fast alle die umständlichen Causten wegfallen, welche bei der Mischung der Pflanter zu beschen sind, nur etwa die am Raede des §. 165. erwähnten augenommen.]
Hieraus geht schon hervor, dass ess nie katagraphologischer Redewendungen bedarf, welche [wenn mus §. 162. ergleicht, nech Schwierigkeiten machen könnten, so wie auch, auf welche Weise man die largerdeintein in der Formel am passendaten ordne.

S. 174. Für eine Fläche

| Fur eine Flache                           |                 |          |  |  |
|-------------------------------------------|-----------------|----------|--|--|
| von der Grösse                            | an Verband-     |          |  |  |
| eines Viergroschenstücks od. Quadratzolls | Gr. 4-8         | Gr. 2    |  |  |
| cines Thalers                             | Gr. 6-12        | Gr. 3    |  |  |
| einer französischen Spielkarte            | Dr. 1-1         | Gr. 15   |  |  |
| einer Hoblband ohne die Finger            | Scr. 2-Dr. 11/2 | Ser. 1   |  |  |
| einer Hohlband mit den Fingern            | Dr. 11-3        | Scr. 2   |  |  |
| eines Klein-Octav-Blatts                  | Dr. 11-4        | Scr. 2   |  |  |
| eines Gross - Octav - Blatts              | Dr. 2-6         | Dr. 1    |  |  |
| eines Vorderarms                          | Dr. 2-6         | Dr. 1    |  |  |
| eines Unterschenkels                      | Dr. 3-9         | Dr. 11/2 |  |  |

#### §. 175.

Salben halten sich im Allgemeinen nicht lange [weit weniger lange als Pflaster], verderben leicht durch Ranzigwerden des Fettes, im Sommer bei unvorsichtiger Aufbewahrung auch wohl

durch Schmelzen des Fettes und daderich hervorgerufene Entmengung. [Die Verderbnis pflegs sich dereh angticha Ersbeng und verländeries Gersch zu verzähne.] Man verordne sie deshalb im Winter nicht länger als auf 5-7, im Sommer höchstens auf 2-3 Tage. Hiernach, so wie nach den Angaben über die zu der jedesmaligen Application erforderlichen Quantitäten (\$.174.) bestimme man die Totalouantiät.

Zum Verabreichungsgefäss wählt der Apotheker in der Regel bei Wohlhabenden eine weisse, bei Armeren eine graue Kruke, falls nicht bei den letzteren zu noch grösserer Ersparniss blosses Wachspapier ausdrücklich vorgeschrieben wird. Es soll jedoch auch bei Armen für etwas weichere, zum Liniment (\$.231.) übergehende Salben, oder Salben, welche besonders flüchtige Bestandtheile enthalten, nie Wachspapier [sondern nur eine graue Kruke - weil im Papier die Salbe zerfliessen, oder leichter verunreinigt werden, oder zu rasch an Kraft verlieren oder ranzig werden konnte], für Augensalben nie eine graue Kruke fondern nur ein grüner Glashafen - weil von der unebenen inneren Oberfläche der grauen Krake Partikelchan sich abligen könnten | gewählt werden. Bei weicheren Einreibesalben oder flüchtigeren Bestandtheilen schreibt man wohl vor, dass die Kruke oder der Hafen durch einen Korkspund verschlossen werde. [Sonst werden die Gefässe bloss mit Wachspapler zugebunden.]

In die Signatur nimmt man nur bisweilen eine ausführliche Gebrauchsanweisung auf; wohl aber ist in der Regel eine solche mündlich zu geben. Bei Verbandsalben ist anzugeben, worauf und in welchem Umfange, und ob dunn oder dick, sie zu streichen, wie die Charpie oder Leinwand p. p. zu besestigen. Bei Einreibesalben: wie viel einzureiben fin der Regel bestimmt man dies am zweckmässigsten durch den Umfang der Stelle, minder zweckmassig durch Quantitätsangaben wie "einer Erbse gross" (ein Paar Gran), "elner Bohne gross" (Gr. 10 - 15), "einer Haselnuss gross" (Gr. 15 - 30); denn wenn eine Hautstelle einmal vollkommen mit Salbe getränkt ist, so ist ein ferneres Einreiben wohl lu der Regel nutzlos; man muste es denn schr lange fortsetzen, so dass die Haut Zeit gewonne, allmählig mehr zu resorbiren; und dies wird man nur etwa bei der grauen Quecksilbersalba bisweilen zweckmissig finden]. Das Einreiben darf nur bei den indifferenteren Salben, und wenn es auf Oekonomie nicht ankommt, mit den blossen Fingern, sonst aber muss es [um die Finger gegen die Binwirkung der Salbe zu schützen, auch um zu verhüten, dass nicht

die Halfte der Salbe sich in die Finger reibe, mithin verloren gehe ] mit weichem Leder [Handschuhfinger] oder weicher präparirter Rindsblase geschehen foo namentlich bei Ungt, Cantharid., Tart, stib., den Quecksilbersalben u. a.]. Wo man grosse Quantitäten Salbe [z. B. Ungt. Hydrarg. ciner. ] einzureiben hat, kann man sich eines in Wasser erweichten und wieder gut ausgedrückten Badeschwamms, den man mit weicher Rindsblase überbindet, bedienen. Nach dem Einreiben ist es in der Regel zweckmässig, den Theil warm zu bedecken, etwa mit Flanell oder Parchent, - Bei allen Salben ist anzugeben, wie oft ihre Application zu wiederholen. Für Verbandsalben gelten in dieser Beziehung die allgemeinen chirurgischen Regeln über die Erneuerung des Verbandes: Einreibesalben werden meist häufiger, mehrmals täglich, applicirt, nur etwa die hestiger wirkenden [ wie z. B. Brechweinsteinsalbe, die man in der Regel nur 1 - 2mal täglich einreiben lässt] oder die nach einer methodischen Norm angewandten [Quecksilbersalbe] ausgenommen, - Nur selten [nur etwa beim Ungt. Hydrarg. ciner.] ist bei der Bestimmung der Einzelgaben eine solche Genauigkeit nöthig. dass man die Salbe in dispensirten Dosen, jede einzeln in Wachspapier besonders eingewickelt, verabreichen lässt.

Beispiele von Salben, ausser den schon angeführten, echr zahlreich im 2ten Thl., z.B. uster Alum., Argent. nitr. cryst., Carbo ppt., Castor., Jig. Stib. muriat., etc.

Ries bis und da bei Schriftstellers vorkommende Ritchellung der Salnin Fett., Wachs., Harz., wässerige Salben n. s.w., ist nagefähr den en ausrichtig ist die entsprechende Einfahrlung der Filaser (3.252). Pratisischer weigstens, alser keiner benonderen Kritterung bedürfend, ist die gelegmüliche Sinchallung der Giben. Hist. der Körperthisbedürfend, ist die gelegmüliche Sinchallung der Giben. Hist. der Körperthisoder und des theresprechische Zerechte (n. S. Zogalba, Alzasille, Krittanlis u. s. w.). Wie zeichnen jedoch nur 2 solcher Arten von Salben au. (8. 176. 177).

## §. 176.

Augensalben, Unguenta (Balsama) ophthalmica.

Bei diesen ist es besonders wichtig, dass alle pulverigen lagredientien höchst fein gepulvert [sete, we bei sicht gass trechen Steffen (wie z. R. bein Opium) dies schwierig ist, doch wit Wasser sehs verrieben] und höchst gleichförmig untergemengt seyen, weshalb man hier häufig ein M. exactissime anbringt, auch wohl noch ausdrücklich durch ein f. Engl. ophthalmicum (falls es nicht schon durch die Signatur geschieht) den Apolisher auf die Wichtigkeit dieses Mengens aufmerksam macht. Substanzen, welche in einer geringen Menge Flüssigkeit aufdeltei sind, löst man zweckmästig auf, z.B. Plumb, aeet., Zink od. Kupfervitriol, Campher [est. 8.278]. Man wählt in der Regel eine sehr milde und dem Ranzigwerden möglichst wenig augseetzte Grundlage, namentlich [mit Berüstleitigung der Jahresseit und der Consisten der wirksamsen Zaultz Schweinerfett, Ungt. stimpt. oder rosset., Ungt. eersteun, oder Mandelöl mit Kakachutter, mit Wallrath oder mit Wachst "(nicht Butter, vg. 8.276). ELavergrübsheite Sälber (§. 171.), die nan bier wehl auch versucht hat, sied doch hier gar sicht zu empfahlen, trechene leichter aus, häugen abd dann an die Augenleier aus und reisen, w. i. w.] — Totalquantlifüt in der Regel nicht über 2 Drachmen, oft noch geringer. — Über das Verabreichungsgefüsst gel. 28.28 z.

Application der Augensalben: Sollen sie auf die Oberfläche des Bulbus einwirken, so zieht man mit dem Finger das untere Augenlied ab, trägt die Salbe mit dem kleinen Finger oder besser einem feinen weichen (Miniatur-) Pinsel (keinem Fischpinsel) auf die innere Fläche desselben auf, lässt nun das Auge schliessen und es allenfalls noch von aussen gelinde ein wenig reiben. Sollen sie bloss auf die Augenliedränder wirken, so trägt man sie - mit dem Pinsel oder, hier wohl besser [weil der Pinsel oder doch einzelne Haare desselben leichter zwischen den Liedrändern durchdringen und den Bulbus berühren könnten, der Pinsel auch weniger geeignet ist, die Salbe ullmählig, über die ganze Liedspalte bin, abzustreifen ], mit dem Finger - auf die geschlossene Liedspalte auf, reibt sie auch hier wohl ein. In beiden Fällen muss hinterher das Auge eine Weile geschlossen bleiben; daher ist es in der Regel für den Kranken am bequemsten, die Salbe unmittelbar vor dem Schlafengehen (auch wohl vor dem Nachmittagsschlaf) zu appliciren. - Der Pinsel ist besonders dann dem Finger vorzuziehen, wenn der Kranke selbst die Application verrichtet und etwa steife Finger oder durch sein Gewerbe harte Haut an den Fingern hat. - In der Regel wird es bei Augensalben zweckmässig seyn, die Einzelgabe nach dem Volumen zu bestimmen: man wird selten mehr als einer Erbse gross, bisweilen noch weniger (eines Gerstenkorns, einer Linse gross), bedürfen.

Rinige Schriftsteller wollen, dass man jede Augensalbe, auch wenn eine officinelle Composition dem Zwecke ganz entspricht, doch, weil die of-Beinelle durch Aufbewahrung gehitten haben könnte, immer frisch, also entweder mittelst einer ausführlichen Vorschrift, oder durch den Zusatz recens paratum eusgezeichnet, verordne. Aber diese Regel lat überflüssig, dans ein gewisenloser Apolhaker (wie es deren gestesydank wenige giekt) würde, wenn die magistrale Vorschrift mit einer officianilen übereinstminste, doch eus Bequemlichkeit von der vorräthigen Composition geben; ein gewisenhafter ber hilt keine offisienlet Composition ingen verartähig, als ein ustedelähnt ist.

Für die äussere Flichte der Augenieder bestimmte Sablen würde man nur uneigentlich Augensablen nennen; sie erheischen keine besonderen Cautelen [auszer etwe ricksichtlich der Dozer, insofern was es such hier noch mit einem, wann gleich in viel geringerem Masser als die eigentlicheren Auszenhäute des Auger, empfindliches Theile zu them hat].

Beispiele im 2ten Thi. unt. Cupr. sulphur., Hydrarg. ammoniatomuriat., oxydat. rubr. ppt., Zinc. oxydat., u. a. m.

#### §. 177. Salben zur endermatischen Methode

sind, wie schon frühre bemerkt, bis jetzt seltener als Polver versucht worden. Vielleicht geben sie aber ein gutes Mittel [das oft nech beser ergt dürfte abt die von Kraut angewendten Breis, vgl. 8, 68] ab, um endermatisch anzuwendende Flüssig keiten Bingere Zeit mit der Haut in Berührung zu erhalten als es geschicht, wenn man dieselben pur [mithe der Abbaffen, Verdausten und dem Eiszichen is den Verbaude mehr augestelt ] navendet. Es dürfte zweckmästig seyn, die Salben immer möglichst connentrist zu halten, ihnem möglichst wenig indifferentes Constituens zu geben. Schweineschmalz [im Sommer nech mit einem kleisen Zusatz von Weak, um das Abbaffen zu verbätten] dürfte unter allen Salbenconstituenten wohl am leichtetsten resorbirbar und deshalb das zweckmässigtes seyn.

# Gallerte, Gelatina, franz. Gelée.

Unter dieser Benennung versteht man in der Verordnungslehre eine durchscheinende, weiche, elastisch-zähe, leicht zitternde Masse. [Die Cossister soll so soyn, dass man das Gefas, werin die Masse enthalten ist, unskehren kann, ohne dass dieselbe berausflieset, und dass man doch mit einem Löftel die Masse rehe leicht theiten, glatt abstechten, kann.]

Die Gallerten dienen nur zum innerlichen Gebrauch. Man erhält sie:

1) durch Kochen von leimgebenden [vgl. L. Grislin Hendb. d.

theoret. Chessis. 3te Ausp. II., 2. 3s. 1041] Itherischen Theiben. Die Verordnungslehre benutzt von slobben in der Regel nur Hirsehhora und Hausenblase. Nur selten lässt man aus Schnen, Knorpeln, Knochen, (Kalbsfüssen), u. s. w. im Hause des Kranken Gallerten bereiten, mid überlüsst dies dann ganz der Köchlin.

2) durch Kochen von vegetabilischen Sübstanzen, welche Sifirhmehl oder verwandte Stoffe [4.b. hier zolete, die mit dem Sifirhmehl der krewardt schoffe [4.b. hier zolete, die mit dem Sifirhmehl die kigenschaft thekten, dass ihre in sinem gewissen Grade ge-äftigten Abbachungen beim Retablen zu einer Gallette erstarren] enthalten. Die Verordnungslehre benutzt von hieher gehörigen Dingen in der Regel nur Carrageen, Licken Island., Helminthokun, mit weinig Sistanschl]; allenfalls auch noch Amylum, Arrow-Rob beide reiner Stirhmehl], Sugo [vernäderte Stirk-ich], doch beide Bereitung der Gallerten aus diesen drei letzteren Stoffen, namentlich aus Sugo, in der Regel sehon der Köchin überlassen. Tegansbagletten sind gazu entbebrlich.

3) aus dem mit Zucker eingekochten Saste von Früchten und Wurzeln, welche Gallertsäure (Acid. pecticum) enthalten: Johannisbeeren, Himbeeren, Kirschen, Quitten, Apfel; seltener Apfelsinen, Apricosen, Stachelbeeren, Maulbeeren, Berberizenbeeren, Mohrrüben, u. s. w. Man verordnet diese Gallerten wohl als sehr erquickende Nahrungsmittel, überlässt jedoch alsdann ihre Bereitung dem Conditor oder der Köchin. [Für den seltenen Falt, dass der Arzt veraolasst wird, zu der Bereifung dieser Art von Gallerten eine (müodliche) Anweisung zu ertheilen, diene folgende Vorschrift: Man nimmt von den saftreicheren Früchten (z. B. Johannisbeeren, Himbeeren, Kirschen (ohne Kerne) 14 Unzen, von minder auftreichen (z. B. Quitten, Aepfel, die auch vorber geschält, zerschnitten, von den Kernen befreit, und entweder auf einem Reibeisen fein zerrieben oder mit etwas Wasser weich gekocht werden müssen) mehr, presst in einem leinenen Tuche den Saft aus, und kocht ibn mit 8 - 12 Unzen Zucker (je nachdem die Substanz susser oder saurer ist, z. B. bei Himbeeren S, bei Johannisbecren 12 Unzen) über gelindem Feuer so tange, bis etwa der Ate Theil der Flüssigkeit verdampft ist, oder auch bis ein Tropfen auf einen kalten Teller getröpfelt zur Gallertconsistenz erstarrt. ]

# §. 179.

Über die Bereitung der Gallerten aus den § 173 nub 1.u. 2. sunfegführten Stoffen lässt sich kaum etwas Algemeingilülges sagen als, dass eine (hinlänglich gesättigte) Abkochung zum Erkalten hingesetzt wird, wo sie dann gelatinisirt [Bepose demum in toon frigich at in Gelsteinen desed]. Salep, Amylum, Arrow-Ñoot und Sago werden gekocht, und die ganze Abkochung [eigenütich eine durch Kochen bereitet Auflüsung), ohne dass sie colirt worden [weigtens gestleich dies aus aunahmsweise, um etwaniger Zusätze wilten, vgl. 8.287-88], zum Erkalten hingesetzt. Dei Hirschhorn, Hausenblass, Carrageen, Islindischem und Wurm-Moose dagegen muss die Abkochung colirt werden; die Golstor wird dann entweder direct zum Erkalten hingesetzt oder zuvor noch über gelinden Feuer eitwas abgedampft. Das Etzstees that man, um die Gallerte recht concentrit auschen zu Können, ohne doch befürchten zu missen, dass die Flüssigkeit beim Gleires Schwierigkeit machts.

Es kommt bei dieser Bereitung begreißlich auf passende Quantitütsrehältnisse, zum Theil auch auf die Dauer des Kochens an, — theils schon aus den für die Bereitung flüssiger Auszüge (5.70.6%) geltenden Gründen, theils auch, damit die Gallerte nicht zu dünn oder zu concentrirt und hierdurch in beiden Füllen weniger angenehm, im ersteren auch zu schwach, im letzteren schwer zu ollren, werdel; füs anylumbältigen Gallerten fürfen such nicht zu lunge gelacht werden, weil sich sont Amelin bilder und die Galstinistiunsfältigkeit nicht oder weilger verlrecen geht; anch die Gelatinistiunsfältigkeit ober doer weilger verlrecen geht; anch die Gelatinistiunsfältigkeit der blierichen Leins ninmt durch zu langes Koches al). Man wihlt etwa folgende Verhältinisser

Um eine (kleine) Tasse voll [eine mittlere Quantität zum täglichen Verbrauch für einen Erwachsenen] einer Gallerte von mittlerer Concentration; besonders guter Consistenz, zu erhalten, lasse man

| erhalten, lasse man    |           | mit       | 300        |
|------------------------|-----------|-----------|------------|
| Hausenblase            | Dr. 3     | Unc.9     | 1 . 4      |
| Hirschhorn             | Unc. 11   | L. 1      | i          |
| Carrageen              | Dr. 11    | Uno. 5    | auf Unc. 3 |
| Isländischem Moos      | Unc. 11/2 | Unc. 9    | einkochen. |
| Wurmmoos               | Unc. 11   | L. 1      |            |
| Salep                  | Scr. 2    | Unc. 41/2 | 1          |
| Amylum oder Arrow-Root | Dr. 3     | Unc. 31   | )          |

(Genauere Angaben im 2ten Theil bei den einzelnen.) Alle durch die obigen quantitativen Angaben bestimmten Abkochungen kann man, wenn es darauf ankommt [vgl.5.180.su/3)], auch noch stärker, bis auf 2 Unzen, concentriren lassen, aber dann ist es rathsam — weil die su dieke Bissigkei sich oh nicht vollstädig von der Substaut rennen liest —, dats man nur bis auf 3 Unzen abdampfen und die Colatur ferner bis zu 2 Unzen abdampfen lisst I coper - ad Colat. Unc. 3; Colat. cospora ad remnantete United soor ofer ad remnantetia United and the Colatura in the substantial state man wohl sogar bis zur Trockenheit abdempfen; vgl. Lich. Indt. im Zee Thi. — Andererseits giebt auch schon eine gerfügere Concentration eine gete Gallerte, z. B. wenn man von den in der Tabelle auf S. 255 angegebenen Quantitäten der gallertgebenden Substanzen um 7 aimmnt, doch darf man dann keine grossen Zusätze von Flüssigkeiten, am wenigsten von geistigen oder sauren [rgl. 8. 289] mehr machen.

#### §. 180.

Sehr häusig macht man zu den Gallerten noch Zusätze, entweder bloss Geschmack und Verdaulichkeit verbessernde, oder wesentlich mitwirkende. Es kann dies auf folgende Weisen geschehen:

1) indem man mit den galletrigebenden Substanzen andere Substanzen absochen [z. R. Chim] oder zie doch [wenn sie das Kochen nicht vertragen, wie z. B. Sem. Pleiflandt., Gewürze] zub finem coctionis (also vor dem Coliren) zusetzen l\u00e4stell [ind. Absochum gen von Saley, Amylam p. p. m\u00e4stell ansietzen anzeigen denhalte oeiter lassen.] Indess dies Verfahren ist unzweckm\u00e4sig weit die galletrigebenden Stoffe alch zu leicht aufdesen und dadurch die Extraction der mitgekochten Substanze beeintr\u00e4chtigen [wie wir \u00e4ballches S. 161 as \u00e4 3) von schleingebenden Stoffen bemerkt haben]. Zweckm\u00e4ssigger ist et, wenn man

2) den fertigen flüssigen Auszug auf die gallertegebende Substanz giesen und diese damit [wis sosst mit den reisen Wasser]
kochen lisst. lat jener Auszug ein Decoct, so kann man simmelliche §. 130, anfegführte glatergebenden Substanzen auf diese
Weise damit verbinden [ser sicht mit Gerbendf entsaltenden Decoten Hinsehben oder Hassenblase]; ist der Auszug ein Infusum, so
passen, weil ein längeres Kochen dieses infusum die flüchtigen
Theile desselben verjagen würde, nur Salep, Amplum oder Arrow-Root zu der Verbindung, weil nur diese sich leicht genng in
heissem Wasser außösen, ohne dazu eines Iangen Kochens
zu bedürfen. [Sis bedüren, streeg gewonense, zur keines Kochen weniger Gallerte; men mittes abs mehr von these ochwen.] Fol-

gende 2 Beispiele solcher Compositionen werden zur Beseitigung aller Schwierigkeiten ausreichen:

By Cort. Chinas futci Une, 1

coque c. Aq. comm. Unc. 9 ad Colat. Unc. 6. Colaturae adde Lichen. Island. ab amaritie liberati Unc. 1. Denuo coque ad Colat. Unc. 1., cui adde --- etc. etc.

Ry Sem. Phellandrit Unc. 1

Aq. comm. fervidae q. z.

Digere per 4 hor. In Colat. Unc. 31 adhuc fervida solve
Rad. Salep putv. Scr. 2, aatea c. Aq. comm. q. s. terendo mixtos

Succh albissimi Unc. 1.

Succh albissimi Unc. 1.

Gelatinan abeat. D.

Gelatinan abeat. D.

Diese Art zu componiren passt auch dann, wenn es um die Wirkung der nicht gallertgebenden Substanz hauptsächlich zu thun ist, und man die gallertgebende bloss deshalb zusetzt, um das Mittel in die appeiltliche Gallert-Form zu bringen. So verwadelt mas bisvelles flüisige Austige von Hals. Songen au. Bittels (rgl. Thl. 2.) durch Zuetzen von Hausenbleis oder Amylum in Gallerten.

3) Kann man zu der Colatur (vor dem etwa nöthigen Abdampfen), oder, wo nicht colirt wird, zu der noch heissen Abkochung noch Flüssigkeiten [jedoch nur wässerige, oder geringe Quanutsten geistiger ] oder auch in der Abkochung auflösliche Pulver unauflösliche, z. B. Gowurze, wurden das appetitliche Aussero der Gallerte beeinfrächtigen zusetzen. Die Geschmacks- und Verdaulichkeits-Corrigentien setzt man in der Regel auf diese Weise zu, und zwar beschränkt man sich dabei auf folgende: Zucker [der größeren Sauberkeit und des feineren Geschmacks wegen wählt man in der Regel Saech, albissimum; wenn man bei Armen Saech, album wählt, so kann man es vor dem Coliren ansetzen, oder auch die Abkochungen von Salep, Amylum, Arrow-Root, die sonst nicht coliet zu werden brauchen, deshalb coliren lassen. Auf 3 Unzen Gallerte von Island. Moos mag man etwa Dr. 6 - 12, auf 3 Unzen einer der anderen Gallerten nur (falls man nicht um einer mit der Gallerto verbundenen wirksamen Substanz - vgl. oben sub 1, 2. - willen mehr braucht ) Dr. 3 - 6 Zucker zusetzen. - Man kann mit dem Zucker auch atherische Glo (als Rlacosacch,) verbinden , und es ist dies meist zweckmässiger als wenn man aromatische Wässer oder aromat. Syrupe zusetzt, weil man um dieser voluminosen Flüssigkeiten willen die Gallerten gewöhnlich stärker concentriren lassen muss, als es sonst nöthig gewesen wäre. Nur hute man sich, Elacosacch. obno weiteren

Zusalz vorzuschreiben, bestimme vielmehr, da die bei den Ölzuckern solenna Quantitat des Öls, 1 Tropfen auf Ser. 1 (vgl. Thl. 2.), hier in der Regel viel zu stark seyn würde, die Quantität des Öis in Parenthese, z. B. Elaeosacch. Cinnamomi (Gtt. 3) Une. 1/2. In der Regel werden für eine Tagesportion Gellerte 3 - 4 Tropfen Ol. Cass. cinnam., Aurant. Flor. oder Aurant, Cortic. sina passenda Quantitat seyn.], Tincturen [in der Regel nur aromalische - Tinct. aromat., Cinnam., Cort. Aurant. -; auf 3 Unzen Gallerle Dr. 1-2], etwas Wein, [auf 3 Unzen Gallerta 1 Unza eine Quantität die freilich nur bei nicht an Wein Gewühnten wirken kann] bisweilen auch [vgl.jedoch, was wir oben beim Zucker bemerkt haben] Syrupe fin der Regel nur aromatische, Syr. Cinnam., Flor. Aurant., Cort. Aurant. auf 3 Unzen Gallerte atwa Unc. 1, beim Isld. Moose das Doppeltel oder destillirte Wasser [Aq. Flor. Aurant., Cinnam. simpl. od. einosa, auf 3 Unzen Gallerle Unc, 1 - 2; auch wohl Aq. Laurocer., von der man, wenn sie nur als Geschmackseorrigens dienen soll, auf 3 Unzen Dr. 1 nehmen mag]. - So oft man auf diese Weise ein (aufzulösendes) Pulver oder eine (etwas beträchtliche Quantität) Flüssigkeit zusetzt, ist es [damit das Pulver vollkommen aufgelöst werde, und damit die (kalt zugesetzte) Flüssigkeit nicht das Erkalten der Galterte bewirke, che sie sich vollkommen mit derselben gemischt hat | rathsam, falls nicht überhaupt noch abzudampfen ist, wenigstens noch einmal ebulliren zu lassen [Ebulliant semel, tum repone ---]. Auch muss man, wenn man eine beträchtliche Quantität Flüssigkeit zusetzt. damit die Consistenz dadurch nicht leide, die Gallerte - entweder [ und dies ist in der Regal das Zweckmüssigere ] vor oder nach dem Zusetzen der Flüssigkeit - stärker concentriren lassen als man es sonst gethan haben würde; besonders wichtig ist die Beachtung dieser Regel bei geistigen oder sauren Zusätzen, welche sonst leicht die Consistenz der Gallerte verderben; von Säuren darf man nur so viel zusetzen, dass ein angenehm saurer Geschmack entsteht (von einer der stärkeren Mineralsäuren höchstens Dr. 4 auf Unc. 3).

Unpassend wire es, irgend etwas sehr Übelschmeckendes in eine Gallerte zu bringen und diese sonst so appetitliche Form [in wichter seibte der sonst unangensehn biltera Lieben Idd. urteglich sehweit.] dadurch zu verderben. — Auch sind alle sehr differenten Zasikiez zu meiden [iewa Ag. Laucoere. (auch in grüssere Quantitit als ohn, bloss um Geschnacktercheuseung, angezehn) ed. dgl. mag hingelsen], weil man die Einzelgabe hier noch weniger genau als bei Joffelweise genommenen flüssigen Arzenein bestimmen kann.

#### 6. 181.

#### 5. 182.

Die Gallerten aus Hirschhorn, Carrageen und Isid. Moos lüsst man für Wohlhabende gern klüren (§. 80.), wodurch sie an Eleganz ungemein gewinnen. Wenn man eine Tinctur zusetzen will, so geschehe dies auch dem Klüren; dagegen kenn man, wenn der Zacker vor dem Klüren zugetzett wird, of 16.000. Allem, statt des albiszinnum nahmen, indem die etwanigen Urreinigheiten des senteren durch das zum Klüren gehörige Gollen gleich mit weggeschaft werden; bei nodern nicht flüchtigen Corrigentien ist es in der Regel gleichglitig, ob sie vor oder nach dem Klüren zugesetzt werden. — [Gallerten aus Hausenblass zu Mikren, wie bisweilen vorgeschehen wird, ist überflüsig, weil die Huusenblase selbst ein Klürenugsmittel ist.]

# **§.** 183.

Die Ärzte verscheiben bisweilen Gallerten als fertig, ohne die Bereitung speciell anzugehen [L. B. B. Gelat. Löben. Idd. Unc. 6], setzen allenfalls noch die Ordnität der Substanz in Parenthese dazu [z. B. B. Gelat. Löben. Idd. (Unc. 3) Unc. 6]. In vielen Kälnen — wo man nur die einfachste, gewöhnlichste Bereitung, ohne Klären u. s. w. bezweckt —, ist auch hiergegen nichts einzuwenden. — Wenn der Arzt bei einem olchen summarischen Verschreiben noch einer Zosatz mach; r. B.

Ry Gelat. Lichen. Isld. (Unc. 1) Unc. 2 Syr. Cinnamomi Unc. 1

(oder Sacch. albissimi Unc. 1),

so bringt der Apotheker diesen Zusetz gleich bei der Bereitung in die

moch flusige Gallebe hinden, wie wir § 1.80. and 3) gelehrt; in die ferlige Gallete würde er ihn nur, wenn er diesellte wieder erwärmte und dadurch verdlünigte, gehörig (so dass das sanbere Ansehen nicht füte) hiesehöriegen kömnen. Dass Zunätze von unauffüslichen Potvern nicht passen, in sehn § 2.93 bemerkt.

#### 5. 184.

Gallerten halten sich nicht lange; wenn Zucker darin ist, doch etwas lünger. Man verordent sie nie auf längere Zeit als 2 face, und wenn man im Sommer eine Gallerte ohne Zucker verschreibt, nur auf Einen Tag, vorrüthig. — Hierdruch, da überdies die Bereitung etwas theurer ist als die eines flüssigen Auszugs, und da die Gallerten in der Regel längere Zeit fortgebraucht werden, würden die Apothekenkesten oft ansehnlich werden; und est deshalb bei minder Wohlhabenden die häusliche Bereitung, wo sie sich erreichen lässt, zu empfehlen, obwohl sie freilich einige Genauigkeit und in der Regel eine ausführliche mündliche Anweisung von Seiten des Arzies erheischt.

Zum Verabreichungsgefüss wählt der Apotheker in der Regel eine weisse Porcellankruko oder einen weissen Glashafen, falls man nicht ausdrücklich der Wohlfeilheit wegen einen grünen Hafen vorschreibt.

Man lässt die Gallerten theelöfielweise verzehren. Genaue einheilung in Einzelgaben ist nicht erreichbar, weil man beim Abstechen mit dem Löffel nicht gerade einen gestrichen vollen Löffel abpassen kann, sondern in der Regel einen mehr oder weniger gehürfen erhält.

Beispiele im 2ten Thl. unter den meisten der §. 178. enb 1) und 2) erwähnten Substanzen.

# §. 185.

# Kräuterzucker, Conserva.

Nor einigen Schriftstellern zu Liebe führen wir diese Arzneiförm, deren wir als einer offcinellen S. 25 gedacht hap, hier unter den magistralen auf; sie ist für die magistrale Receptur nicht geeignet, auch entbehrlich und obselet. Wollte ja ein Arzt die Grenzen seiner Landespharmakopöe durch eine Conserre, z. B. aus Hb. Cochleur., IB. Nüstiretti apput. od. a. "um sich dadurch einen (unvollkommenen) Ersatz der frisch ausgepressten Sätte dieser Tilnzen für den Winter zu verschäffen —, erweitern, so würde er dies nicht um eines einzigen Fallas willen thun, würde dann privatim mit dem Apotheker Rücklaprache wegen der Bereitung [Man sinnet auf anfreichere Phanzenheits 3-4, set minder sufreiche 14-2 Theile Zucker. Was sonst zu benbackten, gehen der pharanzentischer Lehrbücker auf zu treffen haben, und die so dargestellten Conserven pur, oder doch nur unter einander [ner mit anderen Casserven] verbunden, entweder in ihrer natürlichen Gestalt zu halben oder ganzen Theelöffeln, oder mit Wasser in Schüttelmixtur, essloffelweise, (innerlich) anwenden.

Couserven, statt aus frischen Pflanzentheiten, aus trockenen mit etwas Wasser aufertigen zu lassen, ist zwecklos.

#### §. 186.

## Latwerge, Electrarium.

Obsolett Opiatum (welche, in einigem neueren Sprachen noch hieweilen gebrauchte, Benennung daher rührt, dass man früher viele Opiam enhaltende Latwergen in den Officiene voerrättig hield); Conditum. Dünnere, zum Leckasft hinneigende, Latwergen werden auch wohl Looch genannt, so z. B. Looch pubmonale PH. HAXW.

Eine weiche, hablüssige, gemischte Azzneiform, deen Consistenz zwischen der einer weicheren Fillenmasse und eines Lecksafts [§ 212.], — oder, noch enger und genaner bestimmt, zwischen der eines gewöhnlichen Estracts und der des [eintelsten, auf zenietre beginnenden] Honigs, der letzteren nicher oder sie auch erreichend —, mitten inne steht, also ungefähr der des gewöhnlichen Fillaumenmusses ähnlich ist. [Die Consistenz sie weit ereiger saher und entwendig hierinamt alz. z. B. die einer Pillenmasse; nanentlich schadet es in vielen Eitlen alcht, wenn die so dünn wird, dass die ich der des Lexafte naniker.]

Man unterscheidet übrigens Elect. tenue oder molle, mollius, das noch von der Messerspitze absliesst, und Elect. spissum od. spissius, das nicht.

Wir laben oben is unere Definition das Vort "gemischte" (im karprablet Sinne, vor es auch Mengen hegreiß) mit aufgenommer, weil man eine ein fache Armei von dieser Consistenz in der Regel nicht Leitwege, condern lieber — je nach here Bereitung — Pulipa, Bood, Keitractum p. p. nennen wirde. Vorrugsweise, denkt, man bei dem Austruck Latwerge an einer Bischung von Pulvern und zichst Flüssigkeiten.

Latwergen werden am häufigsten innerlich, sellener auf Zähne, Zahnsleisch oder äussere Haut angewendet.

#### S. 187.

Eine Latwerge kann die mannigfaltigsten Ingredientien, von trockener (pulveriger), weicher und flüssiger Consistenz aufnehmen. Doch sind folgende zu meiden:

 Alle Mittel, bei denen es auf genaue Bestimmung der Einzelgaben [die bei der Latwerge nicht möglich let, vgl. §. 189.
 Anm. 1.] ankommt. [Es sey deno, dess man nur Eine Gabe verordnete, was selten.]

2) Spoeifisch sehr schwere und, dabei unaufästliche Pulver flet sich in des fluiges Conditionetic of Laberepre 22 Rode estess wirden. Das Unrithern vor der Auvendung (§: 191.) kann nur bei liebt teren Ingredientien für eine gleichnüssige Verthültung in der gaszes Latwege bärgen. — Das (eur grüßtlich serkfrierte) Simmum ratpatium kann unbedenklich sufgenommen verden]. In ein Electuarizur tennes soll kein Pulver, von welchem der (gestrichnen) Theelöffell mehr als 4 Dr. wiegt, in ein Elect. spissius keines, wovon er, mehr als 4 Sr.c. bis 4 Dr. wiegt, aufgenommen werden, wodurch dann die meisten Metall- und Metalloxyd-Pulver augesaklossen sind.

3) Mittel, welche leicht g\u00e4hren, wie z. B. P\u00e4ansensh\u00e4hren \u00e3\u00e4hren \u00e3\u00e4hren \u00e4m\u00e3\u00e4hren \u00e4hren \u00e4hre

4) Sehr voluminöse Mittel, die eine zu voluminiese Einzelgabe (vgg. §. 194.) nithig machen wirden; aben namentlich viele weniger, nich name vegetablische Mittel (die dann freilich auch für keine endere pulveraufosbunende Parm, nondern nur für fäusige Austäge gesigest nich). Diesigen wird man um so saltere in diesen Fall kommen, je einfacher man verordene, und wird sich auch, namentlich bei Leiteregen zum inseptichen Gebreuch, härweiles durch Berechen der Desten halter k\u00fcnne.

Flüssigkeiten, wolche sich — wie z. B. fette Oele — mit den flüssigen Constituentien der Latwergen nicht (chemisch) mischen latsen, und deslahb ich jeicht ausscheiden würden, derf man nur subigirt aufnehmen, es sey denn, dass man sie nur in geringen Nienge aufnähme, wie den bei ärbeitehen Oelen und mütlichen Balaume in der Regt der Fall veyn werde (die altekan Isiah entreder mit den Pulvern oder mit den zihen Elistigkelten der Latwege verrieben und dadurch dasernd glotchnissig verheitst werden klosse, oder dass sie zilhe sind, wie z. B. Terpentin (der mit Mei els. eine schickliche Latwergesconsisten sansismt), in welchen Fällen dann auch dies nicht nöthig ist.

Nit Uarecht tehliessen einige Schriftsteller die Rüchigen hittel von der Latwergs aus. Wenn man überlichte Oole in del, in Pultern giebt, die auf durch eine nothdürftig geschlossens Hülle von Wachspapier geschützt sind, so darf man auch über. Cele, Tincturen u. dgl. m. in Latwergen şeiben, die weit beser geschützt und und in Verhältigt zu lierer Masse weitiger Oberfliche haben abs jene Pulter. — Eben en ist et unpassend, wässenige Rüssigsbeiten oder zeifenisiele Mittel auszehleissen.

Überhaupt ist die Latwerge unter allen Arzneiformen am meisten geeignet, heterogene, sonst schwer mischbare Dinge aufzunehmen.

#### 5. 188.

Je nach der verschiedenen Consistenz und Beschaffenheit der wirksamen Mittel bedarf es, um die Latwergenconsistenz darzustellen, verschiedenartiger Constituentien. Festere Substanzen erfordern flüssige, flüssige Substanzen in der Regel pulverige Constituentien. Am häufigsten jedoch sind die wirksamen Mittel fest, pulverig, und deshalb Syrupe, Roobs, Extr. Gramin. liq., Honig, Sauerhonig und Pulpen die (zumal bei Latwergen zum innerlichen Gebrauch) gewöhnlichsten Constituentien. Immer ist es nöthig [wenn gleich doch hier in geringerem Maasse nöthig ale bei Pillen], dass etwas Zähes, Klebriges, Bindendes in der Masse sey; es dürfen deshalb dünne, nicht bindende [ wieserice, geistige | Flüssigkeiten nur als beihelfendes, nicht als alleiniges Constituens angewandt werden [ausgenommen, wenn ein Pulver in der Masse ist, welches, unvollkommen aufgelost (wie z. B. Sussholzseft, Mimosengummi), oder doch erweicht und partiell aufgelöst (wie z. B. Pulo. Rad. Alih , Som. Sinapis ), eine mehr oder weniger zähe Masse giebt ; doch wurde, wollte man eich auf Pulver der Art behufe der Constitution der Masse altein verlassen, die Berechnung der quantitativen Verhaltnisse schwieriger seyn, bisweilen auch eine auschöne oder (bei Pflangenschleim) noch leichter als sonst sich zersetzende Latwerge bervergebn. | Vom Senf let es jedoch bekannt, dass er mit dunnen Flüssigkeiten eine leidlich gute Latwerge (Simpismus, vgl. Thl. 2.) giebt J. Auch Sebleime würden ale Constituene brauchbar seyn, nur des bessern Geschmacks und der geringeren Zerestzlichkeit wegen zieht man Ihnen, in der Regel die oben genannten süssen Dinge vor. - Conserven [die von den Schriftstellern auch

wohl als Coastituenties suffertihet werden ] können an sich für Pulver ger nicht, für Flüssigkeiten nur zur Noth, Latwergenconstituentien abgeben; nur, wenn man ihnen noch Wasser zusetzt, so dass sich ihr Zucker in Syrup verwandelt, können sie allemfalls Pulver zur Latwerge constitutiera, doch sind sie nie ein besonders brauchbares Constituens. [Also sur als Adjavanier, ködestene siemal die Ressenaueren als Geschauckscorrigens, inied sie zur Aufnahme in Latwergen geeignet, und man braucht dann, wenn man sie mit anderen, an Gewicht überweigenden, biegen verbindet, für zie kein Comsttuens zu berechen, de sich hie Zucker in den anderen Flüssigkeiten auflöst und ihre Planzemubstanz für sich sehn eine der Latwerge ähnliche, breitige Consistent hat.]

Wenn eine Latwerge aus festen und flüssigen Mitteln componirt wird, so reibt der Apotheker erst alle festen, gegulvert, sorgfältig und nach den für Pulver geltenden Regeln zusammen, und dann allmihlig die Flüssigkeiten dazu. Werden kleine Desen ätherischer Oele oder natürlicher Balsame aufgenommen, so reibt er diese besonders entweder mit den Pulvern oder mit den zihner Flüssigkeiten zusammen.

### 5. 189.

Um die behufs der Constitution einer Latwerge zu beobachtenden Quantitätsverhältnisse anzugeben, diene zunächst die folgende Tabelle:

| 1 Theil der hier unten verzeichneten Palver erfordert von                        | dünnen, s.B. wässerigeo, Flüssigkei- ten [nie allein anzuwen- den] | Syrupen, Roobs, Mel despumat. Sauerhonig, Extr. Gramin, liquid. | Honig,<br>Pulpen,<br>officiallen<br>Latwergen |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Pulver von Metall-Oxyden<br>u. Metall-Safzen                                     |                                                                    |                                                                 | 11/2 - 2                                      |
| Schwerereu, leicht-auflüsliche<br>Salze (voo Alkalien u. Erden)                  | -                                                                  |                                                                 | 2 - 3                                         |
| Leichtere u. un- od, schwer-<br>auflöstische Salzs (von Alka-<br>lien und Erden) |                                                                    | 112-2                                                           | 3 - 4                                         |
| Schwerere Pflanzenpulver                                                         | 11-2                                                               | 3 - 4                                                           | 5 - 8                                         |
| Leichtere Pflanzenpulver                                                         | 2-3                                                                | 4-6                                                             | 7 - 10                                        |

# Anmerkungen und Zusätze zu der Tabelle:

1. Auch hier, wie bei den Pillen (S. 243), ist es nicht wohl möglich, eine grössere Genauigkeit in der Angabe der Quantitätsverhältnisse zu erreichen, theils aus den dort angegebenen Gründen, theils hier auch noch, weil die meisten Latwergen, namentlich die mit Pflanzenpulvern [besonders solchen, die viel schleimige oder extractive Bestandtheile enthalten], alsbald nach ihrer Bereitung eintrocknen [indem die Pulver allmählig mehr Flüssigkeit gleichsam absorbiren und dadurch aufquellen, so dass eine Latwerge, die am Vormittag eige mittlere Consistenz bat, am Nachmittag oft schon steif fat. Späler werden die Latwergen wohl durch Gahrung wieder dunner, doch dahin soll man es nicht kommen lassen.], und zwar nicht immer und überall gleich rasch eintrocknen. Auch hier also ist es rathsam, die Menge des Constituens immer dem Apotheker durch ein q. s. zu überlassen, und unsere obigen Angaben nur zu benutzen, um danach zu berechnen, wie viel der Apotheker ungeführ nehmen, wie gross also die Totalquantität der Latwerge ausfallen werde, und wie gross man demgemäss die Einzelgabe zu bestimmen habe. [Mit Unrecht glaubt Voor (Lb. d. Receptirk. 6. 407.), man erreiche eine grössere Bestimmtheit für die Einzelgabe, wenn

man die Quantitit des Constituess bestimmt ansetze. Man kennt ja dadurch noch nicht das Volumen der gagzes Masse (das hier bei weiten nicht so leicht als bei zusammengesetzten Pulvern oder Flüszigkeiten zu berechene; ist), und wie viel Theelösfel (oder sonstige Meinere Volumina) zie ergeben werde.]

2. Durch Leerlassen einiger Rubriken in der Tabelle haben wir angedeutet, dass gewisse Flüszigkeiten zum Constituens für gewisse feste Substanzen sich nicht eigener, zu dünn sind dass aum also s. R. bei metallichen Mitteln oder bei auffüllichen Salzen nic die dicksten Constituenteis wilden diere, — es sey denn, dass noch eine überwiegende Quantität eines anderen Palvirer dann kline?

3. Wir haben den Honig und die Pulpen mit den officinellen Latwergen zusammengestellt, weil auch jene für sich sehen Latwergenconsistenz haben. Alle diese Mittel können aber noch in den angegebenen Verhältnissen Pulver aufnehmen Jenker. Biglied Häugigkeite J. Kommen sie neben anderen, an Quantität überwiegenden, festen und flüssigen Ingredientien zur Aufnahme, so können sie ausser Rechnung beiben.

4. Auch Conserven bleiben ausser Rechnung, vgl. 6. 188.

5. Wenn man Extracte von trockener, Fillon- oder rewöhnlicher (Extract-) Consistenz aufnimmt, so geschicht dies in der
Regel Zaha- u. Zahnfeich-Latweges suspeasumseig nur in einer gegehrüle
ganze Masse untergeordneten Quantilit, wo man dann keinen erheblichen Fehler begeht, wenn ansieganz ausser Rechning lässt.
Sonst aber berechne man zu den trockenen noch 3, zu denen
on Fillenconsistenz noch 3, zu denen von Extract-Consistenz
noch 3 ihres Gewichts an dünnfüssigem (z.B. wüsserigem) (zonstittens.— Extracte von Mellego-Consistenz finden fineri "Reipräsentanten an dem in die Tabelle aufgenommenen Extra-Graminist lieusitäten.

6. Subigirte fette oder ütherische Oele, Peru- oder Copairs-Balsam haben etwa Mellagocönistenz, und sind danach zu berechnen. Kleinere Mengen solcher Stoffe können — wie überhaupt alle in unbedeutender Quantität angesetzten Excipienda – ausser Rechnung bleiben.

7. Starke geistige Rüssigkeiten (Tincturen p. p.) wolle man nicht beim Constituiren mithemutzen; wohl aber darf man sie in eine bereits' anderweitig constituire Latwerge in geringer Quantität — bis zu Dr. 1, höchstens bisweilen Dr. 2, auf 1 Unze Masse — asfinchmen.

#### 6. 190.

Lätwergen halten sich im Allgemeinen nicht lange, zumal die dunneren, so wie diejenigen, welche zur Gährung geneigte oder bereits von Hause aus saure lagredienten enthelten Man verordnet sie deshalb nicht leicht auf mehr als 3. Tage, im Sommer in der Regel nur auf Einen Tag. — Daraus ergiebt sieh die Bestimmung der Totalquantiät.

Woodas oben erwähnte Eintrocknen besonders stark zu erwarten ist, erlaube man dem Kranken, am 2ten Tage noch etwas Wasser oder Syrup zuzumischen, oder lasse bei Wohlha-

benderen die Latwerge täglich frisch bereiten.

on Armen veroednet man 'eft zweckmissig statt einer Latwerge ein nicht abgeheiltes Fulver, und lässt die vorgeschriebenen Einzelgaben desselben jedesmal mit Syrup, oder Syrup und Wasser, ex tempore zur Latwerge machen.

#### S. 191.

Beim Aufschreiben einer Latvergenformel ordnet man die nürsigen zusammen, bleiben [aus den sehos hei den Pillen, 5, 143., nagsgebenen 
Gressel.] In der Begel stellt, man die fatten Mittel als die wirksamegen voran. Man schligest mit dem Constituen, welches man 
mit einem g. a. ansetzt, und beginnt derauf die Unterschrift mit 
einem: us f. Bleetwar. Gewöhnlich setzt man noch ausdrücklich hinzu, ob Elect. tense oder spiraum; jenes ist vorzuziehen 
bei tatz kunfenlenden Paivern, dieses bei sehr schweren oder 
leicht zich ausscheidenden [8, 297 ab 6.] oder zur Gährung geneigen [5, 15, 15, 25] Ingerdeinsten.

Zum Verabreichungsgefüss wähle man bei Wohlhabenden eine weises Kruke, bei Armere einen Hafen von grünem Glass oder., (noch wohlfeiler) eine graue Kruke (ella murrhina). Wenn man über die Verschlissung des Gefässes nichts bemerkt, 10, blüght, et der Apotheker mit Wachspapier (end derüber mit einem andem Papier (Tetur, vgl. 8-121)] zu, was auch in der Regel hinzeicht. Sind jedoch üblichigere Dinge in der Latiworge, so lasse man das Gefäss mit einem Korkspund verschlissen (über verlehe dann dech och useerfan sieh Papier-Tetur kommt).

stimmten Latwergen die Einzelgabe, nach Theelöffeln (vgl. §. 194.), zu bestimmen; wohl aber ist in der Regel — falls man

die mündliche Anweisung dazu nicht für ausreichend hält bei allen vorzuschreiben, dass sie jedesmal vor dem Gebrauch umgerührt werden sollen [mit einem silbernen Theelöffel oder, wo dieser fehlt, mit einem aus Holz geschnitzten Spatel ].

1. Latwergen zum innerlichen Gebrauch. 6. 192.

Die Hauptvorzuge dieser Form vor andern innerlich angewandten sind, dass man darin am fiiglichsten sehr heterogene Dinge verbinden, und von festen Mitteln voluminösere Dosen als in allen andern pulveraufnehmenden Formen geben darf. Ihre Hauptnachtheile dagegen: dass sie keine genaue Dosenbestimmung zulässt; dass sie fast immer schlecht schmeckt, lange nachschmeckt und schon durch ihre Form den meisten Kranken, nur etwa Kinder ausgenommen, unangenehm ist; und dass sie sich nicht lange hält. - Rücksichtlich des Preises steht sie, ohne ganz so theuer zu seyn wie Pillen (oder Bissen), doch durch die beträchtliche Quantität flüssiger Constituentien, welche sie für trockne Substanzen erfordert, und dadurch dass sie öfter frisch bereitet werden muss, den Pillen näher als den (nicht abgetheilten) Pulvern. - Sie wird deshalb mit Recht weit seltener als Bissen, Pillen und Pulver verordnet, und nur für die Kinder armer Leute für die Kinder Wohlhabender konnen Morsellen oder Trochisken meistens ihre Stelle vertreten] ist sie oft unentbehrlich.

- Ausser den 6. 187. sub 4 - 4. angegebenen Mitteln vermeide man hier auch sehr übel sohmeckende oder riechende Dinge mit Ausnahmen, namentlich bei Kindern (vgl. §. 23., 8. 46). Die Partikeln einer Letwerge verweilen länger als die irgend einer anderen, trockenen, weichen oder flüssigen, Arzneiforen im Munde, setzen etch ouch leicht in hoble Zahne u. s. w. Daher muss man hier etwas strenge In der Rücksicht auf Geschmack und Geruch seyn, und meidet - in der Regel - elle Seifen , fast alle Extracte (vgl. jedoch den Art, Extracta im 2ten Thl.), die meisten Harze, Gummiharze, viele Salze, u.v.A.]

Zur Verbesserung des Geschmacks - wo man die süssen Safte nicht für ausreichend dazu hält - und des Geruchs dienen Zusätze von Gewürzen, von kleinen Quantitäten aromatischer Tincturen oder, am kräftigsten, ätherischer Oele oder Perubalsams. [Die genannten Flüssigkeiten befördern zugleich die Haltbar-Welt der Latwergen. ] ....

# .. .. 194.

Die Berechnung der Totalquantität jedes einzelnen Ingrediens geschieht nach den allgemeinen Regeln. Hat man alle wirksamen Ingredientien mit ihren Quantitäten bestimmt, und ein indifferentes Constituens mit q. s., angesetzt, so überschlägt man nun, wie viel von dem letzteren ungefähr erforderlich seyn, wie gross demgemäss wohl die Quantität der ganzen Masse ausfallen werde, und wie man dieselbe passend in Einzeldosen nach Theelöffeln einzutheilen habe. Dazu mag man noch die folgende, begreißich nur annäherungsweise richtige. Angabe zu Hülfe nehmen: Von einer mittelschweren Latwerge fasst

ein gestrichener Theelöffel ungefähr Dr. 1-11,

- reichlich voller Dr. 11-2, Dr. 2-3.

- gehäufter

[Von einer dunnen Latwerge, die noch ebfliosst, ist ein gehanfter Theelöffel schwer zu nehmen i wenigstens mass sich der Kranke debei beeilen. - Das specifische Gewicht der Latwergen ist darum beträchtlicher, als man es aus dem ihrer trockenen und flüssigen Ingredientien berechnen wurde, weil die Verbindung der beiderlei Ingredientien gleichsam Volumen absorbirt. --Kommen ausnahmsweise sehr schwere Substanzen in einer Latwerge vor, so wird man nie einen erheblichen Fehler begehen, wenn men bei der Schätzung , wie viel Theelöffel die Latwerge austragen werde, sie ganz oder fast ganz unbeachtet lässt. Es ware unpassend, weniger als ! Theeloffel, oder mehr

als 2 reichlich volle, auf einmal zu verordnen; doch wird man bei einiger Übung den Fehler leicht vermeiden, eine Formel aufzusehreiben, deren Totalquantität so gering oder so gross ausfiele, dass sie dazu nothigte. [Vgl. 5. 187. sub 4).]

Beispiele von Latwergen zum innerlichen Gebrauch im 2ten Thi, unt. Cort. Chin, fuso, Elect. e Senna, Fol. Senn., Sem. Cin., Magnes, carbon. , Bals, Copaio. , Moschus , Stann, rasp. etc.

> . §. 195. 2. Zahnlatwergen.

Man verordnet sie:

1) Zum Abreiben der Zähne. Electuaria dentifricia [selten - weil sie hierzu keinen Vorzug vor den Zahnpulvern, wohl aber den Nachtheil der geringeren Haltbarkeit, haben ]. . Ihre Excipienda sind alsdann dieselben wie bei den Zahnpulvern, und man lässt nur das Pulver durch Hinzufügung eines mit g.s. angesetzten silsen Saft [gwrthalich Rosehouig, oter soch augeschurer Syrup, dem ma auf 1 luse 2 Troppin Risenell zusteit, von mes dans sparen kann, Gaserne Roser, annustrien, vas man wehl rout der Annehulichkeit wegen tent zur Latverge machen. — Totalepanntiis hichcitens 2 genzen. — Wo bei habies Zähnen, wie so gewühnlich, Sinsigheiten Schmerzen erregen, leiste man gazu-mef diese entscheliche Armeiltern Versich anvällte man sine Latwerge dieser Art selbar volh fürber, so wörden – Wallte man sine Latwerge dieser Art selbar volh fürber, so wörden anstra die Godenstille wie bei einem (von Hause aus rothen) Zahpujure-(rgl. s. 218 – 239) dazu anneweden, aunde vehl die Cochenille (eiche aber den Ataun) in noch etwas stickerem Verhältnis zu dem Patver der Leiwerge ansetzen. — Ein Belijste in Zen Th. uut Gert. Gebr. Aten.

2) Zum Einbringen in hohle Zähner, um Schmerzen zu stillen, Electuaria antodoxtalgica febenfalle seiten — weil ist minder begene anzwenden und minder get sufrabewahren sied als Zahnpillen, I. hre Excipienda sind dann dieselben wie bei den Zahnpillen, und man lässt nur durch eine wüsserige Flüssigkeit — die in einem Extract, welches deshalb auch hier Haupberstandtheil seyn muss, zähnen Stoff findet, welchen sie unvollkommen auflösen kann — der Masse Latwergenconsistens geben [an schlichtaten witht man dazu de 49, Drij von diese sicht officialt ist, die 49-Laurocerasi). Man verordne ein Elect, zgisinitz, von dem sich der Kranke kelieme Portionen formen und einbringen kann. — Totalquantität in der Regel nicht über Dr. 3 – 1 (was wohl beiliuß zum 30maligen Füller eines Zahns ausreicht). — Ein Beispiel in 30m 15 mit. Opiem.

§. 196.

# 3. Zahnfleisch - Latwergen, Electuaria gingivalia.

[Von den Schriftstellern gewöhnlich mit den vorigen unter der Benennung Zahnlatwergen zusommengeworfen.]

Zur Application von Heilmitteln auf das kranke Zahnfleisch auf Latwergen bisweiten Druuchberer als Flüssigkeiten (Mundwasser oder Finselsiffe, die sonat h\u00fcufger dazu angewandt werden), weil sie flüger auf dem Zahnfleisch verweiten [der Krank han die Latwerge mit der Lippe so lange darsuf festhätten, bis de zerfliest; der Flüssigheit so festhätten; geforder weigstens mit Anfanchandt, wenn dieselbe nicht pl\u00fcraft is se dem Bunde hersuisteries sell], und weil man in sie manche Mittel in Substanz aufnehmen kann, von denen man in f\u00fcraftigster green nur einen Auszeg geben k\u00f6nnte.

Der Excipienda giebt es hier gar mancherlei; antiscorbuti-

sohe, antiseptische, balasmische, bitter-aromatische, adstringirende, selltene schaffe, reizende Mittler la sod alaus; zeicht pyreigensom r/t., Kreosot, Kohla, Campher, auch wohl Opium; Terpesihin und
Terpesihindli Nyrthe Mustix, Beneck China, Casarille; Salbaig Cort.
Pond Grannit, Batashe, Catechu, Kino; Rad. Pyreidri, Pimpischl.; u.a.;
so wie die Kitracte und Tieturen mehrerer von diesen Subatanass; auch
setz. Ligan Gampeks, Tiest. Cappiele ann., Carpyphiler., Gannan. (Mancha Autoren wollen in diese Latwargen auch verdünste Mineraliüsera aufunhums, was doch um des Zahnschneizes willen nicht ratham ischnist.)
Man vergesse bei der Auswahl aus diesen Mitteln nicht der
Rickischt auf den Reizzustand des etwa durch Geschwüre oder
sonst empfindlicheren Zahnleisches.

Am schicklichsten macht man die Compositionen so, dass man von den genannten Substanzen ein (oder mehrere) Pulver nimmt und dazu

entweder Oxymell. simpl. q. s., t . . . .

oder die (dem Pulver) gleiche (oder auch noch grössere)
Oder dies Extracts von Extracteonsistenz (z.B. eines der
China-Extracte, Extr. Cascarill.) und von einer wüsserigen Flürsigkeit q. s.,

oder halb so viel (oder mehr) eines trockenen Extracts [Batr. Opii, Myrrh., Ratanh., Ligni Campech.] und von einer wässerigen Flüssigkeit q. s. - Die wässerige Flüssigkeit kann etwa ein mitwirkendes destillirtes Wasser seyn [ z. B. 40, Rutue, gromat, Cinnam, simpl, od, vinosa, Chamomill, Salviae 1, :- Will man Acid. pyrolign. rft. als Hauptmittel aufnehmen, so nehme man dazu die halbe Menge eines trockenen Extracts und von einem Pflanzen- oder Harz-Pulver q. s.; oder wenn das zu stark scheinen sollte, gleiche Theile Wasser und trockenen Extracts, und von einem Pflanzen- oder Harz-Pulver g. s. - Terpenthin und Terpenthinol constituire man durch Mel album (q. s.) zur Latwerge. - Andere ätherischen Oele, Kreosot, Tingturen nehme man nur in geringen Quantitäten (ohne Subaction) in die Compositionen auf. - Glaubt man besonderer Corrigentien für Geschmack oder Geruch zu bedürfen, so dienen dazu dieselben ätherischen Oele, welche wir für Zahnpulver (S. 218) emptohlen haben, oder auch Perubalsam fin gleichen Dosen wie dort !: minder zweckmässig die voluminösere Conserva Rosar. [es sey dean, dass men absichtlich die Latwerge weniger different machen wollte, in welchem Falle es jedoch nuch meist passenfter seyn wurde, nur schwäehere Ingredientien zu wähles ]. — Die holzigen Ingredientien zu diesen Latwergen lasse man immer höchst fein pulvern. — Totalquantität Unc. ½-1 oder mehr.

Man' lasse die Latwerge mehrmals täglich mit dem Finger [eine Bürste würde meistens zu reizeud seyn] appliciren.

#### Beispiele:

- Ry Aluminis subtilise, pulv. Dr. 2.

  Carbonis ppt. Dr. 1

  Oxymell, simpl, q. s.

  ut f. Electuar, D. - -
- Ry Carbonis ppt, Dr. 2 Extr. Chinas spirit, Dr. 3
- Aq. Chamomill, q. s. ut f. Electuar. D.
- Ry Cort. Chinac fusci subtiliss. pule. Dr. 2 Extr. Ratanh. venal. pule. Dr. 1½ Aq. Cinnam. vinos. q. s. ut f. Electuar. D.

Ry Acidi pyroliga, rft. Dr. 2
Extr. Myrrhae pule. Dr. 1
Ol. Cass. cinnam. Gtt. 2
Balsami Peruv. Gtt. 4
Carbonit ppt. q. s.
uf. Rectuar, D.

ut f. Electuar. D.

Ry Acidi pyrolign. eft.

Aq. Rutae

Extr. Myrrhae pule. ana Dr. 1

Ol. Cass. cinnam. u. s. w. wie

Andere Beispiele im 2ten Thl. unt. Alumen, Catechu.

# §. 197.

# 4. Latwergen für die äussere Haut.

Man wendet bisweilen auf die äussere Haut, auch auf Geschwüre derselben, latwergenähnliche Compositionen, entweder bloss aus dicklichen Flüssigkeiten oder aus Pulvern und Flüssigkeiten, an; giebt diesen jedoch selten die Benennung Latwerge, sondern in der Regel, je nachdem sie sich mehr der Salbe Ivon der sie sich dadurch unterscheiden, dass in der Salbe Fett od. dgl. die Grundlage macht | oder dem Liniment [von dem sie sich hauptsüchlich durch dickere Consistenz unterscheiden] oder dem, was man im gemeinen Leben Brei nennt, annähern, die Benennungen Salbe (Honigsalbe, Ungt. mellitum), Liniment, Brei (dafür auch wohl Teig, Paste), u. s. w. - Besondere Regeln für Compositionen der Art sind nicht anzugeben, [Als Beispiele gehören hieher die AUTENRIETEsche "Salbe" gegen Decubitus, v. GRARFR's Ungt. corrosioum, die Senfteige (zu denen auch P. FRANK's "Salbe" gegen Sommersprossen, Leber-Secke, gehört) - vgl. Thl. 2. - u. v. A., besonders auch viele Kataplaamen (vgl. §. 198.), welche sich gar nicht weseutlich von Latwergen unterscheiden.]

# Breiumschlag, Cataplasma.

§. 198.

Wenn man von der hitufig, aber etwas rag, gebruchten Benennung Brei (\*Puls) eine Definition geben will, so kann man nur sagen, dass ei im Allgemeinen eine jede mehr oder weniger dichfüssige Mengung von festen und flüssigen Partikeln bezeichne, mag diese Mengung nun so steif seyn wie eine Latwerge von mittlerer Consistenz oder nur so dichlich wie eine Mallage, ein Syrup, die meisten Linimente, (Nach dieser Defiation sied freilich die meisten Latwergen und manche Linimente von einem Brei micht wesselde verselbeden, aber ein Best abs dach keine Unterscheldung stereg durchführer, indem der ärztliche Sprachgebrauch bald queht Gousistens, bald sach de Anwendungsur berächtlichtigt.] — Breie werden arzueilich in der Regel nur zur Application suf füsserer Theile verordenter, wo man sie dann Brei ums schläge nennt.

#### 6. 199.

Die Breiumschläge wirken durch ihre Feuchtigkeit in der Regel erweichend; ausserdem aber sollen sie noch bald besänftigend, schmerzstillend, bald reizend, - kühlend oder erwärmend, - zertheilend oder Eiterung befördernd, u. s. w., wirken. Danach sind Excipienda und Bereitung sehr verschieden und für die letztere namentlich allgemeine Regeln kaum aufzustellen das nöthige Specielle im 2ten Thi. ]. So lässt man z. B. Apfel, Mohrrüben, Kartoffeln, frischen Meerrettig, auch wohl Zwiebeln, schaben; frische narkotische Kräuter zerstampfen; gepulverte Wachholderbeeren mit Brodkrumen und Essig latwergenartig mischen; trockene aromatische oder narkotische Vegetabilien durch heisses Wasser (ohne Kochen) erweichen; andere trockene Pflanzenstoffe dagegen, bei denen eine Verflüchtigung wirksamer Bestandtheile nicht zu befürchten ist, z. B. Leinsamenmehl, Rafergrutze, Semmelkrume, Mehl, Kleie, die Spec, ad Cataplasma, meistens mit Wasser weich kochen. Statt des Wassers wählt man je nach dem verschiedenen Zweck der Umschläge bisweilen auch Milch, Bier, Essig, Wein, Honig, u. s. w.

Wenn trockene Pflanzenstoffe durch heisses Wesser, mit oder ohne Kochung, erweicht werden sollen, so ist es in der Regel, damit der Brei möglichst gleichförmig werde und nicht durch grössere Stücke belästige, nöthig, sie gröblich pulvern zu lassen, es sey denn dass sie [wie z. R. Rismen, Riister] von etwas feinerer oder weicherer Beschaffenheit und dadurch leicht zu erweichen seyen, wo es dann hinreicht, sie bloss zenrchneiden zu lassen. Hafergrütze bedarf gar keiner besonderen Zertheilung mehr, sondern kann ohne weiteres weich gekocht werden.

#### 5. 200.

Fast immer lässt man die Breinmschläge, da sie in der Regel öfters täglich frisch bereitet werden müssen, und ihre Bereitung weder Geschicklichkeit noch grossa Sorgfalt erheischt, im Hause des Kranken bereiten, zumal diejenigen, welche warm aufgelegt werden sollen, da das Wiedererwarmen derselben ziemlich eben so umständlich ware als das Neuanfertigen. Will man sie ausnahmsweise in der Apotheke anfertigen lassen, so kann man dem Apotheker eben so wenig als sonst dem Krankenwärter die Quantität des etwa nöthigen flüssigen Constituens bestimmen, sondern überlässt sie ihm durch ein q. s. ut f. Cataplasma. Der Apolheker giebt dann der Masse in der Regel eine sehr weiche, dünne Latwergenconsistenz, die auch für die meisten Fälle die zweckmässigste ist [nur aromatische Kataplasmen hält man gern etwas steifer, weil man bei diesen am wenigsten die erweichende Wirkung zu beabsichtigen pflegt ]. Das Verabreichungsgefäss überlasse man dem Apotheker: er wird in der Regel eine graue Kruke, für Wohlhabende bisweilen eine weisse Kruke (falls diese nicht, durch ihre Grosse, 'im Verhaltniss zum Preise des Breiumschlages selbst zu theusr wird) oder einen Glasbafen, wählen. - Besonders unpassend wäre es, flüchtige Stoffe, die man etwa beimischen will [z, B, spirituose oder Ammonium-Fiussigkeiten, Campher], anders als im Hause des Kranken, unmittelbar vor der jedesmaligen Application, zusetzen zu lassen.

Behufs der häuslichen Bereitung lätst man die trockenen vegetablischen Stoffe, welche aus der Applebte entnommen werden müssen, in Speciesform verabreichen. Damit man hierzu keine unpassend grosse oder kleine Quantilit verordne, beachte man folgende Angaben. Kataplasmen müssen, jimmer so grosseyn, dass sie den kranken Theil sehr vollkommen bedecken, hin noch überragen. Man macht sie auch midsetens so dick wie die trockenen Umschläge [5, 103,1], und wo sie nicht durch Druck beläsigen, wohl noch dicker. Auch muss in der Regel noch weit öfter als bei trockenen Umschlägen frisches Material genommen werden, weil die Breimasse leicht sauer wird [was

man grwühalich riecht], wührend der Application selbst austrocknet, oder von Eiter u. dgl. durchdrungen wird, weil es vielem Kranken unangenehm ist, densellen Umschlag zweimal aufzulegen, u.5. w. [War bei Armee Ekonomistie man wehlt e, dass man die Blass, die sehne zum Umschlag gefücht abt, sehr oft wieder befrechten und erwärmen läst; wo aber die angewanden Species arountliche oder zerholler singedrungen, gas nicht, genehehre.] Man wird deshahl hier in der Regel, obwohl durch die Behandlung mit heissem Wasser die Stoffe sehr aufschweilen, so dass man zu jedem einzelnen Brei-umschlage weniger Material braucht als zu einem trockenen Lumschlage wen gleicher Größes, dennoch 2 – oder 3 mal so viel Species zu verordnen haben, als wir es für trockene Umschlüge §-10.3 angegeben.

#### 5. 201.

Die Breiumschläge werden entweder - und dies ist wirksamer - unmittelbar auf die Haut applicirt, indem man sie zu dem Ende auf einen Leinwandlappen streicht oder sie auch direct aufträgt und durch ein darüber gelegtes Tuch p.p. besestigt; od er - und dies ist weniger unsauber, reinlichen Kranken erträglicher - es wird die Masse in ein leinenes oder baumwollenes Tuch [kleine, feine Kataplasmen auch wohl in Nesseltuch, Musselin] geschlagen, so dass sie nur durch dieses hindurch mit dem Theil in Berührung tritt fdas Tuch muss an der ingeren Seite nar einfach, an der ausseren Seite aber, um unnüthiges Beschmutzen, bei warmen Umschlägen auch rasches Erkalten, gu verhüten, mehrfach gusammengelegt tiegen]. Wo es bloss auf die Application fenchter Warme ankommt [su welchem Behuf am gewöhnlichsten Hafergrütze oder Leinsamenmehl (vgt. den 2ten Thl.) angewandt werden], auch bei aromatischen Kataplasmen, wählt man in der Regel das Auflegen in einem Tuche, bei kalten oder narkotischen Kataplasmen dagegen feren Wirksamkeit durch das Tuch zu sehr beschränkt werden würde ! das unmittelbare Auflegen.

Wie man hei warmen Umschlägen den Temperaturgrad bestimmt, was beim Wechseln und wenn man umzuschlagen aufbürt, zu beobschten, davon soller.

Beispiele im 2ten Thl. unt. Cort. Chin. fuec., Fol. Hyose., Hb. Conii macul., Poma acidula, p. p.

# Flüssige Form, Forma fluida. \*

5. 202.

Die flüssige Form ist diejenige, welche fast alle Arzneien [man kann wohl sagen: alle, welche sich in diese Form bringen lassen, und

\*) Wenn wir recht streng seyn wollten, müssten wir sagen: tropfbar-flüssige Form, um sie von der elastisch-flüssigen oder der Dampf- und Gas-Form (von welcher später) gehürig zu unterscheiden; die Kürzo mögo uns entschuldigen. —

Wenn man, wie wir es bisher in diesem Abschnitt gethan, die Consistenz pum obersten Eintheilungsprincip der Arzneiformen nimmt (und dass nur dies passend, darüber vgl. §. 91.), so kenn men nur Eine (tropfbar-) flüssige Arzneiform anerkennen. Zwar finden unter den flüssigen Arzneien, wie sie täglieh verordnet werden, noch recht merkliche Unterschiede in der Consistenz statt: denn, um zn geschweigen, dass men Flüssigkeiten von sehr verschiedenem speeifischen Gewicht anwendet, und mit dem specifischen Gewicht auch die Consistenz zum Theil parallel läuft (anderentheils wird sie dnrch die Zähigkeit bestimmt) -, um uns nur an ein Paar Beispiele, die im gemeinen Leben bekannt sind, zu halten, so ist ein erheblicher Unterschied zwischen der Consistenz des Wassers und der eines Syrups, der eines fetten Gels und der des unter dem Namen "flüchtige Salbe" bekannten Liniments u. s. w. Indess diese Differenzen geben so unmerklich in einender über, dass men nicht anders als ganz willkührlich Grenzen zwischen ihnen bestimmen könnte. Zwar haben wir früher an mehreren Orten gezeigt, dass auch die Consistenzen der bisher von uns erörterten festen und weichen Arzneiformen vielfach in einander theils wirklich übergehen, theils übergehen konnen . (so z. B. dio der nur grüblich zerkleinerten Species durch das gröbliche Pulver zur Consistenz des feinen Pulvers, die Consistenz des Pulvers durch allmählig grössere Beimengang won zähen Flüssigkeiten zur Pillen- und Latwergen-Consistenz, die Pillenconsistenz durch geringeren Gehalt an Feuchtigkeit, stürkere Austrocknung zur Trochiskenconsistenz, die Consistenz des Pflasters durch die des Cerats zu der der Salbe , u. s. w.). Indess bei jenen Arzneiformen nöthigt uns der ärztliche Zweck, gewisse Consistenzstufen heranszugreifen, ausznzeichnen, weil nur sie zu gewissen Applicationsweisen breuchbar sind; wir dürfen diese Consistenzstufen nicht oder doch nur sehr selten in einander übergehen lassen, um unsere ärztlichen Zwecke nicht zu versehlen, sind mithin wissenschaftlich berochtigt, ja gezwungen, diese Consistenzstufen durch besondere Benennungen zu stempeln und als Arzneiformen zu unterscheiden, und solche (so wichtige, so wesentliche) Unterschiede finden sich zwischen den Consistenzen der verschiedenen flüssigen Arzneien nicht. Am ersten könnton noch unter den Verietäten der flüssigen Form (welche von den Schriftstellern ale eigno Formen aufgeführt zu werden pflegen) das Liniment (5. 231.), der Lockeaft (5. 212.) and der Pinselsaft (5. 217.) eine eigenthümliche, dahin gehört - wenn man das Extrahiren (§.65.) mit in Anschlag bringt - der bei weitem grösste Theil unserer Mittei] am meisten geeignet

durch den ärztlichen Zweck bestimmte, Consistenz zu haben och einen; indess dies lässt sich doch auch nicht durchführen, denn man kann eben so gut eine Salbo und eine dunnflüssige Arzuei einreiben als z. B. das Liniment, ammoniat., dessen Consistenz gewöhnlich als Normal-Liniment-Consistenz betrachtet wird, - eben so gut eine ganz dunnflüssige als eine zähe Arznei lecken, aufpinsein, p. p. - Dem so eben versuchten wissenschaftlichen Beweise, dass man nur Rine flüssige Arzneiform anguerkennen habe, müchten wir noch einen empirischen. an sich freilich nicht genügenden, beigeben. Für die bisher von uns erörterten festen und weichen Arzneiformen hat der Anotheker fagt durchgängig (nur etwa Species , Cerat ausgenommen) Normalconsistenzen, nach denen er sich richtet, die er darzustellen bemüht ist, auch wenn ihm dies der Arzt durch eine unpassende Vorschrift schwer gemacht hat; bei den flüssigen Arzneien (höchsten) etwa Liniment, Leckund Pinsel-Saft ausgenommen) hat er keine solchen Normalconsistenzen, sondern lässt sie so dunn oder so dick werden, wie es die, passende oder unpassende, ärztliche Vorschrift zur Folge hat. Es ist deshalb auch um der Consistenz willen in der Regel überflüssig, wenn der Arzt ein M. f. Julahium , M. f. Haustus od. dgl, in seiner Vorschrift anbringt, und nur aus dem am Schlusse des §. 51. berührten Grunde mitanter zweckmässig. - Wenn wir sonach nur Eine flüssige Arzneiform anerkennen, so soll damit nicht geläugnet seyn, dass von dieser an anderen Übergange stattfinden; es geht die flüssige Form durch das Liniment zur Salbe, durch den Linetus, die Schüttelmixtur zur Latwerge, durch Schleime, durch manche concentrirten Abkochungen zur Gallerte, u. s. w., über; doch ist der verordnende Arzt in der Regel jedesmal sich bewusst, ob er eine noch fliessende Arznei haben will oder nicht, und ähnliche Übergange finden ja, wie gesagt, auch zwischen den festen und weichen Arzneiformen statt. -

Diese Unterakheltungen der Schriftsteller gründen sich auf vererhieden Kintheilungsprincipien; oder, wie wir uus vieltsicht noch richtiger ausfrücken, die flüssige Form erhält, theils sach ihrer verschiedenen Bereitung; theils nach den haupticklichtsten ingredientien, theils
nach den Applicationsorgan, für welches sie bestimmt sit, und depplicationsart, theils nach ihren, oft unwesentlichen, zisseren Kigenchaften, verschiedene Benennagen; So unterschiedet nan:

a) nach der Bereitung und zum Theil nach den hauptenichlichsten

macht, von irgend einem Applicationsorgan aufgenommen zu werden und ihre Wirkung zu üsssern ja, streng genommen ist sie vielleicht die einzige, welche sie dazu geeignet macht Lud uir Eberlassen nur bei unsern festen und weichen Arneifornen die Darstellung der flüsigen Form dem Applicationergan, witsen auch zehr gut, dass deienigen von ihnen, welche ich am leichteten und volltsänigt- sten verflüsigen, im Altgemeinen am eindrüglichsten wirken. Schatt ges-förnige Blittel wirken vielleicht nur dann, wenn sie, innerhalb oder auszerhalb des Küprer Pläsiges (Feunkligkeit) Blodes, womit sie sich verblüden hönnen; weinigtens ist soriel gewin, dass ihre Wirksamkeit durch ein gewine Benge Pläsigigkeit, mit welcher ist ein kombinien, menklich erhölm wird]. Jedenfalls ist sie von besonderer Wirksamkeit, von man es mit einem unkräftigen Assimilationsorgan, oder mit sehr schwer assimilirbaren Mitteln [zweit sich dieselsen, vollständig oder

Ingredientien: Außüsung (§. 61.), Saturation (§. 62.), Molken (§. 205.), Aufguss (S. 141), Rbullition (ebd.), Abkochung (ebd.), Infusodecoet (§. 76.), Preisfaft (§. 81.), wahre und falsche Emulsion (S. 176), Mixtur (S. 311), u. s. w.;

b) nach den hauptsächlichsten Ingredientien allein: Schleim (§. 206.),
 Kraftbrühe (§. 207.), künstliches Mineralwasser (§. 208.);

e) anch dem Applicationsorgan und rum Theil nach der Applicationart: Klysier (§ 2.15.), Bundemauer (§ 2.16.), Gurgelwauer (ebd.), Pinardsaft (§ 2.17.), Zahntrepfen (§ 2.21.) Obriropfen (§ 2.22.), Angreiwauer (§ 2.23.), Einsprittung (§ 2.21.), Ven-Indiano (§ 2.35.), Länimert (§ 2.31.), Waschwauser (ebd.), Bähung (ebd.), Verhandwauser (§ 2.37.), Bad (§ 2.29.), Badespiritus (§ 2.32.);

d) mich der Busseren, zunächst im die Sinne fallenden Bescheffenheit und mach dem Applicationorgens Mittentäuter (S. 212.), Glaset (cbd.), Tüssen (cbd.), Thee (cbd.), Getränk (cbd.), Tränkchen, Schitzk (cbd.), Judget (cbd.), Letzeit (cbd.), Letzeit (cbd.), u.s. wr.; c) nach der Busseren, zumächst im die Sinnes Edlenien Betchaffen-

heit allein: Tropfen (§. 210.), Schürtelmischung (§. 204).

Man sieht leicht ein, dass dies Besansungen, welche sich immer nauf einzehn Auftbute siener flüssigen Arzeit beziehet (nicht, wie z. B. die Besensung Pliester, zu gleicher Zeit die Bereitung, des Applicationorgan, die Buseren Rigencheften, und selbst etwas über die Ingredientien, andeuten), einander grossenheits nicht gegenetitig ausschliesen, so dess in einem convertes Falle eine und dieselbe flüssige Arzeit unter mehrers dieser Bestonungen gehören muss. Wir werden, un eine zwechnätzige Ordung in dieses Chaon von Namen zu bringen, hei der flüssigen Form eben wie bei der Mehrzahl der früheren die ölltigen Utsershährinungen such dem Applicationorgen mechen, nachdem wir zuwer in den §§ 202 - 201, u. 209 - 211, allgemeine Bomekangen für is Form gegeben.

unvollständig, in diese Form bringen lassen, wie es z. B. mit den holzigen Vegetabilien der Fall ist] zu thun hat, oder wo es um eine möglichst rasche Aneignung der Arznei zu thun ist, also namentlich oft in acuten Krankheiten. - Dass übrigens von solchen Stoffen, welche sich nur unvollständig in diese Form bringen lassen, in derselben nicht immer die volle Wirksamkeit der Substanz erwartet werden kann, versteht sich von selbst; und dass von solchen Stoffen in der flüssigen Form auch gewöhnlich grössere Dosen als sonst [bei der Anwendung im Substanz | erfordert sind, und in welchem Verhältniss grössere, ist schon S. 82 [i.d. Tabelle] specieller angegeben. Durch den letzteren Punct kommt die flüssige Form häufig, fast immer aber durch die Kosten der Bereitung (vgl. §. 203.) und des Verabreichungsgefässes, etwas theuer zu stehen, und sie muss deshalb in der Armenpraxis bisweilen ganz vermieden, häufiger noch durch häusliche Bereitung [zu welcher man aufzutösende Mittel in Substanz, auszuziehende in Species-Form, u. s. w. aus der Apotheke kommen lässt] wohlfeiler gemacht werden. - Nicht selten werden auch die Eindringlichkeit und rasche Wirkung der flüssigen Form und ihre Geneigtheit, sich auszubreiten - sonst die Vorzüge dieser Form - insofern lästig, als sie ausser dem Applicationsorgan auch auf Durchgangsorgane oder benachbarte Organe wirkt, wo ihre Wirkung unerwünscht ist. [So muss man ihr zum innerlichen Gebrauch, um die Deglutitionsorgane zu schonen, oft andere Formen, namentlich Pillen, vorziehen; so wirken flüssige Ätzmittel oft dadurch, dass sie sich weiter verbreiten, als man bezweckt, unangenehm; u. s. w. ] -Endlich hat die flüssige Form den Mangel, dass man die Einzelgaben in der Regel nur nach einem unbestimmten Maass abtheilen kann.

# §. 203.

Zur Darstellung der flüssigen Korm — falls man nicht ein in der Apotheke schon in dieser Korm vorrishiges Mittel pur anwendet — dienen die inden §§. 61.62.64.65 - 71. (78 - 80.) 81.88. er-örterten pharmacoutischen Operationen. Die durch jene Operationen erhaltenen Außöungen, Saturationen, Molken, flüssigen Auzzige (Aufgüsse, Ebullitionen, Abkochungen u.s.w.), Prefsfäte, schlen und Pseudo-Emplisionen werden nun entweder

- gleich so, wie sie aus jenen Operationen hervorgegangen sind, angewandt; oder es werden
  - 2) mit ihnen, so wie auch mit den schon in den Officinen

vorräthigen flüssigen Mitteln, erst noch andere Mittel verbunden, gemischt (6, 87.) [so z. B. indem ich zu einem Infue, Rad, Faleeian, min. noch Tinet, Moschi setze. Oder indem ich 2 officinelle Tineturen mit einander, oder eine officinelle Tinctur mit einem officinellen Wageer verbinde ], und zwar am häufigsten [wie in den so eben gegebenen Beispielen ] flüssige Mittel, seltener [wie z. B. wenn man zu einer Auflösung des Brechweinsteins noch Pulver der Brechwarzel setzt | Mittel von anderen Consistenzen; - bisweilen bloss Corrigentien [z. B. Syrupe, promatische Wässer u. s. w.], anderemal aber auch [wie in den eben gagebenen Beispielen von Baldrianoufguss und Moschustinctur, von Brechweinsteinauflüsung und Brechwurzelpulver | mitwirkende Mittel, oder selbst [wie z. B., wenn ich zu einem Infus, Flor, Sambuci (Unc. #) Unc. 6 noch Liq. Ammon. acet. Unc. 1 satze | solche Mittel, welche eine wichtigere Rolle in der Composition spielen als das durch die umständliche pharmaceutische Operation erhaltene Fluidum. - Bisweilen geschieht dieses Verbinden so, dass zu einer ersten pharmaceutischen Operation noch eine zweite hinzugefügt wird [ wie z. B. indem ich in einer Emulsion ein Salz oder einen Gelzucker auflösen lasse; oder indem ich einen flüssigen Auszug mit Schleim und fettem Oel zur Emulsion machen lasse ] oder wohl selbst eine zweile und dritte [wis z. B. indem ich eine Auflösung des Camphers oder Phosphors in fettem Oel durch Schleim mit einem flüssigen Auszuge zur Emalsion verbinden lasse ].

Man sieht leicht ein, dass man hier im Allgemeinen die grösste Freiheit hat, zu combiniten; im einzednen Falle sind einem freilich durch therapentische Rücksichten, die Beschaffenheit der Mittel u.s.w. die Hände vielfach gebunden, und insbesondere hat man auch noch die in den §§ 201209-211. aufgestellten Regeln zu beschten.

Eine zusammengesetzte flüssige Arzeel nennen wir Mixtur, Ran betrechte judech, wie bei des enstientelte Rüsigkeiter (§ 1.4.), so nach hier bei den augiertellen, die Verlindung Eine witsamen Stoffe mit einer bloss als Constituens dienunden, nicht oder nicht erbeblich mitvirkanden, Flüssigkeit (z. R. eine sinfande valuerige Aufflung) gewühnlicher auf als eine Zubereitung denn als eine Zummensentzung. — Manche Schritzelter beschränken den Ausdreck Mixter unf zum innerlichen Gebrauch bestimmte zumammengesziste flüssige Arzesien, bernubes eich ehre daburd. Auch Nach eines kurzen Ausdrecks für sinserische Milltel der Art. — Etymologisch fürgt is dem Worte Mixtur (Mitchung) eichts, was auf die flüssige Form hinviering dies aber hinchenlegen, mitht trockers oder weiche

Mischungen nicht Mitturen zu nennen, erfordert nun einmal der allgeneine Sprachgebrauch, und es hat auch sein Bequemes; man darf aber deshalb das Wort Mittur in der Regel nicht durch "Mischung" übersetzen.]

### 6. 204.

Wenn in eine Mixtur ausser der Flüstigkeit auch unauflösliche Pulver aufgenommen werden, so dass, um diese möglichts gleichförmig zu vertheilten, vor der Application jedesmal umgeschittelt werden muss, so nennt man die Mixtur eine Schützte Imixtur oder [da bier durch die Derestung von Bixtur im Destabe keise Verercheilung mit trockenes oder weichen Arneiformen geneben kann] Schütztelm ischung. Mes compositi such wohl Schützliecksaft, Schützliränkehen n. w. [Eigenslich dürch wohl Schützliecksaft, Schützliränkehen n. w. Eigenslich dürch man sile Mixtures, die roe den Application umgeschitzlie werden müssen, um sie gleichförnig zu mengen, wenn dies such nicht ganzel um eines Pulvars wegen schift jul. Schützlinsinturen neuen, sine z. B. nach alle man sie wahl (chae Ensignen) zu Klystieres umzwenden pflegt, satisman ung vom Pulper, mandene Extracten n. w. v. dech it die nicht blich.)

Um eine Schüttelmixtur zu bereiten, begnügt sich der Apoheker [weigstea wenn er wecknässig arbeitet] nicht, das Pulver bloss in die Flüssigkeit zu schütten, sondern er reibt es zuvor mit der Flüssigkeit in der Reibeschale zusammen [weil es im ersterne Pälls sich leichter zu Klüpschen zusammenhälten wärde.]

Man vermeide es, in Schültelmischungen sehr differente Pulver zu geben [wenigstens zum innerlichen Gebranch - weil man sich nicht darauf verlassen darf, dass das Schütteln sie jedesmal ganz gleichmässig vertheilt], desgleichen sehr schwere [z.B. metallische] Pulver [weil diese schon in dem Augenblick, wo man zu schütteln anfhört, nm auszngiessen, sich wieder senken; eber kann man leichte Pulver aufnehmen, nur etwa die leichtesten (wie Blüthenpulver) ausgeschlossen. - Dreister darf man rücksichtlich des Gawichts der Pulver seyn, wenn die Flüssickeit dicklich ist (z. B. Syrup, sehr eoncentrirte Extractauflösungen; deshalb sind z, B, ein Pasr Schüttelmixtur-Formein, welche wir im 2ten Thi, unt. Sulph. stibiat, aurant, und Sulph, stib. rub. mittheilen, nicht verwerflich); noch mehr, wenn man die Pulver (was freilich nicht bei allen Pulvern anwendbar ist) durch Verreiben mit einem zaben Stoff suspendirt, emulgirt ( 6.83. ) halten kann. - Man hat sich bier übrigens nicht sowohl nach dem Gewicht der Pulver als solcher (Tabells auf 8. 205), sondern nach dem eigentlichen specifischen Gewicht der Substanzen (vgl. die Anmerk. zu jener Tabelle) zu richten, weshalb z. B. kohlensaure und gebrannte Magnesie für eies Schüttelmiter nicht zu feicht nied]. In der Regel sind es hauptsichlich vegetabilische Puter (die allerleichtesten, wie Blüthenpulver, ausgeschlossen), und von mineralischen einige leichtere und minder differente [z. B. Sulpher proseizit und dipper, Cancho pp., Lepides Gener, pp., Tartarens depur.], die in Schüttelmitkturen aufgenommen werden

Es ist hier der passendste Ort, zu bestimmen, wann man ein Pulver, behufs der Aufnahme in eine flüssige Arznei, emulgiren (§ .. 88), wann bloss zu einer gewöhnlichen Schüttelmixtur ohne Emulgens machen lassen soll: Harze, Campher Wallrath [welches letztere nur noch zur Noth durch einen starken Zusalz einer harten und spruden Substanz in die Gestalt eines, nie feinen, Pulvers gebracht werden hann] lassen sich nie zu einer guten Schüttelmixtur machen, weil sich ihr Pulver, wenn es nicht emulgiet worden, im Wasser zusammenballt, klumpert, und der Campher überdies für eine Schüttelmixtur zu leicht ist. Diese Stoffe müssen also immer emulgirt werden. - Bei Gummiharzen ist zwischen einer Emulsion und einer (zweckmässig bereiteten) Schüttelmixtur eigentlich gar kein Unterschied; denn, wie wir oben angegeben haben, soll eine Schüttelmixtur nicht durch blosses Zusammenschütten, sondern durch Reiben, bereitet werden; dieses Reiben emulgirt aber die Gumıniharze schon (vgl. S. 177), nur freilich nicht hinlänglich haltbar, weshalb man fast immer noch ein eigenes Emulgens zusetzt. - Semen Lycopodii kann allenfalls in Schüttelmixtur gegeben werden; jedoch seiner grossen Leichtigkeit wegen, und mehr noch wegen seiner Eigenthumlichkeit, sich nur sehr ungern mit Wasser zu mengen seibst wenn man es mit Wasser in einer Schale reibt, weicht es der Vermengung nrdentlich aus, Pulver und Wesser bilden anfangs, jedes für sich, Partien, Klümpchen, und nur ein lange fortgesetztes Reiben macht eine latwergenühnliche Mengung daraus, wabrend man dagegen, wenn man ein Emulgens zu Hulfe nimmt, es sehr rasch mit Wasser mengt], lasst man es zweckmässig immer emulgiren. - Auch Opium, Moschus, Amber und Castoreum können allenfalls in Schüttelmixturen gegeben werden, indem sie sich zum Theil in Wasser auflösen, und ihre unauflöslichen (harzigen p. p.) Bestandtheile weder zu schwer noch zu leicht für eine Schüttelmixtur, auch nicht so wie die reinen Harze zum Zusammenballen geneigt sind. Da es jedoch bei den genannten Substanzen, theils ihrer differenten Wirkung, theils Ihrer Kustbarkeit wegen,

in der Regel sehr darauf ankommt, sie möglichst zuverlässig gleichformig zu vertheilen, ist fast immer das Emulgiren zweckmilssiger [Specielleres im Zien Theil bei den einzelnen]. - Bei allen übrigen Pulvern findet man es in der Regel entweder überflüssig, sie emulgiren zu lassen [weil sie sich auch ohne das für den Augenblick der Application schon durch das Schütteln hinlänglich gut suspendiren lassen], oder unzweckmässig [weil die Emulgentien, namentlich die beiden gebränchlichsten, Gummi und Eigelb, die Flüssigkeit unerwünscht dickflüssig oder wesiger eindringlich machen würden ]; doch können, wo man die Verdickung und schleimige Beschaffenheit der Flüssig-Reit nicht scheut, oder gar gern sieht, unter Umständen auch noch andere Pulver emulgirt werden Inur glaube man nicht etwa, die an sich für eine Schüttelmixtur zu schweren (metallischen) Pulver durch das Emulgiren suspendirt halten zu konnen ]. - Wenn man ein Pulver, bei welchem das Emulgiren nicht nöthig ist, zufällig in einer Mixtur mit einer massigen Quantität eines Emulgens von schwacher Emulsivkraft zusammenbringt, so schreibt man, weil hier von einem regelrechten Emulgiren doch keine dauernde Suspension des Pulvers zu erwarten ware, in der Regel gar nicht erst vor, dass das Pulver mit dem Emulgens verrieben werden soll; sondern überlässt dies der Willkühr des Apothekers. [ Wenn man z. B. eine Mixtur aus 1 Dr. eines gewöhnlichen Extracts, 1 Unze Wasser und einer beliebigen Menge Pflanzenpulver componirt, so wurde die Quantitat des Extracts doch nicht binreichen, das Pulver suspendirt zu erhalten; man schreibt also nicht erst vor, dass das Pulver mit dem Extract unter allmähligem Zusetzen von Wasser verrieben werden soll; und der Apotheker wird es dann gewiss nicht thun, weil er durch Zusammeureiben des Pulvers mit dem Extract eine Pillenmasse erhalten wlirde, die sich nur schwer mit dem Wasser zusammenriebe; er wird vielmehr erst das Extract im Wasser durch Reiben auflosen und dann diesn Auflösung zum Pulver unter Reiben zusetzen. - Man bemerkt leicht, dass durch Mixturen wie die eben angegebene, oder überhaupt durch Mixturen mit unbetrachtlicher Beimischung von Emulgens, die Emulsionen zu den gewöhnlichen Schüttelmixturen unmerklich übergeben. ]

Damit eine Schüttelmixtur nicht zu dick werde, darf min mitleschweren Pulvern (vgl. d. Tabelle wuf 8. 205) nicht mehr als 1 auf 4 bis höchtens 2 einer dinnen Flüssigkeit, von Mognesia (cerhon. oder usta) oder Pflanzenpulvern nicht mehr als 1 auf 8, von 1stat aufquellenden Hanzenpulvern leichen, der viel erbleinige oder ertractive Beneinbeite einbliese; jogza nur 1 auf 12 oder 16 [z. B. von Rad. Althaeae aur 1 auf 16], nehmen. - Oft wird es rathsam seyn, die in Schüttelmisturen aufzunehmenden Pulver höchst fein vorzuschreiben.

Schüttelmistoren werden innerlieh und üusserlich angewandt; doch würde bei manchen empfindlicheren Applicationsorganen das Fulver oft durch mechanische Reizung schaden. — In der Signatur darf, wo überhaupt eine ausführliche Signatur nöthig ist, das Umschütten nicht unerwähnt bleiben.

Beispiele im 2ten Thl. unter Sulph. dep., Acet. Colch., Plumb. acet. cruds. etc.

S. 205.

Ehe wir nun (io den §§.209-211.) allgameine Regeln für die Büssigs Vorm geben, müssen wir zurom noch (in den §§. 205-208.) über Molken, Schleime, Kraftbrühen und künstliche Mineralwässer Nachträge zum Cap. VII. machen, welche schicklicher bier als dort fibre Stelle finden.

Molken. - Der Process der Molkenbereitung besteht wesentlich darin, dass man in der (durch Abrahmen von dem grössten Theile ihres Fettes befreiten) Milch [am baufigsten wendet men Kuhmilch, seltener Ziegen- oder Eselinnen-Milch en] durch irgend einen, gewöhnlich sauren [vgl. jedoch 8. 316] Körper den grössten Theil ihres Käsestoffs gerinnen macht, und diesen dann mechanisch, durch Coliren (§. 79.), entfernt. Es bleibt alsdann eine grünlichweisse Flüssigkeit - die Molke oder Molken [provinciell auch: Schotten, Wadeks, Wattig], Serum Lactis, zurück, welche vorzüglich Milchzucker und milchsaure u. a. Salze, auch noch einen geringen Antheil nicht ausgeschiedenen Käsestoffs enthält; durch diesen letzteren sieht sie trübe aus; man kann jedoch durch Klären mit Eiweiss und nochmaliges Coliren (vgl. §. 80.) auch diesen letzten Antheil Käsestoff wegschaffen und die Molken klar machen, wobei dann auch die weisse Beimischung in der Farbe verschwindet, so dass die Molken nun bloss grünlich oder gelbgrüutlich aussehen. Die Gerin-"nung [die Scheidung des Käsestoffs von den Molken] erfolgt zwar schon von selbst (Serum Lactis spontaneum), wenn man die Milch sauer werden lässt [ wobel sich Kohlensanre und Essigsaure bilden und die schon vorher vorhandene Milchsäure vermehrt ]; in der Regel wartet man dies jedoch nicht ab. sondern setzt einen sauren (oder audern) Körper eigens zu, und befördert dann durch ein leichtes Kochen die Gerinnung wodurch men schneller zum Ziel kommt und weniger zuzusetzen braucht]. Setzt man nur gerade so viel Saures

zu als eben nöthig ist, oder auch einen nicht sauren Körper, der die Kraft hat, die Gerinnung einzuleiten [s. unten], so schmecken [indem, wie es scheint, die Säure sich mit dem käsigen Theil chemisch verbindet] die Molken ziemlich sijss und man nennt sie dann süsse Molken, Ser. Lact. dulce; seizt man aus irgend einem therapeutischen Grunde eine grössere Quantität eines sauren Körpers zu, so schmecken sie sauer - saure M., Ser. Lact. acidum, es sey denn dass man die überschüssige Säure wieder neutralisirte [ was gewöhnlich durch Zusetzen von Conchae ppt, und nachheriges Filtriren geschieht], wo man sie dann versüsste oder süssgemachte M., S. L. duicificatum, nennt.

Ausser den Säuren besitzen auch einige andere Körper die Kraft, den Scheidungsprocess in der Milch einzuleiten, so.z. B. das Kälberlaab [Stomachus (Ventriculus) vitulinus, der vierte oder Laab-Magea (Abomasus) des Kalbes, welchen man wohl zu dem Ende, ausgewaschen, eusgebreitet und getrocknet, vorrethig halt], von welchem es wenigstens nicht wahrscheinlich ist, dass es nur durch eine ihm anhängende geringe Menge Säure jene Kraft erhalte [weit es je sonst wohl schwerlich ausgeweschen werden könnte, ohne jene Kraft se verlieren], das Eiweiss, ferner der Senf und verschiedene andere thierische und vegetabilische Stoffe [vgl. Dulk Preuss. Pharmakop. 3te Ausg. I. S. 625].

Zur Bereitung der Molken im Grossen, in den Molkenkur-Anstalten, bedient man sich des Kälberlaabs oder des Essigs. -Zur Bereitung im Kleinen kann man ebenfalls das Kälberlaab falls dies in der Officin oder beim Schlächter ohne Umstände zu haben ist; sonst that Essig oder verdunnte Schwefelsuure dieselben Dienste ] anwenden; man lässt alsdann 1 Theil getrockneten Kälberlaabs in 12 Theilen kalten Wassers 10 - 12 Stunden weichen, nimmt von dieser Flüssigkeit 1 Theelöffel auf jedes Medic, Pfund Milch, setzt die Milch einer gelinden Wärme [in der Nähe des Heerdfeuers, in der Ofenröhre p. p.] aus, bis die Gerinnung beendigt ist, und scheidet dann durch Decantiren und Coliren die Molken von dem Käsestoff [der sich hierbei lengsamer und deshelb mehr zusammenhängend - bei dem gleich zu beschreibenden Verfahren dagegen, wobei man kocht, und, sobeld das Sieden beginnt, einen scheidenden Körper zusetzt, mehr in Brocken, Feigen - eusscheidet. Es kommt übrigens auf diese Differenz nichts en, und wir erwehnen sie nur, damit man nicht etwa eipen Vorzug der einen oder enderen Methode derin auche. ] ab. - Statt

der Kälberlaabsflüssigkeit kann man aber auch einen der folgenden Körper in der beigesetzten Quantität (für 1 Med. Pfund Milch) anwenden:

Basig . . . . . . . . . Dr. 2 - 6 | Aleun . . . . . . . Ser. 1 - Dr. 1 Citronenseft . . . . Dr. 2 - Unc. 1 | Tamarindenmuss . . . Dr. 2 - Unc. 1 Weinsteinsäure . . . Scr. 1 - Dr. 1 Verdünnte Schwefelsäure Scr. 1 - Dr. 1

Weinsteinrahm . . . Ser. 1 - Dr. 1 \* Franz - oder Rhein-Wein Unc. 2 - 4 \* (Vgl. Th). 2. Ser, Lact. acid.) Gepulverten Senf . . . . Unc. 1-1.

Man kocht alsdann die Milch [durch das Kochen geht diese Bereitungsart rascher und weniger umständlich vor sich, els wenn man mit der Kälberlasbeflüssigkeit digerirt], und selzt, sobald sie zu wallen anfängt, den scheidenden Körper zu; nach beendigter Coagulation colirt man, und zwar [weil jede Flüssigheit sich werm leichter coliren läset] ehe die Molken noch ganz erkaltet sind, [Je nach den verechiedenen scheidenden Zugätzen bezeichnet man die Molken noch speciell durch die Benennungen: Essig-, Citronensaft- (od. Citronen-), weinsteinsaure, Weinsteinrahm- (od. Weinstein-), Alaun-, Tamarinden., schwefelsaure, Wein-, Senf-Molken, Serum Lactis acetatum, citratum, tartarico-acidum, tartarisatum, aluminatum (od. aluminosum), tamarindinatum, sulphutico-acidum (od. vitriolisatum), vinosum, ainapinum. - Zur Coagulation reichen die geringsten der angegebenen Quantitäten reichlich eus; um des Heilzweckes willen wählt man aber bisweilen die grässeren. - Wo es nicht am die Mitwirkung eines der aufgeführten scheidenden Körper zu thun ist, sondern bloss um die Molken, wähle man entweder Essig oder verdünnte Schweselsäure, und zwar in der kleinsten der von uns engegebenen Quantitäten, wo es dann auch in der Regel, indem hei so geringen Quentitäten von Säure die Molken noch nicht merklich sauer schmecken, keines Dulcificirens bedürfen wird; es sey denne dass man bei einem Kranken, der durchaue nichte Saures verträgt, jedes Spurchen Saure vertilgen wollte: in diesem Felle mag men so viel Conchae ppt. zusetzen, bis (bei der Bereitung in der Apotheke) die Saure gesattigt ist oder (bei der Bereitung im Hause) eine fein schmeckende Zunge durchaus nichts Seures mehr entdeckt (wozu bei der Bereitung in der Apotheke, wenn man Schwefelsäure anwandte, etwa die sechsfeche Menge Conchae, beim Essig, so wie bei der Bereitung im Hause eine noch geringere Quantitat, erforderlich seyn wird). Die eo dulcificirten Molken sind dann den gleich direct, durch Kälberlanh, süss erhaltenen wohl ganz äquivalent (denn der, unauflösliche, schwefelsaure Kelk, der sich beim Dulcificiren der achwefelsauren Molken bildete, ist durch das Filtriren entfernt worden, und

die Quantität des essignaureo Kalks in den Essigmolken unbeträchtlich, eben so auch in den beiderlei Molken die Quantität der Kohlensäure, wenigstene wenn das Dulcificiren, wie es zu geschehen pflegt, mit den noch warmen Molken vorgenommen worden ist ). - Wo es aber am die Mitwirkung eines sauren Körpers, den man als Scheidungsmittel anwendet, zu thun ist, wurde das Versussen durch kohlensauren Kalk, als der Wirkung des sauren Körpers geradezn entgegenurbeitend, unzweckmüssig seyn (obwohl es freilich die Pu. Bon. auch beim Tartarus depur. vorschreibt und dabei wohl schwerlich die Mitwirkung von Kali tartaricum und Calcaria tartarica bezweckt), und man besser thun, die Molken durch Zucker, Citrongenülzucker, zu versüssen; man nehme etwa auf jedes Med. Pfund der angewandten Milch Dr. 1 - 2 Citronen lizucker, und dazu mag der Kranke noch gewichnlichen Zucker ad libitmu setzen. ] - Die auf eine oder die andere Weise erhaltenen Molken klärt man gern noch durch Eiweiss (nach Anleitung des §. 80.), und zwar gern vor dem etwanigen Versüssen durch Conchae ppt., weil die Molken durch das Kluren dunnflussiger werden und sich dann leichter filtriren lassen. --

Die sogenannten Pomeranzenmolken, Serum Lactis aurantiatum, und die Kräutermolken, Ser. Lact. cum Herbis. erhält man:

entweder, indem man Flavedo Cort. Aurant., Kräuter [wedet nas frinche au, so ochee mae die in Zealt os tataker Gabe ale die tooksase] oder sonstige Species, z. B. Malz, mit der Milch extrahiten [iafasdires, seullires oder kockes] und dann die Milch wie gewöhnlich zu (äissen oder versüssten) Molken machen lässt;

oder, weit zweckmässiger [woll die dänneren Molkas woht beser extrahiena als die dickere Milch; hauptsächlich aber, weil bei dem vorgen Verfahren der bereits gewonnene fülsige Auszug den Processe der Mölkasbereitung mit durchmachen muss und dabel durch die Hitte und durch den Cangalires leider], indem man die Substanzen gleich mit den fertigen Molken extrahiren lösst feis Klären der Molken würde hier meist überfässig syn, weil sie durch das Extrahiren in den meisten Fallum wieder tübes werden; wollte man aber zuletzt, auch guschabener Extraction, klären, so würde in der Raget der Auszug ab solcher dadurch felden, vgl. 5.71; [3 elseipließ in 21em FM, ust. Sere Jacobi?)

oder (die Kräutermolken), falls es die Jahreszeit erlanbi, am allerzweckmässigsten, indem man den frisch ausgepressten! Saft von Kräutern mit den fertigen Molken verbindet – entweder so dass man ihm denselben zusetzt [auch himbel wire, wenigrem wenn man ein beträchtlicher Quantils Prefaft meiert, das Klüre der Molken unnütz], oder noch besser so, dass man die Molken nach dem Preisfaft nehmen lässt [um nicht durch diesen den Geschmack jener zu verderben; vgt. §. 213. sub 4)]; (Beispiel im 2ten Thi, unt. Sera Lactis ).

Welches Verfahren man auch wähle, so vergesse man nicht, dass, wenn man susse Molken vorschreibt, man die Bereitung sehr umständlich und langwierig macht; wo dies contraindicirt ist, muss man also saure oder versüsste Molken vorschreiben. -

Wenn man in den fertigen süssen Molken (im Hause des Kranken) wiederholt ein glühendes Eisen ablöschen lässt, so erhält man Werlhof's anthysterische Stahlmolken; zweckmässiger aber bereitet man die Stahlmolken (Ser. Lact. chalubeatum od. martiatum), indem man den fertigen Molken irgend ein natürliches Eisenwasser zusetzt [z. B. Pyrmonter Wasser Unc. 3 - 4 auf L. 1 der angewandten Milch: SUNDELINL -

Die reinen sowohl als die nach obigen Angaben mit anderen Arzneistoffen verbundenen Molken werden am häufigsten innerlich angewandt, bisweilen aber auch, namentlich die süssen Molken, zu Klystieren, Gurgelwassern, zu localen und allgemeinen Bädern. (Vgl. Thl. 2.)

Die Molken halten sich nicht lange, müssen im Sommer täglich, sonst doch wenigstens alle 2 Tage, frisch bereitet werden: Schon deshalb lässt man sie bei minder Wohlhabenden gern im Hause bereiten [wozu man die nothige Anweisung nach den obigen Angaben ertheilt und die Zusätze ans der Apotheke kommen lässt ]. Wo man bei Wohlhabenden die Bereitung dem Apotheker überweist, ist es für diesen, wie für den verordnenden Arzt, bequemer, die Quantität der Milch anzugeben (wie wir es in den obigen Angaben gethan haben), als die Quantität der am Ende der Arbeit zu gewinnenden Molken; nur wenn man die ferfigen Molken zum Extrahiren vegetabilischer Arzneistoffe benutzen will, ist oft das Letztere der grösseren Genauigkeit wegen zweckmässiger. Bestimmt man die Quantität der Milch, so mag man auf den Verlust von 1, wenn aber auch' noch mit Eiweiss geklärt und durch Austerschalen dulcificirt wird, auf den Verlust von 4 dieser Quantität rechnen. [Der Verlust ist nm so beträchtlicher, je besser die Milch ist, und je kleiner die Quantitut, mit welcher man arbeitet.

Was die aus chemischen Gründen zu meidenden Verbindungen mit Molken anbetrifft, so würden hauptsächlich die 8.38 sub 14., beim Zucker, aufgeführten Stoffe zu caviren seyn, doch wird man sich freilich kaum jemals zu Verbindungen der Art Veraniasst sehen.

Die katagruphologischen Redewendungen, ergeben sich, aus der folgenden Beispielen, so wie aus den im 2ten Theil (unt. Sera Lattis) gegebenen, in welche leitzten wir die Molken, wei zie dassibit nur als Mentrum in componitere Verschriften eingeben, nur sammarich veroden haben.

Ry Stomachi vitulini exsicenti partem unam

Ag. comm. partes duodecim.
Macera per 10 - 12 horas. Hujus liquoris Scr. 8 adde

Lacta vaccini recentie L. 3.

Expone ton salore et digere, donec congulatio facts sit; cola (; Colat, elligs. Albuminis Over. q. s. et denue cola). D. S. ----

to the term of the contract of

By Lactis vaccini rec. L. 2.

gen Coque et sub initid ebullitionis adde

de de la consulatione peracta liquorem semirefrigerat, cola; elliqua Album. Ovor.

g. s.; denuo cola; adde Conchar. pps. g. s. ad neutralisat., et filtro.

D. 8.

Ry Lactis vaccini rec. L. 2.

Coque et sub initio ebullitionis adde

Ho; Congulat, peracta diguerem semirefrigeret, cola ;: elliqua Album, Overge, s.; denuo cola ; Colaturae refrigeretae (das Krhalteolossen ist um des Oelvickers willen nöthig, yel, s. 209, sub 2.) adde

Riacosacch. Citri Dr. 2.

Solpe, D. S. ---. 5. 206.

in Schleime, Musitaginus (seltener Musenjimer). — Sonenat man in derer Vordnungslehre Außbungen\* von Pflanzenschleim, Gummi oder Stärkmehl in Wasser, auch wohl Verbindungen solcher Außbungen mit anderen Heilstoffen, sobald unr der Schleim noch als das Wichligste in der Verbindung betrachtet wird. [Wo der Stäten aur zir Adjersun, Corrigess oder Contibitens in eine Arzei-singha, somat man slines begreiflich nicht mehr Schlein.]

<sup>\*)</sup> Dies Wort bier im chemischen Sinne, jedoch nicht allzu streng genommen; denn die Sehleme enthalten sehr oft mehr festen Sioff, als eich (in dem bestimmtell Quantum Wasser) aufläten kunn, so dass ein Theil depselben nur auspendien int; und Pflangemehleim lässt sich überhaupt nur auspendien.

Die Bereitung der Schleime geschieht bei den verschiedenen schleimgebenden Substanzen auf verschiedene Weise. So erhält man aus Mimoren- und Traganth-Gummi, Amylum, Pfeilwurzelmehl, Salep, Sago, durch blosses Auflösen [im hatagrapholog. Sinne | Schleim, aus Sem. Cydonior. und Psyllii durch blosses Schütteln (der nicht zerstossenen Substanz) mit kaltem oder heissem Wasser [eigentlich ein kurzes, unvollkommenes Infundiren; doch ist man, der Kurze des Verfahrens halber, nicht gewöhnt, es so zu nennen l. aus vielen anderen Pflanzentheilen dagegen [Rad. u. Hb. Althaeae, Fol. Malv., Flor. Malv. arbor. u. vulgar., Hb. u. Flor. Verbasci, Sem. Avenae n. Hordei excorticat., Sem. Lini, auch noch (obwohl hier der Schlelm schon durch die Beimischung anderer Bestandtheile sehr modificirt wird) Lichen Isld., Carrageen, Sem. Foeni graeci, Fol. Farfar., Rad. Bardan. u. a. 1 nur durch Extrahiren. Die quantitativan Verhältnisse, welche man bei jeder von diesen Substanzen zu beobachten hat , um einen Schleim von einer gewissen Concentration zu erhalten, im 21en Thl. bel den eintelnen. Alle Schleime sind durchsichtige, doch etwas trübe, mehr oder weniger geruchlose, fade schmeckende [bisweilen noch, wie z. B. beim Lichen Isld., mit Beimischung eines andern Geschmacks ], milde Flüssigkeiten; alle gehen leicht in saure Gährung über, weshalb man sie nicht länger als im Sommer etwa auf Einen, im Winter höchstens auf 3 Tage, verordnen soll.

Man wendet die Schleime auf alle Applicationsorgane an. Zum äusserlichen Gebrauch giebt man ihnen am hänfigsten die Consistenz eines Syrups. Zum innerlichen darf man sie nur selten so concentrirt machen [weil sie dann sehr ekelhaft zu nehmen sind], lässt sie auch gern etwas warm trinken [weil sie warm weniger dick erscheinen, weniger fade schmecken | und eben deshalb gern im Hause des Kranken bereiten, wozu es nur bei den im pemeinen Leben weniger bekannten einer besondern quantitativen Anweisung bedarf.

Über die zu meidenden Verbindungen vgl. S. 36 sub 15-17.; über die Benutzung der Schleime zum Emulgiren und Subigiren 6.88.

Beispiele im 2ten Thl. unter Lichen Isld. (d. 2te Formel), Flor. Malv. vulg., p. p.

5. 207.

Kraftbrühen, Jura od. Juscula, nennt man mehr oder weniger concentrirte, hauptsächlich Gallerte, ausserdem meistens Osmazom, enthaltende Abkochungen (oder auch durch

Kochen bewirkte Auflösungen) von thierischen Substanzen [Fleisch, namentlich auch Kalbfleisch, Hühnerfleisch; Knochen, namentlich Hirschhorn; Tafelbouillon; Hausenblase; seltener von Krebsen (Fluss - oder See-Krebsen; die ersteren nur in den Monalen Mai bis August anzuwenden), Schnecken (namentlich, der Weinberg- oder Garten-Schnecke, Helix Pomatia Lin nes und der rothen Wege -, Erd . od. nachten Schnecke, Limax rufus Linn,; man muss die Schnecken, ehe man sie anwendet, eine Woche lang, in einem zugebundenen leinenen Beutel an einem schattigen Orte, fasten lassen, damit sie ihren Unrath von sich geben), ausgeweideten Schildkröten oder Vipern (den Letzteren muss auch zuvor der Kopf mit dem Giftapparate abgeschnitten werden), Froschkeulen (die flumanität erfordert es, die Frösche zu tödten, che man ihnen die Keulen abschneidet), u. s. w. ]. Man gebrancht sie (als starke Nutrientia) gewöhnlich innerlich, bei verhinderter Ernährung durch den Mund auch bisweilen in Klyslieren [dann immer möglichst concentrirt, damit sie weniger voluminon seven und nicht so leicht wieder ausgeleert werden, vgl. 6, 215. ], ja selbst als Bäder. Man lässt sie - nur etwa die Abkochungen von Hausenblase und Hirschhorn ausgenommen - kaum jemals in der Apotheke bereiten [nicht bloss der Kosten wegen, sundern auch, weil die Herbeischaffung der Materialien dem Apotheker mehr Umstände machen würde, als man billiger Weise verlangen kann, - weil er nicht wissen wurde, wie er die Sachen taxiren sollte, - und hauptsächlich deshalb, weil die Kranken zu dergl, in der Apotheke bereiteten Sachen wenig Behagen zu haben pflegen, und weil die Abkochungen beim Tragen über die Strasse erkalten, durch das dann nötbige Erwärmen aber an Annehmlichkeit verlieren würden. Sollte ein Kranker vor Abkochungen von Amphibies, Schnecken od. dgl. sich ekeln, so ist dies noch kein Grund, diese Sachen (wie wohl von Schriftstellern gerathen wird) in der Apotheke bereiten zu lassen, da der Kranke ja den Ursprung der Brühe nicht zu erfahren braucht, oder, falls auch dies bedenklich wäre, gute Fleischbrühe mit Eigelb, bei reizbarerem Darmcanal Hirschhorn - oder Hausenblasen - Abkochung, u. s. w. wold die minder zusagenden Brühen vollkommen entbehrlich machen.], soudern überträgt fast immer ihre ganze Bereitung der Köchin [der man nur etwa bei Hirschhorn oder Hausenblase die nothigen quantitativen Bestimmungen - vgl. Thl. 2. - macht ]. Man vermeide es, ausser Geschmackscorrigentien (Küchen-Gewürzen) eigentliche Arzneimittel mit den Brühen verbinden zu wollen [nicht bloss, weil man dadurch dem Kranken die Brübe bald verleiden würde, sondern auch, weil Brühe und Arzneimittel mitsammen applicirt einander gewise oft in der Wirkung stören wurden; man kann ja die Arzneimittel apart anwenden ].

# §. 208.

Künstliche Mineralwässer, Aquas minerales facticiae. - In früherer Zeit, wo der Gebrauch der Mineralwässer weniger allgemein beliebt war als jetzt, konnte man an vielen Orten nicht alle gangbaren Mineralwüsser haben; oder sie waren zu theuer; oder sie hatten wohl durch die Versendung und Aufbewahrung gelitten, so dass man ihre Wirksamkeit nicht mehr recht von vorn herein, ohne erst zu experimentiren, schätzen konnte. Man fand sich deshalb oft bewogen, Nachahmungen der Mineralwässer zu componiren, die zwar in der Regel ziemlich roh aussielen, theils weil die Analysen der natürlichen Wässer noch sehr unvollkommen waren, theils weil man nicht im Stande war, Wasser in demselben Maasse, wie es die Natur gethan hatte, mit Gasarten zu schwängern. Diese letztere Arbeit ist übrigens noch jetzt in den meisten Fällen nicht leicht, nicht ohne besondere kostspielige Vorrichtungen, welche die wenigsten Apotheker besitzen, auszuführen. Einer der vorzüglichsten Apparate zu diesem Behuf ist der in Preussen und England patentirte des Dr. STREVE in Dresden. womit seit nun bereits mehr als 12 Jahren höchst gelungene Nachahmungen einer Anzahl besonders wichtiger Mineralwässer im Grossen dargestellt werden. An mehreren Orten Europa's (Berlin, Dresden, Leipzig, Königsberg, Warschau, Petersburg, Moskau, Brighton bei London) sind eigne Etablissements angelegt, wo diese Wässer bereitet werden und frisch, auf eine ähnliche Art wie an den eigentlichen Kurorten, getrunken werden können; ausserdem werden diese Wässer sehr stark versendet. so dass sie wohl in Deutschlaud [mit Ausnahme der Österreichischen Länder, wo ihre Einführung - vermuthlich deshalb, weil sie den einbeimischen Brunnenorten sehr schaden würden - verboten ist lallenthalben ziemlich leicht zu erhalten seyn möchten. Struve hat es sogar in der jüngsten Zeit möglich gemacht, Materialien zu versenden, aus denen nach einer beigegebenen gedruckten Anweisung sich ein Kranker sehr leicht ex tempore einen künstlichen Karlsbader Neubrunnen oder Emser Kesselbrunnen, mit der Wärme und überhaupt mit allen sinnlich wahrnehmbaren Eigenschaften der gleichnamigen natürlichen Heilquellen, darstellen kann. - Andere (nicht-Struyesche) Etablissements für die Darstellung künstlicher Mineralwässer bestehen zu Paris (im sogenannten Tivoli), Oleggio in Piemont, Stockholm, Görlitz, u.s.w.

- Wenn man auch nicht behaupten kann, dass es ganz gleich sey, ob man ein (gut nachgeahmtes) künstliches Mineralwasser trinke, oder das natürliche an der Quelle (wo in der Regel so viele anderen Momente günstig auf den Kranken influiren), so sind doch ohne Frage die Struveschen Wässer das vortrefflichste Surrogat, und ihre ausgezeichnete Wirkung bereits von den grössten ärztlichen Autoritäten anerkannt. Ja man darf jetzt bereits unbedenklich behaupten, dass die Struveschen Wässer vor den versendeten natürlichen den Vorzug verdienen; nicht bloss, weil bei ihnen für zweckmässiges Einfüllen und Verschliessen Iso dass jede Kinwirkung der elmosphärischen Luft verhütet wird] besser gesorgt wird als bei den meisten natürlichen, sondern auch und hauptsächlich deshalb, weil sie keiner Mischungsveränderung ausgesetzt sind, wie eine solche bei den natürlichen Quellen durch tellurische, atmosphärische u. a. Einflüsse nicht selten erfolgt fes ist bekannt, wie bedeutende Veründerungen der Art z. B. bei dem Marienbeder Krenzbrunnen ab und zu eintreten, so dass derselbe mitunter seiner Wirkungen grossentheils beraubt wird]. Es bestätigt sich auch hier die allgemeine Regel, dass die Producte chemischer Fabriken reiner und sich selbst mehr gleich bleibend sind als die der Natur. Überdies ist, wenn der Verbrauch der Struveschen Wässer noch ferner so zunimmt, wie dies in den letzten Jahren der Fall gewesen ist, zu erwarten, dass es möglich seyn werde, sie immer wohlfeiler zu liefern, so dass sie bald auch fast überall wohlfeiler, mithin einem grösseren Publicum zugänglich seyn werden als die natürlichen [in diesem Augeeblick kenn man wenigstens noch nicht im Allgemeinen behaupten, dass sie wohlfeiler seyen, da sich die Preise der künstlichen und der netürlichen Wasser nach den Entfernungen sehr verschieden stellen, ned die Etablissements zur Darstellung der künstlichen noch nicht so allgemein verbreitet sind, wie hoffentlich einmal in der Folge, Selbst bier in Berlin sind jetzt im Allgemelnen die Preise beider Arten nicht erheblich verschieden, und nur für manche Onellen die künstlichen Wässer wohlfeiler. Eine verstärkte Nachfrage nach den natürlichen Wössern aber könnte diese begreiflich nur immer mehr vertheuern ]. \* Nur für den äusserlichen Gebrauch, na-

y) ka meinen zwar noch immer einige Gegner der neuen Kründung, dass diesen Nachbildungen das eigenflamliche elektrisch-begeistigende Prinrip der natürlichen Queller feble; aber dieser sugesamte, "Brunnergeist" ist — wenn man einem Anderes darunfer verstebt als en tweder die Kohlensäuer, die sich in den ETRUYESCHE Wässere des

mentlich zu Bädern, werden die Struveschen Mineralwässer noch lange zu theuer bleiben; hierin besteht noch für viele Fälle ein grosser Vorzug der natürlichen Quellen; und nur grossartige, aus Staatskassen unterstützte Etablissements dürften es in der Folice möglich machen, den künstlichen Wässern auch diesen Vorzug zuzuwenden, während man sich für-jetzt noch mit eiufacheren magistralen Auflösungen von Salzen u. dgl. zu diesem Zwecke in der Regel begnügen muss. Für den innerlichen Gebrauch aber machen die Struveschen Wässer die viel unvollkommneren Nachahmungen durch magistrale ärztliche Verordnungen denen sie nebenbei selbst an Wohlseilheit in der Regel den Rang ablaufen - grossentheils entbehrlich, und nur, weil STRUVE noch nicht alle gangbaren Mineralwässer nachahmt, und doch wohl der Fall vorkommen könnte, dass auch seine Mineralwässer einmal an einem kleinen Orte nicht zu erhalten wären, so wie um VETTER's beachtenswerthem Vorschlage zu folgen, auch solche künstlichen Mineralwässer anzufertigen, wozu die Natur keine Vorbilder liefert, - haben wir einige zu magistraler Verordnung geeignete Formeln aufgenommen [ s. Thi. 2. Register, so wie die Gebrauchsbestimmungen für die STRUVEschen Wässer unt. Aquae minerales facticiae]. Allgemeiner Angaben bedarf es nicht.

eo gut findet als in den natürlichen, und bei der Versendung besser bewahrt wird els in menchen natürlichen, oder die zerstreuende, erheiternde Wirkung der Reise und des Brunnenortes, die sich freilich nicht in Fleschen füllen lässt - eitel Hirngespinnst, und eben so sind auch eine Anzahl anderer Imponderebilien und Imperceptibilien, die man, hochet willkührlich, sieh erlaubt het, in den natürlichen Heilquellan zu supponiren, eus dem Gebiete der Wissenschaft in das der - Triume verwiesen worden; men vergleiche die treiflichen Schriften HERTZ, d. kunstlieben Minerelwasser in ihrem Verhaltoiss z. den naturlichen. (Aue Rust Mages. Bd. 32. H.1. bes. abgedr.) Berl. 1830.; VET-TER, üb. den Gebreuch u. d. Wirkungen kunstlicher u. naturl. Mineralbrunnen, Berl. 1835. - Es let keinem Zweisel mehr unterworfen, das. men mit den kunstlichen Wassern, wenn man sie unter eben so günstigen Umständen und eben so methodisch anwendet wie die nellirlichen, nuch dieselben Wirkungen erreicht. Sie konnen deshelb in vielen Fallen die Vartheile einer Brunnenreise gewähren, ohne die Kranken den oft sintretenden Nachtbeilen derselben (bedeutende Kusten; Kntbehrung der Angehörigen, und angelliche Surge um dieselben; zu grosse Kil der Kranken, die Brunnenkur möglichet resch zu absolviren; wegfallende Beobachtung und Behandlung von Seiten des Hausarztes, welchen der, meistens viel zu sehr beschüftigte, Brunnenarzt nicht immer ersetzen kann; u. s. w.) auszusetzen,

## \$. 209. .... fre apillama

Für die flüssige Form im Allgemeinen gelten nur folgende Regeln:

1) Die allgemeinen chemischen Cautelen (§ 17.) sind hier begreißich am strengsten zu beobachten, da hier die Zersetzung einer unchemischen Composition in der Regel gleich mit der Bereitung derselben beginnen würde.

2) Wenn bei einer der in Cap. VII. erötterten Operationen zur Darstellung der filisigner Form Hitze angewandt worden ist [wie namentlich bei manchen Außbengem; bei den meisten Entrationsoperationen, und bei jeder Hollenbereitung], und man der Ffüssigkeit flichtige Dinge [z. 8. ikbericher, gesinge Ffüssigkeiten, jakterische Oste, Campher p. p.] zussetzen will, so darf dies nicht eher geschehen, alb bis sie erkaltet ist. Man achteilt dehalb und vorz Gelatense oder Skalation \*erfrigeratae odde etc., obwohl es freilich der Apotheker sehn von selbst beshecktet.

3) Von Corrigentien sind hier besonders die für den Gerech, und bei innerlicher Anwendung anch die für dem Geschmack wichtig, da die flüssige Form weniger als die trockenen und als die meisten weichen Arzneiformen geeignet ist, einen schlechten Geruch oder Geschmack zu verdecken. Seltuer ist es nöthig, das Ansehn und die Farbe der flüssigen Arzneien durch Klüren mit Elweiss, durch fürbende Syrupe, Tincturen u. s. w.) zu verschönern. Genaueres bei den Unterabtheilungen der flüssigen Form.

4) Beim Ansatz der Constituentien und überhaupt der Quantifatverhültnisse har man besonders darauf zu sahten, dass der rechte Grad der Flässigkeit im concreten Falle nicht verfehlt werde. Man wird es sich z. B. leicht selbst sagen, dass man in eine wüsserige Flüssigkeit nicht füglich mehr als etwa § ihres Gewichts von einem gewöhnlichen Extract, 4 von einem Extract von Fillenconsistenz, § von einem trocknen Extract unfnehmen kann, wenn sie noch dünnflüssig heilben soll. Bisweilen ündert sich durch die Vermischung gewisser Stoffe die Sistenz auf einer Weise, welche man durch Erfahrung kennen muss. Se geht z. B. aus der Vermischung einer, ganz dünnen, alkalitekte Binsigheit mit einem, etserfalls ziesinle dünnflüssigen, fetten Oelte eine diahlüssige Seife (wie z. B. das Liniment. ammoniat.) herver; so vereicht der Borax Schleiner, die aus Stärlmehl, Gammi oder Salep bereitet sied, berächtlich. — Hieruit hängt es zusammen, Jaks man 5) bei allen, namentlich aber bei zusammengesetzten, fürsigen Arzenien, wenn es auf eine leidliche Genauigkeit bei der Bestimmung der Einzelgaben ankommt [dem die h\u00e4chen Genauigkeit bei der Bestimmung der Einzelgaben ankommt [dem die h\u00e4chen Genauigkeit und hen h\u00fchen der h\u00e4chen der heiten der Schweiten der Schweiten der Schweiten der Kenntais der Hierzu dient bei einfachen flüssigen Arzenein die Kenntaiss der specifischen Schwere\* Bei Zusammengesetzten würde ausserzeits neuen der Schwere der Schweiten der S

\*) Wir wollen bier die specifischen Gewichte der wichtigeren officinellen Flüssigkeiten angeben (die mit einem \* bezeichneten Angaben sind nach der PH. BOR.): Acetum concentratum 1,035 - 1.045\* Oleum Absinthii athereum . . 0.9725 plumbicum . . 1,230 - 1,240\* - Amugdal. (warm ausgpr.) 0,9150 Acidum aceticum . . 1,050 - 1,060\* -- kalt ausgepresst 0,9215 - muriat, crudum 1,130 - 1,200\* — Anethi . . . . . . . 0,881 - muriat. (purum) 1,110 - 1,120\* - animale äthereum . . . 0,8935 - nitricum crudum 1,200 - 1,300\* - Anisi . . . . 0,987\* u. mehr - mitricum (purum) 1,195 - 1,205\* - Aurantiorum Corticum . 0.888 - phosph, depurat. 1,125 - 1,135\* - Aurnntii Florum 0,819\* n. mebr - Bergamottae . . . . . 0.886\* - purum - sulphuric, crud. - Cajeputi . . . . . . . 0,978\* 1,840 - 1,850\* rectificat. - Calami . . . . 0,899 - 0,995 Aether aceticus . . . 0,885 - 0,895\* - Carri . . . . . . . . 0,9598 - sulphuricus . . 0,730 - 0,740\* - Caryophyllorum 1,030 - 1,036\* Balsamum Copaïvae . . . 0,9925 Balsam. Peruv. (nigr.) 1,140 - 1,150\* - Cass. cinnamom. 1,071\* u. mehr - Cinnamomi acuti 1.044\* u. mehr Hydrargyrum . . . . . . . . 13,568 - Citri Corticis . . 0.856\* u. mehr Lig. Ammonii acetici . 1.030 - 1.040\* - Cumini . . . . 0,945 - 0,975

- - pyro-oleosi 1,050 - 1,060\* Juniperi Baccarum 0,911 - 0,935 - - caustici . . . 0,965 - 0,975\* - Lavandulne . . 0,898\* u. mehr - succinici . . 1,045 - 1,055\* - Lini . . . . . 0,930 - 0,940\* - - vinosus . . . 0,900 - 0,910\* - Macidis . . . . 0,948\* u. mehr - Menthae crispae . . . 0,9696 - piperitae 0,920\* u. mehr - Ferri muriat.oxyd. 1,495 - 1,505\* - - - oxydul. 1,250 - 1,260\* - Hydr. nitr. oxydati 1,175 - 1,185\* - Morrhune . . . . . . 0,9450 - - oxydul. 1,100 - 1,110\* - Nucum Juglandis . . . 0,928 - Kali acetici . . . 1,140 - 1,150\* - Olivarum . . . 0,915\* u. mehr - carbonici . . 1,325 - 1,335\* - Papaveris . . . . . . . 0,929\* - caustici . . . 1,330 - 1,340\* - Petroselini . . . . . . 1,0150 - pyro - tartaricus . 0,995 - 1,005\* - Ricini . . . . 0,954\* u. mehr - Saponis stibiati . 1,100 - 1,110\* - Borismarini . . 0,905\* u. mehr

- anisntus . . 0,875 - 0,885\*
- carbonici . . 1,050 - 1,060\*

- Foeniculi . . . . . . 0,9995

- Gnlbani . . . . . . . 0.9165

 dem noch zu schätzen seyn, wie viel von der Summe der Volumina der Ingredientien durch die Zusammensetzung verloren
geht; doch gibet die Chemie noch nicht die nötlingen Anhaltspuncte, um Schätzungen dieser Art mit einiger Sicherheit zu
machen; es wird aber auch glücklicherweise ine ein bedeutender Fehler dadurch entstehen, dass man sie unterlüsst. Ekilege
Rageln, wielen Voort, i. a. W. § 272., in diener Beichung für Außlängen
gieb, jied deits nicht zuschläng, übet schienen ist sen sicht wichtig geneg
gieb, jied deits nicht zuschläng, übet schienen ist sen sich wichtig geneg
nan derzed sinzugehen Voorschen Regeln ein etwas arbeitieher Verleut von
Chainer alleiterhen kann, immer zur siche ind, in deene mas es einer wis
mider differenten Bittele oder mit Arzenten zum äusserlichen Gebrauch
zu han hat. ]

6) Die meisten flütstigen Arzneien sind mehr als trockene und weiche dem Verderben ausgesetzt, — es sey dens, dass sie ein ander oweiger antiepsiedes Ingredien in beträchtlicher Questität enthälten, wie z. B. Weisgein, itberiche Unte, antiriche Balanse. Ansk die Sätern haben oh den Nuters, die Haltbarkei Balager Arzeiter zu befürders, zobald zur nicht Stoffe in der Blückung sind, die in saurs Gältung se gehen genögt ind ( vin z. B. Schlierin), dens in diesem Falls würden die Säterne die Corruption befürdern. — Man darf deshalb im Allgemeinen Aeine grossen Total quantitäten verordnen. Epscelteres haben wir theils schon in Czp. VII. Deigebrecht, theils wird noch in Fölgenden geschehen.

7) Zum Verabreichungsgefäss wählt der Apotheker in der Regel eine grime Flasche mit einem Korkstöpsel (und darüber einer Tectur), falls man nicht ausdrücklich etwas Eleganteres vorschreibt (§. 50). Nur bei dichflüssigen Arzmeien, namentlich solchen, die aufgepinselt werden sollen [Linimest, Pinstaht] wählte oft ein Glas mit weiter Mündung, entweder ein

Opodeldocglas oder selbst einen Hafen.

```
Spirit, sulph, äth, ferrug. 0,830 - 0,840*
Oleum Terebinthinae (non rft.) 0,890* |
                                     - Vini alcoholisatus 0,810 - 0,820*
               rectificatum 0,8725
                                     - Galliei . . . 0,940 - 0,950*
 - Thymi . . . . . . 0,902*
                                     - - fortior 0,875 - 0,885*
 -- Valerianae . . . . . 0,9650
                                     - rectification. 0,835 - 0,845*
Petroleum . . . . 0,847 - 0,854*
                                     - rectificatus 0,895 · 0,905*
Spirit, acetico-üthereus 0,885 - 0,895*
                                    Syrupe (die meisten) ungaführ 115 - 12
 - Frumenti . . . 0,940 - 0,950*
                                     Tinct. Ferri acet. ather. 1,020 - 1,030
 - muriatico - üther. 0,835 - 0,845*
                                     - Opii crocuta . . 1,045 - 1,055*
 - Nitri fumans . . . 1,50 - 1,55
 - nitrico-athereus 0,840 - 0,850*
                                      - - simplex . . 0,955 - 0,965*
 - sulphurico-üther. 0,855 - 0,865*
```

8) Viele flüssigen Arzneien müssen in einer anderen als der gewöhnlichen Zimmer-Temperatur angewandt werden, und es muss der Arzt über den fentweder nach Thermometer-Graden oder doch durch die Ausdrücke: kalt, kühl, leu, worm, beiss p. p., zu bestimmenden ] Grad der Temperatur und wie derselbe zu prüfen, so wie - wenn es eine erhöhte Temperatur seyn soll - auch über die Art der Erwärmung, die nöthigen Bestimmungen geben. Gern lässt man, wo eine Flüssigkeit in erhöhter Temperatur angewandt werden soll, dieselbe im Hause heiss bereiten und dann wieder so weit als nöthig erkalten. Sehr oft iedoch ist die Bereitung in der Apotheke nothwendig, uud man richtet es dann bisweilen so ein, dass man die Flüssigkeit etwas concentrirter macht als sie angewandt werden soll, so dass derselben oder einem Theil derselben vor der Auwendung noch eiue Quantität heissen Wassers, heissen Schleims od. dgl. zugesetzt wird; wo dies nicht passt [z. B. wegen zu befürchtender chemischen Zersetzungen], muss die Flüssigkeit oder ein abgegossener Theil derselben durch Eintauchen des Gefässes in ein anderes, mit siedendem Was er gefülltes, oder dadurch, dass man sie in die Ofenröhre, in die Nähe des Heerdfeuers p. p. setzt, erwärmt werden [die Erwärmung durch siedendes Wasser verdient als die sicherete und in der Regel mildeste meistens den Vorzug]. - Für zum innerlichen Gebrauch dienende Arzneien und für manche äusserliche (z. B. Mund- und Gurgelwasser, Waschwasser) ist die Zunge oder der Finger des Kranken oder des Wärters das beste Thermometer. Bei Flüssigkeiten, welche eingespritzt werden sollen, prüft man wohl die Wärme, indem der Kranke oder der Wärter die damit gefüllte Spritze gegen einen empfindlicheren Theil des Gesichts, z. B. Wange, Lippe, Augenlied, hält; doch ist dies nur bei einiger Übung, bei metallenen Spritzen, und wenn die Flüssigkeit bereits so lange in die Spritze eingefüllt gewesen, dass sie dieselbe zu durchwärmen Zeit gehabt, zuverlässig. Bei Flüssigkeiten, welche man auf empfindlichere Hauttheile aufschlägt, namentlich Augenbähungen, mag der Kranke, wenn er selbst die Wärme prüfen will, das mit der Flüssigkeit befeuchtete Zeug zuerst an einen gesunden Theil halten, dann vorsichtig auf den kranken legen und, wenn er hier bemerken sollte, dass es noch zu heiss ist [die stärkste Empfindung der Hitze tritt nicht alsbald im ersten Noment ein ], noch einmal wieder entfernen. In manchen Fällen aber ist es rathsam, sich eines Thermometers zu bedienen; so bei der Venen-Infusion und selbst sehr oft bei Bädern, denn nicht Jeder ist geübt genug, mit der Hand zu prüfen, welchen Eindruck die Temperatur eines Bades auf den ganzen Körper eines Kranken machen werde.

### 6, 210,

Die Abtheilung in Einzelgaben geschieht — so oft man überhanpt einige Genanigkeit auf dieselbe verwenden muss und nicht, wie häufig bei äusserlichen Arzneien, die Quantitäten ganz dem Ermessen des Krauken anheimstellt oder nur durch den Umfang der Stelle, worauf sie applicit werden sollen, durch die Dauer der Application, p. p. bestimmt — t

1) bei wenig voluminösen (und nicht gar zu dicken, zu zühen) Flüssigkeiten nach Tropfen. Zu dem Ende muss man wissen, wie sich die verschiedenen Flüssigkeiten tröpfeln. Darüber lassen sich freilich nur ungefähre Angaben geben; die Beschaffenheit des Glases, namentlich des Randes desselben, die Temperatur der Flüssigkeit, das langsamere oder schnellere Abtröpfeln u. s. w. machen bedeutende Unterschiede in der Tropfenzahl Sallgemein eingeführte Tropfglaser, oder die statt deren in Ragland gebräuchlichen Mensuren für Minims (8. 102), würden diesem Übelstande grossentheils abhelfen, werden aber wohl noch lange zu den Desideraten gehören ]. Es konnen indess die Angaben in der Note \* als Beispiele wenigstens einen relativen Maafsftab für die Tropfenzahl verschiedener besonders oft nach Tropfen berechneten Flüssigkeiten geben. - Wenn man 2 oder mehrere Flüssigkeiten combinirt, so rechne man auf einigen Verlust an Tropfenzahl, um so mehr, je mehr zwischen den Flüssiekeiten ein chemischer Gegensatz stattfindet; löst man dagegen weiche

<sup>\*)</sup> Es enthalten ungefähr in Einer Drachme an Tropfen 40 Mixtura sulphur, acida Dünnere Syrupe . . . Mässig starke Minerahäuren Tincturen (die meisten) Verdünnte Säuren Spir. Fini rectificatus . . . . 50 - muriatico-üthereus Bleicssig Wasser u. wässerige Plüssigkeiten 60 - l'ini alcoholisatus Aqua Laurocerasi - acetico-üthereus 100 - Amugdal, amar. - nitrico-ithereus Liq. Ammonii caustici 70 Ätherische Oele (die meisten) Mandelöl . . . Spir, sulphurico-athereus . . 120 Aether aceticus . . Bals, Copaïvan . . 180 - Peruvianum - sulphurious . . Wein . .

oder trockene Stoffe in einer Flüssigkeit auf, so rechne man auf eine Vermehrung der Tropfenzahl, beiläufig fum den Fehler möglichst klein zu machen] um halb so viel Tropfen, als Grane weichen oder trockenen Stoffes aufgelöst worden; genaue Angaben lassen sich nicht machen. - Um gehörig abtröpfeln zu können, befeuchte man durch Schütteln oder Umkehren des verschlossenen Fläschchens den Stöpsel desselben, nehme diesen dann heraus, zeichne mit seinem befeuchteten unteren Ende einen Strich über den Rand des Fläschehens, und lasse nun die Flüssigkeit langsam über diesen Strich ablaufen. - Eine Flüssigkeit, welche nach Tropfen abgetheilt wird, nennt man (als Arzneiform-Varietat) Tropten, Guttae, oder (wenn sie zusammengesetzt ist) Tropfenmixtur, Mixtura contracta, Mixt. guttatim sumenda, applicando. Schuttelmixturen eignen sich nicht zum Abtröpfeln; man darf deshalb in Tropfen nichts unauflösliches aufnehmen (es sey denn, dass man eine Emulsion daraus machen könnte), und muss sich auch hüten, Auflösungen von Harzen, Gummiharzen, Campher u. dgl. mit wässerigen Flüssigkeiten zusammenzubringen, wodurch jene Stoffe ausgeschieden werden und eine Schüttelmixtur bilden. Es entsteht soger schon durch Vermischung einer harzigen, mit starkem Weingeist hereiteten Tinctur und einer mit sehr schwechem Weingeist (Weingeist und Wasser, reiner Wein p. p.) bereiteten (wie von den Tincturen der Pu. Bon. die Tinet. carminativa, Moschi, Opii simpl., Opii erocata, Rhei pinosa - der gang wässerigen, nur so genannten Tineturen : Tinct. Ferri pomati, Laccae, Rhei aquosa, Bosar, acidula, zu geschweigen ) eine solche Ausscheidung, so dass eine Verbindung der Art zum Tröpfeln nicht gut geeignet ist. ]

in den meisten F

ällen nach Thee- oder Essl

öffeln, Tassen, Gl

äsern; selten (bei B

ädern) auch wohl nach noch gr

öseren Maassen.

3) bisweilen durch eine Theilung der Totalquantität nach dem Augenmaass – nur bei einer wenige Gaben umfassenden Totalquantität anwendbar.

4) Selten l\u00e4sst man F\u00e4issigkeiten vom Apotheker in mehrere Haschen oder F\u00e4ischen dispensiren. Es it dies [auser etwa beim Zittananachen Decord] nicht \u00e4bilen, (manche \u00e4rret shim es zwur auch noch bei im Bidern bestimmter V\u00e4sigkeiten; wenn aber doch einmal eine solche, \u00e4ar manche F\u00e4lie nicht uurweckminige, Neuerun g\u00e4dit lieber bei inneren \u00e4dit \u00e4ten zwur nicht \u00e4tin zwur nicht lieber bei inneren \u00e4dit \u00e4ten zwur nicht \u00e4tin zwur nicht \u0

lichen Medicamenten der Anfang gemacht wird], auch kostspielig, und würde in der Regel keinen besonders erfreulichen Eindruck auf den Kranken machen.

Man sieht leicht ein, dass man bei den 3 ersten Bestimmungsweisen immer nur eine mittelmässige Genauigkeit erreichen kann.

5. 211.

Von den verschiedenen Arten, wie flüssige Arzneien, ie nach dem verschiedenen Applicationsorgan, dem ärztlichen Zweck u. s. w. applicirt werden, wird bei den Unterabtheilungen der flüssigen Form das Nöthige bemerkt werden. Hier wollen wir nur über Eine Applicationsart, welche sich bei allen Applicationsorganen wiederflolt, etwas Allgemeines bemerken. Es ist dies die Application mit der Spritze (sipho, siphon, siphunculus), welche man, wenn sie in eine (natürliche oder widernatürliche) Höhle des Körpers geschieht, in der Regel Einspritzen, injicere, wenn sie jedoch mit einiger Vehemenz [ in der Absicht, nuch durch den mechanischen Reiz einzuwirken ], auf die Oberfläche des Körpers oder auch wohl in eine Höhle geschieht, in der Regel Duschen nennt. (Die entsprechenden Substantiva: Einspritzung, injectio, und Dusche, Duschbad, duccia, bezeichnen sowohl die Applicationsart selbst als die dazu angewandte Flüssigkeit. Wenn die Dusche in der Richtung von unten nach oben, z.B. in die Vagina hinein, applicirt wird, so nennt man sie wohl aufsteigende Dusche, douche ascendants - ein bei der Unterhaltung mit Damen recht bequemer, anständiger Ausdruck, bei welchem man sich nur nicht verleiten lassen darf zu glauben, dass damit irgend eine wesentliche Modification des Verfahrens bezeichnet werde.)

Über die Spritzen dürfen wir, um uns nicht zu weit in das Gebiet der Chirurgie zu wagen, nur Weniges bemerken.

— Man hat sie von verschiedenen Materialien. Am gangbarsten sind die zinnernen, und namentlich alle grösseren pflegen von Zinn zu seyn, doch dürfen saure [vorzigied Salpetraizer oder Salzeizer esthaltende] Plüsigkeiten und Metallsalzanfösungen nicht zinnernen, auch nicht mit silberenen, sondern müssen mit elfenbeinernen, hölzernen oder glüssenen, und auch die Auflösungen fürzt Alkalien dürfen nicht mit zinnernen, wohl aber mit silberenen, Spritzen applicit werden. — Nach ihrer Grösse und nach der Form ihrer Spritze werden die Spritzen, je nach-

dem sie dadurch für ein oder das andere Applicationsorgan besonders gut passen, verschieden benannt, z. B. Klyslier-, Multer-, Hals-Spritzen u.s. w. Eine besonders oft passende Grösse ist die durch die Benennung Wundspritze [minder passand auch wohl: Injectionsspritze | bezeichnete, etwa 4-5" lang, 4" dick, die zum Einführen bestimmte Spitze etwa 1" lang. Die kleinsten Spritzen dienen zur Injection in die Thränenpuncte, die grösslen, oft feuerspritzenähnlich, zum Daschen der Oberfläche des Körpers, Wenig gangbar sind Pumpspritzen, welche so eingerichtet sind, dass man während des Einspritzens fortdauernd noch Flüssigkeit mit ihnen aufsaugen kann; in Frankreich und England wendet man wohl zu Klystieren dergleichen, unter der Benennung clysoir (franz.) an. - Auch Form, Malerial und Grösse der zum Einführen bestimmten Spitze (Canüle) variiren nach dem Applicationsorgan u. s. w. sehr; bisweilen bedient man sich gekrümmter, bisweilen elastischer Canülen. Sehr oft ist die Canüle so eingerichtet, dass man sie aufsetzen und abnehmen kann: man führt sie dann gewöhnlich - weil sich dies schonender verrichten lässt - abgenommen ein, und adaptirt ihr erst, wenn sie eingeführt ist, die Spritze; so hat man namentlich zu den Klystierspritzen eigene Aufsatz-Canülen von Horn oder Elfenbein, welche den Mastdarm weniger reizen und weniger leicht verletzen als Metall, und deshalb besonders in der Kinderpraxis wichtig sind; man hat bei solchen gesonderten Spitzen nur darauf zu achten, dass sie nicht in grössere Höhlen, z. B. den Mastdarm, hineinschlüpfen, wogegen am sichersten eine am hintern Ende derselben angebrachte breite Schnibe, sonst vorsichtiges Festhalten, schützt, Es wäre za wünschen, dass in jeder grösseren Haushaltung eine etwas grosse Spritze (Klystierspritze) mit verschiedenen grösseren und kleineren, anachraubbaren oder aufsetzbaren. Caoülen (namentlich auch einem krummen Afterrohr, um eich selbst ein klystier zu geben) und wo möglich mit eingetheilter Kolbenstange, so dass man eine beliebige und jedesmal genau bestimmte Quantital Wasser damit aufsaugen kann, zu finden warn; dergleichen Spritzen verfertigt, wie alle übrigen, besonders gut der Instrumentenmacher Köpeke in Berlin, Oberwasserstrasse Nr. 10.

Vor der Anwendung jeder Spritze ist darauf zu sehen, dass sie gehörig leicht gehe [was oft darch Kiollen der weichen Bakteldung des Kolbens (Stenpela) zu erröchen ist], dass nicht neben dem Kolben ein Theil der Elissigkeit rückwürts herausdringe [dies sührt gewöhnlich daher, dass die weich Bekteldung des Kolbens zu sehr diegerechnet ist, von dann Aufquellen ligt

es aber anch daran, dass die Spritze schlecht gebohrt oder der Kolben echlecht bekleidel ist, wo man dann versuchen mag, durch Werg, Leinwand. Zwirn p. p., welche man so umlegt, dass sie eina ringförmige Stells des Kolhens besonders dick bekleiden, e.e sempore nachzuhelfen; sonst ist die Bekleidung des Kolbens mit blossem Werg nicht empfehlenswerth, sondern die mit Filzlagen vorzuziehen], dass die Canüle nirgends verletzend scharf sey. In den meisten Fällen ist es nöthig, die Canüle mit Oel. Schmalz od. dgl. zu bestreichen, damit sie weniger reize. - Wenn man eine warme Flüssigkeit einspritzt, hat man dafür zu sorgen, dass diese nicht durch die Spritze selbst zu rasch erkalte, und nöthigenfalls die Flüssigkeit etwas wärmer zu machen, als sonst nöthig wäre, damit sie bei einigem Verweilen in der Spritze etwas Wärme an diese ohne Schaden abgeben könne. Über die Art, wie man die Wärme der Flüssigkeit prüft, s. 8. 329. - Wenn min die Spritze durch Eintauchen in die Flüssigkeit füllt, so hat man darauf zu achten, dass die Öffnung der Canüle immer unter dem Niveau der Flüssigkeit bleibe, damit nicht Luft mit eingezogen werde. Hinterher wende man, um die wenige Luft zu entfernen, welche auch bei ganz hinuntergestossenem Kolben sich noch in der Canüle verhält, die Spritze so um, dass die Canule nach oben steht, und bewege den Kolben so weit vor, bis ein Tropfen aus der Canüle hervordringt, Hebammen n.a. Personen pflegen wohl, um für die Entfernung von aller Luft zu sorgen, sich folgenden Verfahrens zu bedienen: ein am hinteren Ende der Spritze befindlicher Deckel wird abgeschrauht und nebst dem Kolben entfernt, dann die Canule mit einem Finger zugehalten, die Sprilze bis zum Überlaufen vollgegossen, nun der Kolben wieder auf eine ganz kleina Strecke hineingebracht und der Deckel wieder aufgeschraubt; dieses Verfahren ist nicht bloss weniger bequem, soadern es passt auch mr, wenn man die Spritze ganz vollgiessen kann, passt nicht bei sehr kleinen Sprilzen, in welche sich schwer eingiessen lässt, n. s. w. --Das Einspritzen muss in der Regel langsam geschehen findem man den Kolben behutsam in einer Spirale vordreht, wodurch er zugleich leichter geht ], oft sogar in Absätzen [so dass man der Höhle, in die man sprilzt, Zeit lässl, sich auszudehnen - das Gegentheil würde oft Schmerzen oder raschen Drang zum Ausleeren verursachen ]. Bisweilen ist es rathsam, dass der Kranke selbst die (abnehmbare) Canüle einführe, auch wohl die Spritze während des Injicirens festhalte, weil er selbst sich am wenigsten weh thut, - falls man ihn nicht die ganze Injection selbst verrichten lässt. --Nach dem Gebrauch muss die Spritze jedesmal sogleich aufgeschraubt, gereinigt, und die Bekleidung des Kolbens an der Luft getrocknet werden. — Sonstige Vorschriften der Reinlichkeit beim Injieren, um Nebenbeiffiessen und jede andere Beschmutzung möglichet zu verhitten u.s. w., würden nes zu weit führen.

Einspritzungen in die Speiseröhre, den Magen (bei behinderter Deglutition) sollen zwar in der Regel einer geübten wundärztlichen Hand überlassen bleiben; doch machen dringende Fälle bisweilen Ausnahmen nöthig, und dann ist Folgendes zu beobachten: Kopf und Rumpf des Kranken seyen aufgerichtet, weil man dann sicherer ist, dass nichts in die Luftröhre fliesse. Es wird nur selten nöthig seyn, ein elastisches Rohr (von mehreren Linien im Durchmesser) bis in den Magen selbst einzusühren, sondern in der Regel hinreichen, die Flüssigkeit nur bis in die Speiseröhre zu bringen. Man führt das Rohr durch den untern Nasengang leichter und auf eine minder quälende Weise ein als durch den Mund. - Zur Einspritzung in den Schlund (bei örtlichen Krankheiten desselben) sey Kopf und Rumpf des Kranken ebenfalls aufgerichtet; man wähle eine Spritze mit langer Canüle (Halsspritze). Bei krankhaft geschlossenen Zähnen kann man die Einspritzung oft durch eine Zahnlücke, sonst durch die Nase, machen. - Beim Einspritzen in die Nase muss der Kranke den Kopf vorn über beugen, damit nicht Alles in den Hals fliesse, - In den Gehörgang bringe man die Spitze nicht tief ein, um Reiz und Verletzung zu vermeiden, und spritze besonders behutsam. -Noch vorsichtiger spritze man unter die geschwollenen Augenlieder. - Für die Vagina bedient man sich gewöhnlich einer Spritze, deren etwas lange Canüle ("Mutterrohr") an ihrem äussersten Ende eine von vielen kleinen Offnungen durchbohrte olivenförmige Anschwellung hat, und bisweilen gekrümmt ist, so dass die Kranke selber die Einspritzung verrichten kann. Nach Dieffenbach wählt man [weil die gewöhnlichen Mutterrühre zu dunn und zu lang sind, so dass man leicht damit anstüsst, Schmerz und Verletzungen verursacht] zweckmässiger ein kürzeres (etwa einen Finger langes), gerades, dickeres (etwa einen kleinen Finger dickes), rund endigendes und ebenfalls vorn durchlöchertes Rohr von Zinn oder Elfenbein. Die Kranke liege mit erhöhtem Becken. - Unter die Vorhaut bringe man die Canule nicht über 1 Zoll tief ein, und richte sie, damit weder sie selbst, noch die Flüssigkeit in die Harnrühre gerathe, nach oben, so dass

der Strahl über der Eichel weggeht. Bollten Geschwüre, Geschwulst od, dgl. das Einbringen in dieser Art erschweren, so wird wohl in der Regel die Hülfe eines geübten Wundarztes in Anspruch zu nehmen seyn. -Einspritzungen in die Harnblase geschehen durch einen Katheter, in dessen Mündung man die Spritze genau einfügt. -Für die männliche Harnröhre wählt man eine kleine etwa 1 Zoll lange, fingerhutdicke - Spritze mit dicker, abgerundeter (kuppelförmiger) Spitze, die sich nur an die Harnröhrenmindung anschmiegt, ohne in dieselbe einzudringen. [Sollie eine solche Spritze nicht zu haben seyn, so wähle man wenigstens eine recht kleine Sprilze, und bringe deren Canule nicht tief ein. ] Der Kranke oder der Wandarzt drückt das Glied hinter der Stelle, über welche hinaus die Fliissigkeit nicht dringen soll, [z. B. in dem sehr gewöhnlichen Falle, wo man bei einem Nachtripper nur auf die Gegend der Fossa navicularis einwirken will, gleich hinter der Eichel], mit den Fingern zusammen, und richtet es etwas in die Höhe. Wenn die Spritze am obern Ende der Kolbenstange einen Ring hat, so kann der Kranke diese Einspritzung selber machen, indem er mit der Linken das Glied hält, mit der Rechten die Spritze regiert [ 4 Finger halten das Robr fest, der Zeigefinger drückt den Kolben hinunter]. - Behufs einer Einspritzung in den Mastdarm [oder den Dickdarm überhaupt, indem die in den Mastdarm gespritzten Plüssigkeiten, falls sie nicht gleich wieder ausgeleert werden, in der Regel durch den ganzen Dickdarm, bis zur Falvula ileo-coecalis verbreitet werden ? lässt man den Krauken gern auf der rechten Seite liegen, das Becken etwas hoch, die Bauchdecken erschlafft [doch geht es nüthigenfalls auch in anderen Stellungen, z. B. bei sehr schwachen Kranken in der Rückenlage]. Will ein Kranker diese Einspritzung selbst verrichten, so muss er dazu eine lange, krumme Canüle - passend mit einer Sicherheitsscheibe, damit er sie nicht zu tief einführe, versehen - haben, und verrichtet dann die Operation am bequemsten, indem er sich auf 2 nahe an einander gerückte Stühle setzt, zwischen welchen die Aftergegend frei bleibt. Die Canüle werde in langsam drehender Bewegung, in der Richtung nach der linken Krenz-Darmbein-Symphyse, 1-2 Zoll tief, eingebracht. Ist der Mastdarm an einer Stelle oder auf eine grössere Strecke hin verengt, und kommt es darauf an, die Flüssigkeit bis über dieses Hinderniss hinaus zu bringen, so gelingt dies oft, indem man ein längeres elastisches Rohr, z. B. einen Katheter, einbringt und dann durch diesen spritzt; doch dürfte es in solehem Falle wohl rahlsam seyn, einen geübten Wundarzt zu Hülfe zu ziehen, der dann unserer Anweisung nicht bedarf. — Einspritzungen in die Thrienen-Wege (vgl. 8,65), in die Eustachischen Röhren, sollen nur von wundürztlicher Hand verrichtet werden; eben so in der Regel auch Einspritzungen in fistulöse Geschwüre, wenigstens sollen diese vom Kranken oder Wärter nur nach einer vom Wundarzt gegebenen specicilen Anweisung gemacht werden.

Flissigkeiten, welche eingespritzt werden sollen, dürfen in der Regel keine unaufdälichen Pulver enthalten, weil es schwer ist, diese gleichförmig vertheilt zu halten, und weil sie auch wohl die Canüle verstopfen; nur wenn man Spritzen von gröserem Galiber, weiterer Gaulle, also nameltlich Klystierspritzen anwendet, setzt man sich wohl bisweilen über diese Regel hinweg. Auch auflösliche (oder fein suppendirbare) Körper, wenn sie der Flüssigkeit eine zu dicke Consistenz geben, mass man vermeiden [also z. B. zu Amylum-Klystieren zicht zu viel Amylum-schnen].

Den Verdauungstanal und das Venensytem ausgenommen, spritzt man in der Regel (langam) so viel ein, dass die Höhle ganz angefüllt wird, ohne gewaltsam ausgedehnt zu werden. Doch kann auch eine auf diese Weise bestimmte oder auch noch geringere Quantiüt biswellen sehon zu gross seyn, namentlich bei unerwartet starker Resorption durch zu starke allgemeine Wirkung, bei in der Nähe befindlichen kranken Organen durch Druck auf dieselben, oder auch sonst durch Druck bei Gefüsse zur Appeleit ann ein velassibest Riytiefe durch Druck auf die Gefüsse des Bectes und Unterlahts die Canguisien zus Kopfe vermähren] nach ein heine starke Anfüllung bewirkten Druck als Heilagens. — in der Regel lässt man die Flüssigkeit gern eine gute Veile in der Höhle zurückhalten; oft jedoch, wo sie zu reizend wirkt, muss man sie sogleich wieder heraulissen.

### §. 212.

## A. Flüssige Form zum innerlichen Gebrauch.

Diese erhält häufig nach mehr oder weniger unwesentlichen Attributen [vg. dis Note auf S. 308 - 309] besondere Benenungen [Formeta als Besipiets zu dienes Benenungen werden zu Schlasse des \$.214. citien]; so z. B. Tropfen, Guttue, wenn sie tropfels.

fenweise genommen wird; - Mittelmixtur, Mixtura media, franz. potion, wenn ihre Totalquantität mehrere (3-12) Unzen beträgt, und sie esslöffelweise genommen wird; - Claret oder Hippocras, Claretum, Vinum Hippocraticum, wenn sie in grösseren Portionen, in höchstens pro die bestimmter Dose I nicht als eigentliche Arznei, denn alsdann gebraucht man lieber die Benennung Vinum medicatum | genommen wird und hauptsächlich in einem schwachgeistigen (namentlich weinigen) Aufguss, zumal von aromatischen Substanzen und mit Zucker oder Syrup versüsst, besteht (eine nicht mehr moderne Varietat); - Tisane od. Ptisane, Ptisana [von arlogo, pinso, decortico, weil bei den Alten die zu den Tisanen vorzursweise angewandte Gerste vor dem Abkochen so zu behandeln (d, h, im Hause, auf einer Handmühle, zu Graupen zu machen) war], wenn sie in grösseren Portionen, doch noch in bestimmter [meistens aber nur pro die bestimmter | Dose, genommen wird, und hauptsächlich durch ein Abkochen bereitet ist; - Thee, Theegetrank, Potus calidus, Infusum theiforme, wenn sie in grösseren Portionen, in bestimmter oder unbestimmter Dose, in der Regel warm getrunken wird, und hauptsüchlich durch ein Heiss-infundiren oder Digeriren, oder allenfalls auch wohl durch ein Abkochen, im Hause des Kranken Jege dazu verabreichten Auszugsspecies - welche Species selbst man ihrer Bestimmung zum Theegetränk wegen auch wohl Thee nennt | bereitet ist; - Getränk, Potus, Wenn sie in grösseren Portionen, übrigens ganz ad libitum des Kranken genommen wird; - Schluck oder Tränkchen, Haustus, Potiuncula, wenn sie auf Ein oder wenige Mal verbraucht wird; - Julep, Julapium, wenn sie gut aussieht [etwa durch Syrupe echon gefürbt ist] und gut schmeckt; - Elixir, Elixirium, wenn sie hauptsächlich Extracte oder Tincturen enthält und in kleinen Gaben, namentlich theelöffelweise, höchstens doch esslöffelweise, genommen wird; - Lecksaft, Linctus, Looch, wenn sie etwas dickflüssig ist, namentlich durch starken Gehalt an Syrupen [ welche hier soger nicht selten des alleinige flüssige Constituess bilden], gut schmeckt und theelöfielweise genommen wird; u. S. W. - Diese Distinctionen sind, wie man leicht bemerkt, nichts weniger als streng; auch etimmen die Schriftsteller bei ihren Definitionen derselben keineswegs immer überein, und wir haben uns nur bemühen können, die gangbarsten Definitionen auszusuchen. Dennoch muss men die aufgeführten Benennungen noch kennen, weil sie noch im ärztlichen Leben, natürlich nur in etwar vagen Bedeutungen, vorkommen. Wir werden uns dereistlem denhalt auch im 2ten Thi, gelegentlich bediene. Ünfegen ist hein besonderer Warth auf eis zu legen, und es ist ben so venig möglich als nölkig, streege Regeln für die Dazeitellung der einem der anderen von jenne Varietäten zu geben. Dass die angenehuteren Varietäten, Julep, Lestanflichte den der der der versche den Auflichte bei denen es auf Doenebestimmung ankomat, nicht im Gefräh; jeitslich zu, o.g. d. Regeln, augt sich isder unterer Lezer selbet. Der Verervehende mag also in jedem einzelnen Valle seine flüurje Arzeie in Mein oder gross, os sins oder bitten, of diem oder dießklässig einrichten, alst ei ihm zweismissig echein; zur Bereitung diejenigen pharmacoutschen Operationen austellen, für wedehe sich die Subatanen am besten eigene, u. v. w., ohne eich darum zu bekümmern, nater welche Benennung die Arzeie; wenn sie ferrigi sit, gehören werde.

#### 5.213.

Man beachte folgende Regeln:

 Auflösungen kann man bisweilen schon dadurch für die Sinne corrigiren, dass man ein angenehmes destillirtes Wasser (vgl. Thl. 2.) zum Menstruum wählt.

- 9) Saturationen haben in der Regel eine grauliche oder gelbliche, schmutzige Farbe, die sieh durch fürbende Syrupe Aumu rerbessern lösst, eher verschlimmert [es sey dess, dess man sehr viel von eisem solchen Syrup, s. B. Syr. Cerasov. (der sich suglicht als Geschneskesorigene besoders pat signet), susstiet ). Zusturationen von kohlensaurem Kali darf man zwar, streng genommen, die meisten säuerlichen Syrupe nicht setzen; doeh wird diese Regel wenig beobachtet, auch wird die dadurch bewirkte Zersetzung und Bildung von (unauflöstlichem) Weinstein in der Regel nur sehr unbertächtlich seyn.
- 3) Bei flüssigen Auszügen, hat man awar (wie bei der flüssigen Form überhaupt) rücksichtlich der etwa nöthigen Geschmackscorrigentien im Allgemeinen unter allen §.23. aufgeführten die Wahl; es ist jedoch zu beachten, dass gerade Absochungen am häufigsten ekelhaft, vapide schmecken, so dass hierauf die nöthige Rücksicht nach §.23., §.346, zu nehmen ist.
- 4) Die Prefsiäte sind, während man früher ihren Werth oft überschiktzte, in neuere Zeit etwas aus der Mode gekommen; theils wohl deshalb, weil ihre Anfertigung durch die Herbeischäftung der frischen Pfanzen für den Apotheker sehr unständlich, milhin für den Kranken — bei einer längere Zeit fortgesetzten Kur, wie sie fast immer nöltig ist — sehr theuer wird [von derspiege Vegstabligen, die sossa und distituteb besonst wer-

den, so dass keine Verwechslung vorfallen kann, und die sich angleich leichter, ohne eine eigene Presse, ausdrücken lassen - wie z.B. Gurken (vgl. Thl. 2.), Obst -, lässt man deshalb den Prefsfast anch wohl im Hause bereiten ]; hauptsächlich aber wohl, weil man dabei mit der Jahreszeit so genirt, auch nicht immer vor nachtheiligen Verwechslungen sicher [vgl. §. 81., 8. 169], weil die Gabe unsicher ist und die Verdauungskräfte leicht dabei leiden. Indess die Unsicherheit der Gabe kann so viel nicht ausmachen, wenn man nur keine heroischen Mittel in dieser Weise anwendet [wie z. B. Fol. Huose. , Hb, Lactue, viros, - Dia stärksten Mittel , die sich allanfalls noch für diese Anwendung eignen, dürften Rad, Bryon, und Hb. Chelidon. maj, seyn, ], und der Verdauungsstörung lässt sich durch Corrigentien und diätetische Anordnungen begegnen. Man wähle zum Corrigens entweder ein aromatisches Wasser [vgl. §. 81., 8, 167; etwa ein Paar Unzen auf eine Tagesportion Preisfaft | oder statt desselben einen Oelzucker [ wobei 1 Tropfen äther, Oels reichlich 2 Unzen des destillirten Wassers dersalben Substanz gleichzusetzen ist ], oder eine verdünnte oder unverdünnte Naphthe fauf jede Unze des Salts ein Paar Tropfen ]. Bisweilen lassen die Arzte auch wohl den Prefsfaft mit etwas Fleischbrühe, Wein, Molken oder Mineralwasser vermischt einnehmen; doch ist es passender, diese Flüssigkeiten hinterdrein geniessen zu lassen, wo sie dann dem Kranken den schlechten Geschmack des Prefsfafts vertreiben helfen, während ihm sonst dieser die Brühe, den Wein u.s. w. verekelt. Man lässt in der Regel, auch von den minder wirksamen Vegetabilien [nur die schwächsten, sonst auch diätelisch benutzten, wie z. B. Gurken, ausgenommen, bei denen man wohl hüher steigt ], nicht mehr als 3-4 Unzen täglich verbrauchen, und zwar, ganz oder doch grösstentheils, in den Morgenstunden, während oder vor einer mässigen Bewegung im Freien [erlaubt die Witterung diese nicht, so setze man lieber den Gebrauch des Saftes aus ].

5) Das sanbere Ansehen milchweiser Emulsionen zerstöre man nicht ohne Noth [sicht ohne eines überviegenden tersprestäcken Grand] durch dunkelfarbige Zwätze; ygl. 8.182-83. Dagegen ist nicht abzusehen, warum man, wie einige Schriftsteller wollen, mit übel schmeckenden Zusätzen hier ängstlicher seyn sollte als bei anderen flüsisten Arzneien.

 Am meisten Rücksicht auf die Annehmlichkeit für die Sinne ist bei den zum Getränk bestimmten Flüssigkeiten zu nehmen, da es höchst unpassend seyn würde, den Kranken den ganzen Tag über zu quälen.

Ausserdem beachte man noch rücksichtlich der corrigirenden Zusätze die Übersichten der officinellen Aquao destillatao Vegetabilium, Syrupi und Tincturao im 2ten Thl.

#### 6. 214.

Die Totalquantität muss sich, mit Berücksichtigung von §. 209. sub 6), nach dem Volumen und der Frequenz der Einzelgaben richten, so dass nichts Allgemeines darüber bestimmt werden kann.

Besonderer Vehikel beim Einnehmen bedarf es nur selten: nur etwa wenn man bei Mitteln, welche [wegen beftiger Wirkung, die Deglatitionsorgane reizender Schärfe, schlechten Geschmackes p. p. l sehr eingehüllt werden müssen, in der Apotheke - um zu ökonomisiren - nicht so viel einhüllende Flüssigkeit hat zusetzen lassen, als eigentlich nöthig ist | bei heftig wirkenden oder ürtlich reizenden Mitteln darf dies freilich nur dann geschehen, wenn man es mit enverlässigen Kranken oder Wärters zu thun hat 1. anpplirt man wohl das Fehlende durch eines der §. 114. genannten Vehikel. bemerkt dies auch wohl - wo es wichtig ist - in der Signatur. Man darf bei der Wahl des Vehikels die chemischen Rücksichten (6.17.) nicht aus den Augen setzen. Wo ein wässeriges Vehikel einen in einer anderen Flüssigkeit aufgelösten Körper ausscheiden würde [z. B. Phosphor aus dem Phosphorather, Campher aus einer geistigen oder ätherischen Auflösung ], muss man ein schleimiges oder sonst dickflüssiges [z. B. einen nicht ganz dunnen Haferschleim, ein eaturirtes Althäen-Decoct, einen Syrap] anwenden, damit der sich ausscheidende Körper gleich wieder suspendirt werde. - Schlecht schmeckende flüssige Arzneien, welche so wenig voluminos sind, dass die Einzelgabe 10-15 Tropfen nicht überschreitet, kann man [falls keine chemische Rücksicht entgegensteht, vgl.S.35 sub 12.] auch in Gallertkapseln (S. 215) dispensirt verabreichen lassen [in mehreren Apotheken Berlins werden Gallertkapseln vorräthig gehalten, welche resp. 15 and 7 Tropfen Copaïvabalsam fassen].

Der Kinsprütung der Arzanien bei verhinderter Deglutifon vg. B. 335. Bei ispiele von flüssigen Arzanien zum innertlichen Gebruuch bischet sahterich im 2m Th. z. R. Aufläungen noter demonies. depur, Gladen, mariet, Kall nierio, dep. Saturentionen unt. deck. zeillit, demon. artoden, dep., Kall aurhon. e Tort.; Brausenien. Sechungen unt. Kall aurhon. ack, Kall aurho. Tort.; kalle Aufle.

gusse unt, Cort. Chin. fusc., Lign. Quass., Rad. Armorac.; beiese Aufgusse unt. Fol. Senn., Hb. Digital., Rad. Valer. min.; Digestionsaufgusse unt. Rad. Ipecacuank., Rhei, Falerian. min.; Ebullitionen unt. Cort. Angustur. , Fol. Nicot. , Helminthochort. : Abkachungen unt. Cort. Chin. reg., Hippocast., Rad. Seneg .; Decocto-Ebullitionen unt. Cort. Chin. fusc., Mezer., Rad. Colombo; echte Emulsionen unt. Amygdal. amar., dulc., Sem. Cannab.; Psendemulsionen unt. Ol.
Amygdal., Cera, Cetac., Ammoniac. depur., Res. Guaj. nat., Camph., Phosph.; Tropfen unt. Aeth. phosphorat., Bala. Copaiv., Calcar. muriat., Fol. Nicot.; Mittelmixturen unt. Anmon. muriat. dep., Cort. Angust., Rad. Seneg.; Tisanen unt. Lign. Guaj., Rad. Caric. aren., Sarsapar.; Thees unt. Fol. Aurant. , Hb, Trifol, fibr. , Sem, Cannab.; Getranke unt, Natr. carbon, acidul, u. a.; Trank chen unt. Fol. Senn., Rad. Ipecac., Tart. stibiat.; Juleps unt. Acetum concentr., Acid, muriat., phosphor.; Klixire unt. Extr. Chin. fusc., Gentian., Tinct. Rhei vin.; Lecksafle unt. Acid. benzoic., Conch. ppt., Sulph, stibiat, rub.; Schüttelmixturen unt. Conchae ppt., Magnes. carb., Elect. e Senna; Mixturen, welche unter keine der obigen Benennungen recht passen, unt. Acid. nitr. (d. 1ste Formel), s. leth, sulphur. (d. 1ste Formel - in chemischem Sinne ware es eine Auflösung des äther. Oels in Ather), Bals, Copaïv. (d. Formeln v. DELPECH u. WUTZER und v. CHOPART; aus diesen konnte man zwar (schlechte) Emulsionen machen, wenn man den Balsam mit dem Syrup verreiben liesse; da aber dies nicht vorgeschrieben ist, kann man sie nicht Emulsionen nennen); etc. etc.

# B. Flüssige Form zum äusserlichen Gebrauch.

## §. 215.

### a. Flüssige Form für den Dickdarm.

Diese seben so aber anch die für den Dickdarm bestimmte elastisch-Büssige Form, von der später] nennt man Klystier (Ciyster, Clysterium, Clysma, Enema; franz. clystère, lavement). Sie wird durch Einspritzen applicit (vgl. S. 336).

Man wendet die Klystiere an:

a) um Facers auszuleeren. Zu diesem Zweck dienen unter Umstinden alle Pergirmittel; in den meisten Fällen wendet man jedoch nur die mildesten an, da schon blosse Wasser, in einer gewissen Quantilit eingespritzt, dem Mastdarm und den ganzen Darmcanal, wenn er nicht sehr torpide ist oder besondere Hindernisse obwahlen, zur Entleerung reizt. Gewöhnlich benutzt man zu den gelind eröffnenden Klystieren, den sogenammten Hausklystieren [welt sie hat immer im Hause des Kwaker sehreitste weden], ausser einer reichlichen Quantilit lauwarmen Wassers [ont eines Kumillen-Aufgussel] auch noch entweder Zucker, Honig, oder Kochsalz, oder ein nicht eigentweder Zucker, Honig, oder Kochsalz, oder ein nicht eigentlich purgirendes fettes Del [Leisti, Rassol], Räsbil], oder weisse Hausseife, oder Verbindungen dieser Stoffe [rgl. 0t. Leis im 2tes Tal.]. Bedarf man einer kräftigeren Anregung, so nimmt man Ricinusöl [we es sicht zu theere in], Purgiratalze [Guisser- oder misser-sbeit], einem Sennesaufguss od dgl. zu Millfe; oder man wendet auch wohl ein kaltes Essigklysier an. Selten ist man genthitigt, bis zu den drastischen Purgirmitten (und zu den bei der elastisch-flüssigen Form zu erwähnenden Tabacksrauchklystier) zu steigen.

b) um Diarrhöen zu sistiren. [Wie würden diesen Zweck vielnicht richtiger unter den Zweck d. zubumiren; doch ist man wenigsten
bei den Amyinnhynderen, weiche hier die Hauprolle spielen, gewähn, nicht
sowohl an eine specifische Heilkraft als an ein Verkleistern den Darma zu
denken, woren auch gewiss etwan Wahren ist.] Hierzu dienen am häufigsten concentrirte Auflösungen von Stärkmehl, seltner Salep,
mit oder ohne Opium od. a. Narkotika; bisweilen jedoch auch
adstraipriende u. a. Mittel.

c) um zu ernähren, wo die Ernährung durch den Mund bekindert ist. Zu diesem Zwecke dienen Krassbrühen, Eigelb, Auslösungen von Salep, Stärkmehl u. dgl.

a) zur Entwickelung specifischer Heilkräfte, und zwar so-wohl um bloss örtlich auf dem Mastadram selbst oder auf beachbarte Organe einzwritken, als auch — wenn die innerliche Anwendung der Arznei überhaupt oder gewisser Arzneien au irgend einem Grunde contraindeirit oder ganz verhindert ist fyel. 6.60 haß 4.] — allgemeine Wirkungen zu erzeugen. — Zu diesem vieteta Zwecke können nach Umständen die allermeine Arzneimittel, welche die flüssige Form anzunehmen fähig sind, Angewandt werden. (Über die Dosen der Mittel in dieser Form haben wir schon [8.79 nd 93)] bemerkt, dass sie im Allgemeinen 2.4 mal so gross seyn müssen als zum innerlügen Gebrauch. Bei narkotischen Mitteln wird man sich in der Regel and die Kleinere Zahl, 2, zu halten haben.)

Da es bei Klystieren in der Mehrzahl der Fälle lange nieht auf eine to sorgfällig Bereitung und Dosenbestimmung wie bei innerlichen Arzneien ankommt, auch die meisten Klystiere lauwarm zu appliciren sind, so werden die Klystiere, zumal zu den Zwecken a., b. und c., weit häufiger im Hause als in der Apotheke bereitet; man erlaubt sich auch wohl Abweichungen von pharmaceutischen Regeln, schittet z. B. ein (weniger differentes) fettes Oel mit einer wässerigen Flüssigkeit ohne Emulgens zusammen, nimmt bisweilen [was sonst bei keiner Einspritzung geschehen soll ] unauflösliche Pulver auf [bei differenteren Pulvern der Art soll man dies jedoch vermeiden, weil, wenn man sie in eine Schüttelmixtur aufnimmt, leicht ein Theil der angewandten Quantität in der Spritze bleiben konte, anstatt in den Mastdarm zu gelangen. Es soll also z. B. Opinm, wenn man es in Substanz (and nicht lieber das Extract oder eine Tinetur) in ein Klystier aufnehmen will, (in der Apotheke oder im Hause) emulgirt werden; dies and das Umschütteln des Klystiers sowohl vor dem Rinfüllen in die Spritze als nach demselben, unmittelbar vor der Application, sichert alsdann genügend], u. s. w. Behufs der häuslichen Bereitung verschreibt man aus der Apotheke Extrahenda in Speciesform. Solvenda - wohin auch das Amylum zu rechnen - und mauche andere Excipienda in Pulverform [für Pulver, welche man zu Klystieren, die zurückgehalten werden sollen, verschreibt, ist Amylum meistens ein passendes Constituens], Tincturen, welche den Klystieren beigemengt werden sollen, für sich, u.s.w.

Die meisten Klystiere sollen lauwarm gegeben werden; eine Temperatur von 25 - 30° R. ist die passendste; doch bedarf es in der Regel keines Thermometers, sondern bei einiger Übung bestimmt man den Temperaturgrad auf die 8. 329 angegebene Weise. Manche Krankenwärter haben die schlechte Mode, die Klystiere heisser, etwa so heiss wie man wohl Thee noch zu trinken gewöhnt ist [40° R. und darüber], zu applieiren; hierwegen muss man den Kranken durch die Bestimmung "nur so eben lauwarm" verwahren. Ein sehr heisses Klystier erregt lebhaften Schmerz, reizt auch zu augenblicklicher Ausleerung. Aber auch ein kaltes [von Zimmertemperatur oder darunter] reizt mehr als ein laues, und man soll nicht ohne Grund ein Klystier kalt geben, sondern nur, wo man auf diese Weise zu reizen beabsichtigt [wie häufig bei Essigklystieren]. - Wenn man Klystiere in der Apotheke bereiten lässt, so richtet man sie wohl so ein, dass ihnen im Hause noch etwas heisses Wasser zugegossen werden kann; wo dies aus irgend einem Grunde nicht angeht, kann das aus der Apotheke geholte Klystier durch vorsichtiges Eintauchen des Gefässes in heisses Wasser [auf diese Weise macht man namentlich Klystiere aus Amylum, Salep u. dgl., welche beim Tragen über die Strasse durchs Erkalten zu dick geworden sind, mit der Wärme auch wieder dünnflüssiger], bisweilen selbst schon durch Einfüllen in eine zuvor mit siedendem Wasser eine Weile gefüllt gewesene Spritze, erwärmt werden.

Man vergesse bei den Klystieren nicht, dass der Mastdarm für die Ingestion jedes fremden Körpers empfindlicher ist als der obere Theil des Darmcanals, hülle also scharfe Mittel, besonders wenn sie zu dem sub d. angegebenen Zwecke längere Zeit im Mastdarm verweilen sollen, durch schleimige oder stärkmehlige Zusätze, Eigelb p. p. [bei der Wahl dieser Zusätze, soweil es nothig ist, die chemischen Caulelen berücksichtigend ] ein, und vermeide die reizendsten, wo die Indication nicht sehr dringend, wo es nicht durchaus nöthig ist, den Mastdarm als Ingestionsorgan für den Magen vicariiren zu lassen, ganz. Den zu den Zwecken c. und d. bestimmten Klystieren ist es fast immer rathsam, ein bloss ausleerendes voranzuschicken und mit der Application jener zu warten, bis die Ausleerung der im Mastdarm vorhandenen Faeces erfolgt, ist, wo dann jene sicherer zurückgehalten werden und wirken. Auch spritze man jedes Klystier langsam, und wenn es etwas voluminos ist, selbst in Absätzen [welche um besten der Kranke bestimmt] ein [namentlich, wenn während des Einspritzens starker Drang zur Entleerung der Facces, des Harns, oder, was auch nicht ganz seiten, zum Erbrechen, eintritt, muss man oft seibst Spritze und Canule entfernen und darf erst nach einer Weile die Operation fortsetzen l. Die zu den Zwecken b., c. und d. bestimmten Klystiere mache man nie voluminos. - Durch die angegebenen Cautelen wird man noch am sichersten, wiewohl freilich auch nicht völlig sicher, verhüten, dass das ganze Klystier alsbald wieder ausgeleert werde, ehe es noch eine erhebliche Wirkung hat aussern können; allenfalls mag man, wo dies sonst erlaubt ist, auch noch eine kleine Gabe Opium-Tinctur oder Extract zusetzen. Für den Fall, dass dennoch eine vorschnelle Ausleerung erfolge, muss man oft ein zweites Klystier vorräthig halten [ our bei sehr differenten Mitteln durfte eine rasche Wiederholung des Klystiers bedenklich werden, weil man nicht wissen kann, welche Quantität des difsersuten Mitteis von der ersten Application zurückgeblieben].

| Man nehme zu einem Klyste  | ausgeleert werden und ausleeren soll [oben sub a.], höchstens | zurückgehal-<br>ten werden<br>soll |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| für Erwachsene             | Unc. 8 - 12                                                   | Unc. 3 - 4                         |
| für Kinder von 8-16 Jahren | Unc. 6 - 8                                                    | Unc. 2 - 3                         |
| für Kinder von 3-8 Jahren  | Unc. 3 - 6                                                    | Unc. 11 - 2                        |
| für jüngere Kinder         | Unc. 2                                                        | Unc. 1.                            |

Für die Auslerungs-Klystiere haben wir in dieser Tabelle die sie des immer erreichen; bezonders, wenn zie stärkere Purgirmittel enthälten [auf deren Wirkung, mod shoe die Etsenslätung deue niechnlichen Quantit Warer, man zich verlausen kann], macht man zie oft weniger voluminöß e. B. die Ezzightystiere]. Die Quantitit vol 22 Unean wärde sehen daherh in der Regel aubequen werden, dass mas zeiten eine Spritze indet, welche zoriel fast, zo dass man zeiten dien Spritze indet, welche zoriel fast, zo dass mat zeiten dien Spritze indet, welche zoriel fast, zo dass mat zeiten dem State. Am wird nach den eben gegebenen Zahlen, dem S. 344 Z. y o. v. u. über das Erwärmen, und dem S. 5d über die Wiederholung der Klystiere [die zus Erzistigs allgemeiner Wirkunges megrenntt werden, dens zu den Zuecken e. und b. "ness "mis och erzsche wiederholung der Klystiere [die zus man eine zu mehreren Klystieren dienende Flüszigkeit aus der Apotheke verschreibt, eine passende Totalquantität zu bestimmen wissen.

Beispiele im 2ten Thi. unt. Asa foet., Camph., Fol. Senn., Hydrarg. muriat. corpos., Kali nitr. dep., Rad. Tarax., Rad. Faler. min., etc. etc.

# Flüssige Form für Mund- und Rachen-Höhle. §. 216.

Um auf einen grösseren Theil der Mundhöhle und des Kingangstheils der Rachenhöhle flitsige Arzneien zu appliciren, weuden wir dieselben, falls nicht der Krankheitzustand [r. 8. eine siskere Beisune], Schwäche oder Ünbehülllichkeit des Kranken [Kniere nunentlich wiese unt im übergeitstern nicht uumunghen, schlucken sie leicht häunter, so dass man ühnen wenigstens aur soleb Buge, die unde versthakst siehe staden jn dieser Form geben darf], das Einspritzen derselben nöthig mincht [Reispiele im 2tes TM. aut. Acid murist., Cert. Chie., face., Extr. Chie., face. ct.], in der Regel als Mun dwasser, "Collus orisism [zum. Halten im vordere Thelle des Mundes oder rum Auspilen desselben þesimma], oder: Gurgel-mwasser, "Gargarisma [zum Hin-and-her-hewegen im hintern Thelte des Mundes und im Ringungs zum Rachen bestimmt; — das Gertauch heim Gurgele rifatt von der augestoseenen Luft her, ducch wetels man der Münigkeit eine sprudelnde Bewegung setheitt], au., so dass. sie nach einer Weile wieder aussesspien werden.

Zweck und Ingredientien der Mund- und Gurgel- Wässer sind sehr mannigfaltig. Über die Dosenbestimmung vol. \$. 34. S. 80. Scharfe Mittel bedürfen hier schon einer sorgfültigen Einhüllung; auch ist auf den Zahnschmelz, namentlich bei Mundwässern, Rücksicht zu nehmen; man wendet deshalb die stärkeren Mineralsäuren nicht gern, und nie anders als sehr verdünnt und eingehüllt, an Auch Geschmack und Geruch der Arzneien müssen bezücksichtigt werden. Vielen Praktikern sind Honig, Rosenhonig, Maulbeersyrup u.a. Fruchtsälte, auch wohl Möhrensaft, die beliebtesten Geschmackscorrigentien; es ist aber nicht abzusehen, warum nicht auch alle anderen Arten der Geschmackscorrigentien ( \$. 23. ) gelegentlich - soweit sie im einzelnen Falle. passen - angewendet werden sollten, namentlich ätherische Oele, destillirle Wässer, Naphthen, Tincturen p. p. Die Consistenz der Mund- und Gurgel-Wässer muss wasserdinn seyn. Unauflösliche Pulver (Schüttelmixturen) bleiben ausgeschlossen. Totalquantität, je nachdem die Flüssigkeit mehr oder weniger oft applicit werden soll, u. s. w., gewöhnlich L. + - 1; zu einmaliger Application wird etwa 1 Unze erfordert. - Bei der (schriftlichen oder mündlichen), Gebrauchsanweisung ist auch anzugeben, in welcher Temperatur die Flüssigkeit angewandt werden soll [oft lauwarm]; desgleichen, ob die aus der Apotheke verschriebene Flüssigkeit etwa jedesmal noch mit einer andern verdünnt werden soll I man verschreibt wohl zur Ersparung von Kosten ein concentrirtes, z. B. hauptsächlich aus Tiecturen bestehendes. Mund . oder Gargel-Wasser, und überlässt as dem Kranken, jedesmal eine hleine Quantitut desselben mit einer vorgeschriebenen grosseren Quantitat Wassers oder Schleims zu vermischeng in diesem Falle halt man natürlich die Totalquantität der aus der Apotheke verschriebenen Flüssigkeit geringer |. - Beispiele im 2ten Thi. utt. Meld. pyrolign, rft. v. Aq. oxymur., 116, Salve, Musiiche, Rad. Pimpinell, etc. pto 100 200 aniwai?

## 

" Um nur auf einzelne Theile des Mundes oder Schlundes einzuwirken, wendet man oft einen etwas dickflüssigen, nicht so leicht' abfliessenden, Pin'selsaft, Litus [unrichtigt Lincius Toris, an. Im Allgemeinen ist diese Formvärietät vielleicht minder wirksam als Mund - und Gurgel-Wüsser; weil diese dünnflüssigen Varietäten rascher, mithin schon bei kurzem Verweilen kräftiger, einwirken; aber man wählt oft den Pinselsaft, um ein scharfes, heftig wirkendes Mittel [z. B. Sublimat] oder ein dem Zahnschmelz nachtheiliges [z. B. Mineratsiinren | nicht auf die ganze Mundhöhle, ein schlecht schmeckendes nicht auf die Zunge mit einwirken zu lassen; bei Kindern auch oft deshalb, weil sie mit Mund- und Gurgel-Wässern nicht umzugehen wissen! Am häufigsten wählt man den Pinselsaft bei Geschwüren und ähnlichen Affectionen; erstrecken sich jedoch derlei Affectionen über einen sehr beträchtlichen Theil der Höhle, so würde das Pinseln sehr umständlich, langwierig, auch oft, selbst wenn man es möglichst schonend verrichtete, zu sehr mechanisch reizend sevn. und man muss dann bei den dünnflüssigen Varietäten des vorigen S. bleiben.

Za Constituentien der Finselsüfe wählt man gewöhnlich Monig, Sanehensyrup, auch wohl Qnittenschleim, Mundessischleim, Sellner Verbindungen von Extracten mit wässerigen Flüssigkeiten, p.p. — Man applicit sie, in der Regel mehralt lüglich, mit einem, auf einen Stiel geitecklen, weichen Miniatorpiasel oder Leinwandbünschen [wwaper passed mit dem Federach] und hisst gewähnlich nach einer Weile den Mundasspillen. "Wo bei Kindenn dieses Ausspillen nicht zu erreichen ist; darf man nar solche Mittel anwenden, die verschlückt nicht schaden können." — Teitalquantlist Une § 4 1 2 2.

 wöhnlich als Pinzelsaft an [Seispiele in 2me Thi.unt. Chlor. Calene, Ext. Ratanh., Tinct. Catenha]. Seltener lösst man diunflüssiga Arxineien mit einem Schwämmchen appliciren [ein Beispiel unt. Spir. Cachlen.]; es passt diese letztere Application nicht, wo das Zahnfleisch bereits geschwürig ist, weil hier das Reiben mit dem Schwämmchen sehon, zu sehr mechanisch reigen würde.

Auf die äussere Oberfläche der Zähne "mit flüsigen Mitchen inzuwristen, um sie mechanisch oder chemisch zu reinigen, ist nicht eben gebräuchtich. Zahnürzte wenden wohl Mineralsäuren an, um den Weinstein zu enffernens dech kann man hierbei kaum rossichtig und rasch genng separa. die Säure darf nur so lange aufgepinselt werden, als sie noch eine, incurstite Stelle berührt, und muss auch wieder rasch durch Wasser, entfernt werden, denn sonst würde sie durch die poröse Weinstein-Cruste hindurch bis auf den Schmelz dringen und auch diesen angreifen. Selten werden aucher Flüssigkeiten zum Reinigen gebraucht [s. jedoch ein Beispiel im 2ten Thl. ust. Aquaer miestells factie.].

In die Höhlung schmerzender cariosen Zähne bringt man dünne Flüssigkeiten entweder, indem man von der Spitze einer Knopfsonde oder aus einem angeschnittenen Federkiel einen Tropfen in den Zahn fallen lässt, oder - leichter vom Kranken selbst auszuführen, und auch bei den oberen Zähnen anwendbar -, indem man sie mit roher Baumwolle od. dgl. aufsaugt, und diese in den Zahn bringt. Man wendet hierzu theils narkotische Tincturen, theils scharfe, örtlich heftig reizende Mittel (ätherische Oele, namentlich Ol. Caryophyll., Origani cret., Cojeputi, Menth. pip., Cass. cinnam., Succini crud.; Kreosot; Naphthen; Cantharidentinetur; u. s. w.), seltner adstriagirende (Tinct. Catechu n. a.) an; bisweilen, zumal wo schon ein oder das andere einfache Mittel der Art seine Dienste versagte, in Compositionen [ein Beispiel im 2ten Thl. unt. Tinct, Opil eroc. l. Von den reizenderen Flüssigkeiten dieser Art lässt man auch wohl, um abzuleiten, etwas in die Backe, oder zwischen Unterkiefer und Ohr, oder in die Ohrmuschel einreiben, oder bringt auch wohl bloss etwas Cantharidentiactur, Ol. Orig. cret., p. p., auf Baumwolle ins Ohr. - Totalquantitat Dr. 4-2.

Mit der Beneanung Zahntinctur oder Zahntropfen werden im gewöhnlichen ärztlichen Leben promiscue alle düne. Flüssige Form für die Schleimhaut der Nase.

Zu örtlicher Wirkung wendet man flüssige Arzneien hier an, indem man sie vom Kranken mittelst eines starken Einathmens einziehen lässt oder sie einspritzt [vgl. 8. 335; ein Beispiel im 2ten Thl. unt. Rad. Ratanh. ] oder auch wohl [z. B. bei Geschwuren im Eingangstheil der Nase] sie aufpinselt. - Zu"allgemeiner Wirkung wendet man sie als Riechmittel (Odoramentum liquidum) an. Es dienen hierzu, je nachdem man eine verschiedene, bald mehr reizende, erweckende, bald mehr analeptische, bald nur einen vorher empfundenen schlechten Gernch tilgende, Wirkung beabsichtigt: Lig. Ammon. caust .: - Priparate der Essignaure, Naphthen; - atherische Oele, colnisches Wasser, Spir. Lavandul.; - bei Hysterischen bisweilen am besten Ol. animale foetid. oder Asandtinctur; u. s. w. Man wird sich selten bewogen fühlen, zusammengesetzte Formeln zu verschreiben, und verordnet, selbst für längere Aufbewahrung, keine grössere Totalquan--1 -1, -- - 1 -15-7 - 1 da tität als 1 Unze.

#### 

Flüssigkeiten werden hier am häufigsten eingesprinzt, seltmet andern Weise applieirt (vgl. 5.62-rub 7). Der sehon
grossen Reizbarkeit der Sohleimhaut wegen bedarf es ausser einer vorsichtigen Dovenhessimmung auch für scharft Sohen einer sorgfältigen Enbahllung. Anch müssen die auzuwendenden
Mittel möglichst rein seyn, so dass man z. B. nicht, wie wohl
sonst zum Russerlichen Gebwauch, rohe Sahse, sondern die gereinigten Präparste wählt. Zu den, am häufigsten vorkommenden, Einspritzungen in die männliche Harnröhre verzchreibt
man in der Regel eine Totalynautifüt von einem Paar Unzen,
zu Einspritzungen in die Harnblase, falls sie einmal vorkommen, eine viel beträchtlichere.

Beispiele im 2ten Theil unt. Alum., Betr. Opii, Hydrarg. muriat. corr., Fitriol. alb., etc.

## 6. 221.

# s. Flüssige Form für die weiblichen Ge-

In die Vagina lassen wir die flüssigen Arzneien einspritzen (vgl. S. 335), oder wir wenden dieselben an, indem wir einen Mutterzapfen (Pessarium), der (zu diesem Behuf) entweder in einem Schwamm [gewöhnlich gepresst in Leinwand eingenaht] oder in einem aus Leinwand oder Charpie passend geformten, mit Leinwand überzogenen, weichen Cylinder besteht, damit tränken. Totalquantitat L. 3-2. - Man überlässt auch wohl die Darstellung der flüssigen Form dem Applicationsorgan, indem man ein weiches Leinwandsäckehen mit gröblich gepulverten Species I gewöhnlich adstringirende Vegetabilien, denen auch wohl noch Salze, z. B. Alaun, beigemengt werden locker anfüllt, so zu einem dünnen Phallus formt und diesen mit Wasser, Rothwein p. p. befeuchtet einbringt; doch scheint dies letztere Verfahren nicht eben zweckmässig, denn die Extraction geschieht auf eine sehr unzuverlässige Weise, iedenfalls minder gut als ausserhalb des Körpers, and wenn man den Phallus nebst seinem Inhalt nicht gar zu oft wechseln will, was sehr theuer werden wurde, so ist fur die Reinlichkeit bei diesem Verfahren schlecht gesorgt. Dagegen bringt man passend bei Gebärmutterblutflüssen bisweilen einen (angefeuchteten und wieder ausgedrückten) Schwamm mit einem styptischen Pulver (z. B. aus Alaun, Mimosengummi und Colophonium) bestrent ein. - Als aufsteigende Dusche (S. 332) wird am hänfigsten ein natürliches Mineralwasser, oder gewöhnliches Wasser, selten andere, arzueiliche, Flüssigkeiten [weil es eine Verschwendung wäre, diese nur so kurze Zeit einwirken zu lassen], angewandt.

Beispiele im 2ten Thl. unt. Hb. Bellad., Plumb. acet. crud., etc. \$. 222.

# f. Flüssige Form für das Gehörorgan.

Am häußgaten wird die flüssige Form in den äusseren Gebörgung applicirt. Mildere, bloss zur Entwickelung feuchter Wärme bestimmte Flüssigkeiten, z. B. Milch, Schleime, werden gewöhnlich direct aus einem Löffel od. dgl. lauwern eingeflösst, indem der Krahe den Kopf auf die Seite legt. Zum Reinigen bestimmte, wie z. B. laues Seifenwauser, spritzt man auch wohl behutsam ein. Sürkere, zu einer specifischen Heilbrirkung bestimmte; z. B. alterirende, reizende p. p., Flüssigheiten [greiße,

ätherische, ätherisch-ölige u. dgl, m. ] werden gewöhnlich nur tropfenweise angewandt, und bedürfen dann in der Regel keiner Erwärmung, würden auch meist nur dadurch leiden. Man tröpfelt sie entweder direct ein und verschliesst dann gewöhnlich hinterher den Gehörgang durch rohe Baumwolle, um ihre Wirkung länger zu erhalten; oder man tröpfelt sie gleich auf Baumwolle und bringt diese ein. Die letztere Art, sie zu appliciren, ist die mildere - indem sie dann nicht auf eine einzelne Stelle besonders stark einwirken können -, und ist namentlich dann vorzuziehen, wenn man sich wegen einer Durchbohrung des Trommelfells vorzusehen hat. - Bisweilen ist es nöthig, den Gehörgang, wenn viel Secret in ihm angehäuft ist, durch eine reinigende Einspritzung auf die zu specifischer Wirkung bestimmte Eintröpflung zu präpariren. - Von den Flüssigkeiten, welche nur tropfenweise applicirt werden sollen, verschreibe man als Totalquantität 1 oder einige Drachmen. - Beispiele Im 2ten Thl. unt. Acid. pyrolign. crud., Camph., Hydrarg, muriat, corr., Vitriol, alb., etc.

Bisweilen lässt mau stark reizende Flüssigkeiten ins Ohrläppehen oder auf den Zitzenfortsatz einreiben, um vom innern Ohr abzuleiten. Ein Beispiel unt, Campil.

Übrigens vgl. S. 63 sub 9.

## §. 223. g. Flüssige Form für das Gesichtsorgan.

Sie beisst im Allgemeinen (auch dam, wenn ihr Constituens eine andere Flünigheit als eine wäserige in] Augenwasser, Agus ophthalmice, Collyrium, Ausser einer Anzahl allgemeiner Regeln (§. 227.) sind bei ihr verschiedene Regeln zu beobathen, je nachdem sie entweder 1) für die ünszere Elinie der Augenlieder (§. 224.), oder 2) für die ganze Oberflüche der Bindehaut (§. 225.), oder 3) nur für einzelne Stellen der Bindehaut (§. 226.) bestimmt ist.

## 5. 224.

Auf die äussere Oberlische der Augenlieder wenden wir die Flüssigkeiten in der Regel als Waschwasser oder als Bähungen [1915, 5:29: 20: 21] an. Bei beiden Arten der Application lösst man in der Regel die Lieder so fest schliessen, dass das Augenwasser nicht zwischen sie dringen kann. Nur aumahmsweise liegt es in der Absicht; dass auch eiwas von der Flüssigkeit zwischen die Lieder, an die Oberfläche des Bulbus, gelange; oder man lässt auch wohl von demselben Wasser. womit die Lieder gewaschen oder gebäht werden, etwas ins Auge selbst einflössen (§. 225). - Über das Waschen der Augen ist nichts zu erinnern, als dass es schonend geschehe. -Zu den Bähungen gebraucht man gewöhnlich [das Auslegen derselben mit Kalbfleischschnitten (LENTIN), oder mit Semmelkrumen als Brei, ist mil Recht nie in Aufnahme gekommen | Compressen von mehrfach zusammengelegter, feiner, weicher Leinwand [ohne Näthe], bisweilen auch Charpie in dunnen, aber breiten Plumaceaux: die Charpie dürste sweil sie sich noch besser an die Augenlieder anschliesel] namentlich dann oft den Vorang vor den Compressen verdienen, wenn die Bähungen nicht bloss Wärme oder Kälte, sondern eine specifische Heilwirkung erzeugen sollen. Plumaceaux und Compressen dürfen nicht so dick seyn. dass sie die Augen drücken, und müssen so gross seyn, dass sie auch die nächste Umgegend des Auges noch mit bedecken. Man drückt sie, nachdem man sie angeseuchtet hat, ein wenig aus. und bindet sie nicht über dem Auge selbst, sondern auf der Stirn, mit einem einfachen Bande fest; wenn der Kranke in horizontaler Lage ruht, bedarf es gar keiner Befestigung. Gewechselt werden sie so oft, als sie trocken zu werden anfangen oder die - kalte, laue oder warme - Temperatur, welche man haben will, verloren haben; Bähungen, welche durch ihre Kälte wirken sollen [wozu man bier in der Regel bloss kaltes Brunnenwasser, sellen Schnee, (sehr fein gehackles) Eis oder kallemachende Mischungen, vgl. §. 231., anwendel], müssen wenigstens alle Viertelstunden gewechselt werden; wenn man laue Bähungen [ von 25 bis gegen 30° R.] oder [was zwar mit Recht selten geschieht] warme [von 30° B, und darüber | anwendet, so sucht man wohl durch ein darüber gelegtes oder lose darüber gebundenes dickes Tuch [weniger zweckmässig durch eine darüber gelegte trockene, erwärmte Compresse ] die Wärme länger zusammenzuhalten. Kalte Bähungen müssen oft sehr lange, Tag und Nacht unausgesetzt, angewandt werden namentlich bei traumalischen Entzündungen oder um solche abzubalten ]; laue und warme wendet man selten unausgesetzt an [weil sie somt leicht die Haut zu sehr erschlaffen, Dedem, Ausschläge od. dgl. hervorrufen], sondern in der Regel nur etwa alle 2 Stunden 1 Stunde hindurch, und des Nachts gar nicht. Während oder zwischen der Anwendung lauer oder warmer Bähungen darf der Kranke

nicht ins Freie gehen. - Um das Augenwasser zur Bähung zu erwarmen, reicht es in der Regel, da hier jedesmal nur eine geringe Quantität gebraucht wird, hin, diese in eine [auf dem Ofen oder durch zuvor hineingegossenes heisses Wasser] erwärmte leere Untertasse zu giessen. [Bei anhaltendem Gebrauch der Bahungen kann man sich, zum Erwarmen der Untertasse, eines Beutele mit heissem Sande bedienen, den man mit einer Serviette bedeckt, und in den man dann eine Grube für die Tasse drückt ]. Wenn man zu bahen aufhort, muss man die Angenlieder abtrocknen (ohne Reibung), falls man nicht, nach kalten Bähungen, noch eine starke Abkühlung durch das Verdunsten der Feuchtigkeit beabsichtigt; nach warmen Bähungen ist es bisweilen selbst rathsam, das Auge noch eine Weile durch einen trockenen Verband etwas wärmer zu halten. - Totalquantität mehrere Unzen. - Beispiele im 21en Thl. unt. Ammoniac. dep., Crocus, Cupr. aluminat., Hydrarg. muriat. corr., Fol. Nicot., etc. etc.

Reizende, namentlich spirituöse, ätherische, ätherisch-ölige. balsamische, Flüssigkeiten lässt man auch wohl bloss, in kleinen Portionen, auf die Augenlieder oder deren Umgegend einreiben. Die Totalquantität sey hier geringer. - Sehr flüchtice Stoffe, wie z. B. Ol. Cajeput, erregen bei dieser Application oft das Gefühl, als sey Sand ins auge gekommen; man mache hierauf den Kranken im Voraus aufmerksam, damit er nicht gegen das Mittel misstrauisch werde. - Ein Beispiel im 2ten Thl. unt, Ol. Caryophyll.

Statt die Angenlieder zu waschen oder zu bähen, kann man sie auch in einer Flüssigkeit baden, wozu man sich wohl eigner Schälchen, Wännchen, aus Porcellan, Zinn od. dgl., passender jedoch eines Wein - oder Bier-Glases Idenn die Schälchen sind, wenigstens so, wie man sie vorräthig findet, zu klein, zu flach, lassen eine zu geringe Menge Flüssigkeit zur Wirkung kommen], bedient. Da indess der Kopf hierbei stark gebückt werden muss, so passt das Baden nur für eine sehr kurze Anwendung einer Flüssigkeit [z. B. die diatetische Auwendung frischen Wassers]; bei längerer Dauer würde das Bücken unbequem werden und Congestionen machen. Auch wirkt das Baden immer nur auf einen kleineren Umfang der Augenlieder, nicht recht reichlich auf die Lieder und noch über dieselben hinaus. Das Baden kann also mit dem Bähen nicht rivalisiren, und gegen das Waschen hat es bei arzneilichen Flüssigkeiten den Nachtheil, dass es eine grössere Quantität erfordert.

Bisweilen wendet man auch auf die geschlossenen Lieder, hünfger noch auf die Umgegend derzelben, eine Dusche an, gewöhnlich bloss aus kaltem Brunnenwasser. Auf die Augenlieder darf der Strahl nur sanft auftreffen. Man hat eigene Apparate dazu. z. B. von Histr, Jüsokzav, welche jedoch nöthlgenfalls durch eine vorsichtig gehandhabte kleine Spritze zu ersetzen sind. – Ein Regen bad kann man mittelst einer Akinen Giesskanne mit feinen Löchern [wis sis unter dem Spielzeug der Kinder vorkoman] geben.

#### §. 225.

Um auf die ganze Oberfläche der Bindehaut einzuwirken, werden die Flüssigkeiten in der Regel ins Auge getröpfelt oder behutsam eingegossen, eingeslösst, und zwar am innern Augenwinkel. Man kann sich dazu eines Federkiels bedienen, dessen eines, schräg geschnittenes Ende man so weit in das Augenwasser taucht, dass einige Tropfen in demselben stehen; man schliesst dann mit einem Finger das andere, gerade durchgeschnittene Ende, zieht den Kiel aus der Flüssigkeit, von welcher nun mehrere Tropfen in demselben hängen bleiben, und lässt diese ins Auge fallen, indem man den Finger lüftet. Sonst kann man auch aus einem Theelöffel eintröpfeln oder einen weichen Miniaturpinsel [der nur kein Haar lassen darf] vorsichtig am innern Augenwinkel abstreifen. Federkiel oder Theelöffel halte man dem Augapfel ziemlich nahe, aber ganz ruhig, nicht schüttelnd, nicht zitternd, damit man nicht unversehens den Augapfel stosse. Mit dem Pinsel kann auch der Kranke selbst, vor einem Spiegel, die Application verrichten. Ist das Augenwasser in grösserer Quantität (zugleich zum Waschen oder Bähen der Angenlieder, 6.221.) verordnet, so kann der Kranke auch auf die Weise etwas davon ins Auge flössen, dass er eine vollgesogene Compresse zwischen drei Finger fasst und nahe über dem inneren Augenwinkel ausdrückt. - Die Application mit dem Pinsel ausgenommen, welche auch in senkrechter Stellung geschehen kann, muss bei den übrigen Arten der Application der Kranke die Rückenlage annehmen oder doch den Kopf hinten über beugen. Erleichtert wird die Application, wenn zugleich das untere Augenlied etwas abgezogen wird.

Nach jedem Einflösten schliesse der Kranke das Auge auf einige Minuten. — Kinder, welche die (lichtscheuen) Augen nicht öffinen wollen oder können, lege man auf den Rücken, lasse den Kopf fixtren, giesse von der Flüssigkeit auf den innern Augenminkel, so dass sie sich zu einem kleinen See ansammelt, tauche in diesen die Fingerspitze oder den Finsel, benetze damit die Wimpern und Liedränder, und ziehe dann die Lieder am innersa Winkel so weit als möglich aus einander. — Über die Quantität, welche jedesmal eingeflösts werden soll, bedarl es keiner genauen Bestimmung: was über ein Paar Tropfen ist, fliesest ab; doch flösse man lieber nicht so viel ein, dass es abfliessen muss, und es wird sich alsdann eine grössere Quantität am Auge erhalten. Totsleguntität Dr. 2 - 4. — Beispiele in 2ter Thl. ust. Ammon. auch zu von. 4. Borax. Copt. Januar. 2 (p. 1. Burax. 2 (p. 2. Januar.), Lendins, luteriog, austict, cor., 4. C. Januar. 2 (p. 1. Burax. 2 (p. 2. Januar.), Lendins, J. Luteriog, austict, cor., 4. Lendins, J. Luteriog, austick, cor., 4

Augenwässer dieser Art einzuspritzen — wobei immer enige Gefähr ist, das Auge zu vreletzen —, sieht man sieh nur selten gemöthigt: z.B. bei enormer Geschwulst der Augenlieder, besonders des oberen, wie zie namenlich bei Biennornhörn vorkommt; [auch, um fremde Körper nas dem Auge zu spillen, zu welchen Zwekt zu jedoch keiner zurzeilichen Plünigkeit betarf]; u.s. w. Man verordne in diesem Falle eine grössere Totalquantität, Unc. ½ - 2.

Die in diesem §. abgehandelten Augenwäser werden in der Regel lauwern singelöst. Man kann zu dem Ende einen Theil der Flüssigkeit — auf ähnliche Weise, wie es §.224. angegeben — in einem Schlichen erwärmen, oder, falls das Augenwasser keinen Bestandihrei enthält, der durch die Wärme leiden könnte, noch bequemer das ganze Flüschchen einige Augenblicke in warmes (nicht siedendes) Wasser tauchen.

## §. 226.

Um nur auf einzelne Stellen der Bindehaut einzwirken, werden die Flüsigkeiten auf gepinselt. Man wählt diese Applicationsart in der Regel nur bei stärkeren, heftig reizenden oder abebt ätzenden, Flüssigkeiten, deren Einwischung auf die übrige Bindehaut mun zu verhüten hat. Wo eine Flüssigkeit so ätzend ist, dass sie den Haarpinselz ur rasch auf gereien würde [e odas die aufgelüssen Hares auf das Auge abgerieber werden Manten; — concentriete Mineraleiseren, haust, Athalien, Industitungsal), bedient man sich statt desselben eines Asbestpinsels oder eines an der Spitze mehrfach eingekerben Blückenens.

Oft ist es, um die Flüssigkeit zu appliciren, nöthig, das eine oder andere Augenlied abzuziehen; immer muss man wenigstens ein Schliessen der Lieder während der Application aufmerksam verhüten. — Nach der Application von ätzenden Flüssigkeiten iste soft nöthig, gleich hinterher etwas kaltes Wasser oder irgend eine andere milde Flüssigkeit einzulfössen, die man zu dem Ende schon bereit halten, wohl selbst, damit kein Augenblick verloren gehe, durch einen Gehülfen einfössen lassen muss. — Totalquantität Dr. 1 - 2. — Beispiele im 2ten Thl. unt. deid. sulph. 47t., Chlor. Cater., Jammos. surit. 46t., p. p. p.

#### 6. 227.

Der Kürze halber werden wir im Folgenden und im 21en Theil die in den §§. 224 - 226. abgehandelten Augenwässer durch die Benennungen: Augenwaschwasser, Lauerum ophthalmicum, oder Augenbähung, Fomentum ophthalm, (§, 224.), — Und Augenpinsselwasser, Eitus ophth. (§, 226.), — und Augenpinsselwasser, Litus ophth. (§, 226.), — unterscheiden, da die durch diese Benennungen angedeuteten Applicationsweisen in der Regel mit den verschiedenen Zwecken der dreierlei Arten von Augenwüssern zusammenfallen. —

Über verschiedene, bei allen Arten von Augenwässern, wie bei Augenmitteln überhaupt, zu beobachtende Rücksichten vol. 8.64-65 sub 10. - Die gewöhnlichsten Excipienda der Augenwässer sind Salze, Extracte und Tincturen funter welchen namentlich die des Opiums besonders häufig , namentlich auch als Wirkungs-Corrigentien , angewandt werden]; doch dürfen auch andere Stoffe aufgenommen werden, und es ist nur in der Regel darauf zu sehen, dass sie sich rein, von pulveriger oder körniger Beimengung frei, auflösen lassen, zu welchem Ende man, wo sich Stoffe nicht vollkommen rein auflösen [wie z. B. die Aloë oder verschiedene andere, chemisch nicht ganz reine, Droguen (wo neben einer Drogue ein üquivalentes chemisch-reines Praparat vorräthig ist, wie bei vielen Salzen u. s. w., verstehl es sich von selbst, dass das letztere vorgezogen wird)], ein Filtriren zu Hülfe zu nehmen pflegt. Am ersten dürfen noch in Augenbähungen unauflösliche Pulver aufgenommen werden [Beispiel: v. GRAEFE's Formel unt. Hydrarg, muriat, mile; auch beim Zinc. oxydat, thut man es häufig]. In Augentropfwässern dagegen würde es in der Regel unpassend seyn [im Cupr. aluminat., bei dem man sich

häufig über diese Regel hinwegeetzt, ist nur sehr wenig unauffösliches Pulver (Campher)]; es würden hier bisweilen sogar schon Pulver-Emulsionen [Emulsionen flüssiger Emulgenda, z. B. Oele, künnen unbedenklich angewandt werden] oder trübe Extractauflösungen [ wenn man diese letzteren nicht durch Filtriren klar machte ] zu sehr mechanisch reizen. - Die passendsten Constituentien sind: einfaches destillirtes Wasser oder destillirte Pflanzenwässer [ das beliebtests ist Rosenwasser; doch sind auch andere, z. B. Holunder-, Kamillen-, Baldrian-, Minz-Wasser, selbst Zimmtwasser u. a. reizendere Wasser der Art unter Umständen anwendbar]; bisweilen auch flüssige Auszüge, die man dann nur in der Regel (namentlich zu Augentropfwässern) filtriren lassen muss [besonders wichtig ist das Filtriren bei Abkochungen, welche viel harzige Bestandtheils enthalten; statt des Filtrirens bloss ein neola post refrigerationem " vorzuschreiben , ist weniger zuverlässig ]. - Die Augenwässer müssen in der Regel so dunn oder doch nur wenig dickflüssiger als Wasser seyn. Man liebt zwar im Allgemeinen schleimige Zusätze, weil man dadurch eine allmähligere und länger forlgesetzte, mithin mildere, Einwirkung zu erreichen glaubt; doch darf der schleimige Zusatz nicht so beträchtlich werden, dass er die Consistenz der dünnen Grundflüssigkeit sehr vermehrte; namentlich die Augenpinselwässer dürsen in der Regel nicht die Zähigkeit, wie man sie bei Mundpinselsäften liebt, erreichen, weil sich eine so zähe Flüssigkeit weniger leicht ohne Drücken vom Pinsel abstreifen lässt; und bei Augen-Waschwässern und Bähungen würde der Schleim sehr oft der Wirkung nur Eintrag thun; es sind deshalb die schleimigen Zusätze hauptsächlich nur in Augentropfwässern oft passend. Nur ausnahmsweise wendet man einen Schleim [z. B. Quittenschleim; allenfalls kann man auch die JANIN'sche Formel unt, Flor. Malv. vulg. im 2ten Thl. als Beispiel anführen ] als Hauptmittel auf das Auge an. Will man einen schleimigen Zusatz haben, so isl es oil [weil ein durch Abkochung oder Infusion gewonnener Schleim beim Filtriren zu sehr leiden, unfiltrirt aber - wenigstena In einem Augentropfwasser - oft zu trübe seyn, reizen würde | weniger passend, immer aber umständlicher, eine Abkochung oder einen Aufguss von einer schleimgebenden Substanz zur Grundlage des Augenwassers zu wählen, als Gm. Mimos. in demselben aufzulösen oder der flüssigen Grundlage Quittenschleim I wo dieser nicht chemisch contraïndicirt ist, vgl. Thl. 2.] zuzuselzen. In der Regel wird man einem Augentropfwasser den passenden Grad der Schleimigheit geben, wenn man auf 3 Unze Flüssigheit 2 Scr. Gen. Minnos. Coles die entsprechende Menge Mucil. Gen. Minn.] Oder 2 Dr., Mucil. Cyolonior, P.n. Bon. [abe diese Macilage wit Wasser anal nimmt; doch steigt man auch wohl höher; wendet z. B. den Quittenschleim biswellen pur zum Eintröpfeln an. Milch (Kahsaica, Fraussmidt), die man wohl [ab Constituen] statt der Schleime angewandt hat, ist nicht empfelnenwerth, weil sie an Consistens sehr variitt, leicht sauer wird, auch durch manche Salze und Spirituosa crimit.

Bei manchen Individuen, namentlich Rheumatischen, Arthritischen, so wie bei manchen Krankheiten der Augen oder Augenlieder, namentlich rosenstrigen oder finschen katurrhalischen Entzündungen, werden Augenwässer nicht vertragen, und man muss damn zu audern Arzneiformen seine Zullucht nehmen oder sich der örtlichen pharmaceutischen Mittel ganz enthalten.

#### 5. 228.

Uber flüssige Arzneien für die Thränenwege, die nicht allzu häufig gebraucht werden, dürfen wir nur auf S. 65 und 337 verweisen.

#### §. 229.

## h. Flüssige Form für die äussere Haut.

[Wir sprechen hier nur van despiealgen Mitteln, welche man auf die unverletzte, wenigstesse nicht absiehtlich ihrer Epitdernis beraubte (davon später unter £, §. 234.) und nicht erheblich verletzte, nicht eigenilleh geschwirige (davon unter m., §. 237.) oder verwundete (davon unter l., §. 236.) Matt anvendekt.]

Wir wenden Flüssigkeiten auf die ünssere Haut in Form von Büdern, Bähungen, Waschungen, Einreibungen, selten Finselungen, an [die arzeitliche Concentration der Flüssigkeiten muss im Allgeneinen in der Ordnung zuschmen, in welcher wir die Applicationswinsen zo bene aufgeführt haben].

1. Uniter 'Bad, baineum, versteht man in einem engeren Sinne diejenige Application [oder de daux diesende Flünigkeit], wobei ein, kleineere oder grösserer, Theil des Körpers in eine Flüsigheit eingetaucht wird; in einem weiteren Sinne rechnet man auch Tropfola (stillichtum), Regenbad (implusium); wenn der Apparat so eingerichtei tit, dass die Tropfon ach fein fallen, nennt man es wohl Staubbad),

Duschbad (duccia), Sturz- oder Giess-Bad (embracatie a. affsäte), pp. dazu, wobei die Application eine andreaist; man spricht auch von trockenen Bädern [ros desen jut haupstickleit ner soch das Sand-Fusishe gubruchlich ist, webei die in eines treckene Einer gestüber Fisse des Krashes mit warmen Sande allmähig übertekines werden. — Man unterscheidet - 11 gemeines Bad (dark. unrierzende), wenn der ganze Körper, nur den Kopf in der Regel ausgenommen —, und örtliche Bäder (balmes decalis s. topica), wenn nur ein Theil des Körpers gebädet wird; so Halbbad, semicupium [sur die unterscheidel]. Bellich des Körpers bis urs Brut ausskleintleh], Sitz- oder Bildet-Bad, insetzus [nur der unter Theil des Becken und der ober der Unterscheals], Fessbad, pediktursim [die Becken und der ober der Unterscheals], Handbad, manilusrium, Armbad, brachi-berium.

Man wendet Büder — im Allgemeinen die kräftigste und wichtigste Art, Fhässigkeiten auf die Haut zu appliciren — an:

a) bloss um die Einwirkung nasser Wärme oder Källe zu erzeugen; hierzu natürlich nur Büder aus blossem Wasser, Wannenbüder von verschiedenem Umfang und verschiedenen Ferneperaturen, Flussbäder, p. p. Will man dabei zu gleicher Zeit noch einen mechanischen Reiz anbringen, so wendet man Tropfe, Regen. Dusche-, Stutz. Bäder an.

allgemeine, denn örtlich sind Warchingen mad hieveilen Bildungen bequeallgemeine, denn örtlich sind Warchingen und hieveilen Bildungen bequemer] mit Seife [in der Regel weiser Hausseite; hel Wohltsbeden wohl einer aromatischen Seife, z. B. des Sopo aromat, pro Balo, Pra. Bon.; wo es (wie z. B. anch dem Einreiben von Selben, zumal nach lüngere Zeit fortgestetten Schmierkuren) siner kräftigeren Beinigung bedarf, oft der ekwarzen Hausseife].

e) zur Entwickelung specifischer Heilkrüfte. Hierzu dienen die manisfaltigten Ingredientein, am häufigsten Salze, Aklaien, Süuren und flüssige Auszüge von Vegetabilien (namentlich aromatischen und adstringirenden, doch auch scharfen [Sewf] u. a.); (von thierischen Stoffen kommen hauptsichlich nur Mitch, Molken, Ameisen und gallerthaltige Nutrientia [rgl. 8.322] biweien zur Atwendung — ausser den sogenannten thierischen oder Thier-Bädern, balnes animalis, welche darin bestehen, dass man kranke Theile in den Leib so eben geschlachteter, noch warmer Thiere steckt).

- 28. Bihungen, fomentationer\*. Die dazu diemede Riissigkein babt dem erforderlichen Zeuge heists Bihung
  oder nasser, flüssiger, Umschlag, Fomentum, Fotus, Epithema kumidsem E. Hijududm [im Gegenat de
  treckenen Umschlage, Beithems fictum, Fotor siezer (§ 100.),
  und des Breinsschlage (§ 193.)], oder anch Umschlag schlechtweg. Bühungen wirken den Bädern inhaltch, nur wegen geringerer Masse der Flüssigkeit schwächer. Mah wendet sie
  hauptsichlich da an, wo Büder unbequem oder unmöglich zu
  applieien [s. B. an Kopfe] oder zu kostspielig sind; oder wo es daranf ankomunt, nur auf eine kleine Stelle und nicht auf die Umgegend.-einzauwirken; und ganz besonders auch, wo es auf eine
  recht lange fortgeestetz Einwirkung ankommt. Man wendet sie
  zu denselben 3 Hauptzwecken wie die Bäder, jedoch nur örtlich an: Gesusers is § 234.
- 3. Waschungen, Iotionsa. Die dazu dienende Flüsigkeit heitst [such dann, wenn ihr Constituens eine andere Plüsigkeit als eine wäserige kil Waschwasser, Lavaerum. Waschungen wirken [weil eine wiel geringere Bauer Flüsigkeit zur Wirtung komst und hapstächlich, weil die Eswirkung sicht lange dasert] weit weniger kräftig als Böder und selbst als Böhungen, und sind namentlich zur Einwirkung durch Wärme oder Kälte weit minder geeignet. Man zieht sie hauptsächlich nur da den Büdern vor, wo man entweder ökonomisiren, mit einer geringeren Quantität arzeitlicher Flüsisgkeiten auskommen wil), oder wo die Unbehülllichkeit eines Kranken oder andere Ursachen die Anwendung von Bödern erschweren, contrandicieren oder unmöglich machen, und wo man zugleich [dens sonst müsste man Babungen verzieben] sich mit einer flüchligen Einwirkung begnügen dark Ein Mehreren is 5.230 a. 231.
- Einreibungen, infrictiones. Die dazu dienende Flüssigkeit heisst Einreibung, Linimentum [disen tetinischen Ausfruck werden wir bei des zum Aufplante bestimmten Flüssigkeite wiederfläden]; wenn sie durch ihre Consistenz sich der Sabbe annihert, auch wohl, nicht passend, Salbe, Schmiersalbe. — Einreibungen sind von Waschungen nicht allzu wesentlich unterschieden; nur dadurch, dass man sich mehr Mühe

<sup>\*)</sup> Wir werden denselben Ausdruck in einer anderen Bedeulung bei der elastisch-flüssigen Form wiederlinden.

giebt, die Mittle, durch Reiben mit der Hand oder einem weichen Leder oder einem (am kräftigsten wollenen) Zeuge in die
Foren der Hant förmlich einzudrangent hierdurch werden sie
oft wirksamer als Waschungen, retzen aber auch die Hant wei
striker. Sie werden fast nur zur Entwickelung specifischer Heilkräfte angewandt; nur sellen benutzt man zugleich die durch
as Verdunsten einer gesitigen oder ältersichen Einreibung entstehende Källe als Heilagens; vielmehr sucht mah hindiger den
Theil nach dem Einreiben warn zu halten; händig benutzt man
dagegen zugleich die durch ein siärkeres Reiben erzugte Wärme
als Heilagens, und wendet wohl selbst schwache Rubefacientia,
z. B. reizende Tincturen oder Spiritus, in dieser Form an, um
die Haut recht warn zu machen. Man braucht bei den Einreibungen eine noch geringere Quantität Flüssigkeit als bei den
Waschungen. Ein Mehreres in § 211.

5. Das Aufpinselu einer Flüssigkeit — die dann, eben wie eine zum Einreiben dienelle (s. oben sub 4.) Linimentum genannt wird — wendet meng ewöhnlich nur auf beschränkte, krankhaft veränderte Hauistellen an; vgl. §. 231.

#### §. 230.

Um auf die ganze Haut oder doch einen beträchtlich grossen Theil derselben einzuwirken, können wir uns theils allgemeiner Bäder, theils allgemeiner Waschungen bedienen; — während die übrigen im vorigen \$, erwähnten Applicationsweisen sich in der Regel nicht in so grossem Umfange anwenden lassen.

1. Allgemeine Bider. Die Grundlüssigkeit dersebben ist mit hüngisen Wasser [as Bidern, in desse num arzeitliche Stoff, namentlich chenisch- empfindlichere, z. B. Metaltalze, Ätzkali, auwendt, in Regensauer, sichethen Flussuuer, das beite, weil es weniger ersestende Bestandtheits entbilt als Quell- oder Brannen-Wasser; diesse letztere kann jedoch dedurch einigeransene verbessert werden, dass man er (von dies obne grosse Kosten zu erreichen ist jogkecht nimet, und selbst schon dedurch, dass man es eine Zeitlang vor dem Gebruch steben läust), bisweilen Minrealschlamm (den man innere noch eine Flüssigkeit nenn nann. Die Stellammbäder werden in der Regel nur en eigenlichen Bide- Orten gebrucht, immer zurm – bisweilen auch bloss dellich; bisterber wird durch ein warmen Spillad der Krante gereinigt. Dass man hie jetst abspraischlich 6 Artre des Miscraftschamp, Schwefel-, Köhler-,

Eisen-, Kochsalz-, erdigen und gallertigen Mineralschlamm benutzt habe, und auf welche Weise, s. bei Osann, Physikal. med. Darstellg. d. bekannten Heilquellen. I. 8. 380 - 429. 1; bei Reichen bisweilen Milch, Molken, selbst Wein; häufiger mischt man von diesen letzteren, so wie auch vom Branntwein, dem Badewasser bloss bei. - Die Bereitung der Bäder, falls dieselben nicht in blossem Wasser bestehen, geschieht auf verschiedene Weise. Leicht auflösliche Salze, Alkalien, Flüssigkeiten, schüttet man nur in das Badewasser kurz vor dem Gebranch. Etwas schwerer auflösliche Dinge, z. B. festere Seifen, Stahlkugeln, löst man passend schon vorher in siedendem Wasser auf, und schüttet die Auflösung ins Bad. Der schwer aufzulösende und so leicht zu zersetzende Sublimat muss vorher, damit er sich nicht früher, als es unvermeidlich ist, zersetze, in destillirtem Wasser aufgelöst werden [man lässt also eine enncentrirte Auflösung der Art aus der Apolheke knmmen und diese in dem Angenblick, wo das Bad beginnt, hineinschütten ]. Vegetabilische Substanzen lässt man vorher mit einer mässigen Menge einem Topfe voll ] Wassers extrahiren [meist im Hause des Kranken oder in der Badeaustalt] und den flüssigen Auszug, ausserdem aber auch noch, damit während des Bades noch möglichst viel von der Substanz extrahirt werde, diese selbst, in einen leinenen Beutel [der vorher noch als Colatorium benntzt werden kann; man kann auch die Species gleich in dem leinenen Beutel der Extraction unterwerfen] gebunden, ins Bad thun. - Über die Dusen der Bade-Ingredientien im Allgemeinen vgl. S. 79; das nüthige Einzelne im 2ten Thl.

Hochwichtig, mehr ab bei den übrigen Applicationsweisen mit weiten des allgemeinen Bädern die Temperatur, und deshalb oft mittelst des Thermometers zu bestimmen [vglden 38dass des § 209]. Man unterscheidet folgende Hauptstufen:

| a / 1       | nach de  | Thermome CELSIUS | ern von<br>Fahrenheit |  |
|-------------|----------|------------------|-----------------------|--|
| Kaltes Bad  | + 8-15°  | + 10-19°         | + 50 - 67°            |  |
| Kühles Bad  | 16 - 22° | 20 - 280         | 68 - 82°              |  |
| Laues Bad   | 23 - 27° | 29 - 34°         | 83 - 940              |  |
| Warmes Bad  | 28 - 32° | = 35 - 40°       | 95-1040               |  |
| Heisses Bad | 33 - 36° | 41 - 45°         | 105-113°.             |  |

[Begreislich geben nicht alle Schriftsteller die obigen Zahlen genau so wie wir, doch sind unsere Angeben als mittlere zu betrachten.]

Für reinigende Bäder sowohl als für solche, die zu specifischer Heilwirkung bestimmt sind, ist in der Regel die laue oder warme Temperatur die passendste. Auf schwache, empfindliche Kranken pflegt nur ein warmes Bad den behaglichen Eindruck zu machen, wie auf Gesunde ein laues; doch ist dies noch kein Grund, um dem von Vielen gegebenen Rathe, der Badende solle dem Wasser eine für ihn behagliche Temperatur geben und erhalten, immer zu folgen: die Bäder würden sonst oft zu warm genommen werden. - Dusch- und Sturz-Bäder werden in der Regel kalt gegeben, weil sie gerade durch ihre Kälte hauptsächlich wirken sollen; die Sturzbäder jedoch oft so, dass man den Kranken in ein laues Bad (Unterbad) setzt und ihm nun den Kopf oder auch noch einen mehr oder weniger grossen Theil des oberen Rumpfes mit kaltem Wasser begiesst, während man in anderen Fällen den ganzen Körper kalt begiesst. . Tropfund Regen - Büder werden auch bisweilen nur kühl, oder im Anfang, bei empfindlicheren Individuen, selbst lau gegeben. - An die extremen Badetemperaturen (sehr niedrige und sehr hohe) müssen viele Kranken erst durch Übergänge gewöhnt werden. und zwar sowohl, bei einem längere Zeit fortgesetzten Gebrauch der Bäder, von einem Bade zum anderen, als auch, bei Wannenbädern', während eines und desselben Bades, so dass man mit mittleren Temperaturen aufängt, und diese allmählig mehr differenzirt. - Ausser den kalten Badern stellt man alle übrigen gewöhnlich der, indem man heisses, meist siedendes, und kaltes Wasser unter Umrübren unmittelbar vnr dem Gebrauch zusammengiesst. In der Regel, zamel bei empfindlicheren Kranken, und bei metallenen nder parcellanenen Badewannen, ist es nülhig, das warme Wasser zuerst in die Wanna zu giessen, weil sich diese, nementlich ihr Fussbuden, sonst nicht rasch genug erwärmen wurde; - falls man nicht lieber ein Bettlaken oder ein noch dickeres Zeug in der Wanna ausbreiten will, was ausserdem noch den Vortheil gewabrt, dass empfindlichere Kranke sich nicht an leicht weh thun, unbehülfliche nicht so leicht auf dem glatten Boden der Wanne ausgleiten (unbehülfliche Kranken trägt men auch wahl in das Bettlaken eingeschlagen ins Bad). Bei etwas längerer Daner des Bades ist es nft nöthig, warmes Wasser zum Nachgiessen, wenn die Temperatur zu sehr sinken sollte, bereit zu helten. Bei warmen und heissen Badern, zumal mit stark riechenden Stoffen, ist es bisweilen rathsam, die Wanne oben durch einen Deckel, oder is

Knånagebung desettleh dercht ein Tych, an heferken, um den Kopf, des Kranken zu schonen; hiwrellen sieht mas sich sogar heb. Bidern von diesen Temperaturen verenlaust, dürch kalle Lusehllige aus die aus Kopf Congestionen nach demselben zu verbilzen. Bei Senflädern schlitzt, ams gern die Augen des Kranken und der Wärtere durch Beilin auf übetankspen (Studbellen). Beim SCHNEIDERICHEN Beim SCHNEIDERICHEN Studbelde ist en bieweilen nichtige durch Litertegen eines wellenen Zeuger, bester noch durch eine Wanne mit lauem Wasser, die Füsse gegen die empfindliche Kilte der Attallplatte, auf, welche der Bedemde sicht und welche eine selbst, wem mit Jauem Wasser, gelnde sich und welche eine selbst, wem mit Jauem Wasser, gelnde wird, nicht zasich geung erwärn, zu schützen,

Was die Dauer der allgemeinen Bäder betrifft, so müssen in der Regel; die von extremen Temperaturen, also die kalten und die heissen, am kurzesten dauern. Dusch- und Sturz-Bäder sind heroische Mittel, bei denen man die Dauer nicht vorsichtig genug, und oft nur dadurch dass man den Kranken während ihrer Anwendung beobachtet, bestimmen kann; 4 Minute ist hier oft schon wiel, und 5 Minuten für Sturzbäder, 10 Minuten für Duschbäder [ wobei der Strabt auf verschiedenen Kürpertheilen berum geführt wird] die hochste Dauer. [Das Duschen mit einem seinen Wasserstrahl pflegt noch empfladlicher zu seyn als das mit. einem derberen, so dass es an einer und derselben Stelle noch weniger tange ertragen wird. 7 Tropf- und Regenbäder können schon etwas langer, und, zumal wenn sie nur kühl oder lau, oder bei daran Gewöhnten auch wenn sie kalt sind, bis zu 1 Stunde und darüber dauern. - Für kalte Fluss- und See-Bäder ist bei Ungewöhnten 5 Minuten oft schon viel, für daran Gewöhnte 1 Stunde eine mittlere Dauer. Kalte Migeralquellenbader durfen noch weniger lange dauern. Ungewöhnte dürfen hier oft nur ein- oder einigemal untertauchen. Eben so müssen auch kalte Wannenbüder im Allgemeinen weniger lange dauern als kalte Bäder in freiem Wasser von ähnlicher Temperatur, weil sich der Kranke hier weniger Bewegung machen kann und deshalb die Kälte stärker empfindet; für Ungewöhnte passt auch hier blosses Eintauchen, für Gewöhnte mag 5 Minuten eine mittlere Dauer seyn. - Kühle Flussbäder [ diese Temperatur pflegen die Flüsse in unsern Gegenden in den Sommermonaten zu haben ] dürfen schon länger dauern, bei Gewöhnten bis zu 1 Stunde. Für kühle Wannenbäder dagegen ist 1 Stunde schon sehr viel. Eben so auch für heisse Bäder. Für lane und warme Bäder dagegen kann 1 Stunde als kürzeste, 1 Stunde als mittlere, 1 Stunde als längste Dauer gelten; ein längeres Baden ist meist zwecklos oder selbst nachtheilig.

Ehe ein Kranker in ein kaltes oder kühles Bad geht, ist es rathsam, dass er sich einige Bewegung mache, welche jedoch nur bis zur angenehmen Erwärmung, bei weitem nicht bis zur Erhitzung oder gar bis zur Hervorbringung von Schweiss gehen darf für Kranke, die so schwach sind, dass sie sich eine solche Bewegung nicht machen konnen, werden gewöhnliche Buder von so niedrigen Temperaturen seiten passen]; Kopf und Brust müssen mit dem kalten Wasser benetzt, und die Benetzung des Kopfs auch wohl während des Bades einigemal wiederholt werden. Auch in ein laues oder warmes Bad steige man nicht erhitzt ein. Ferner ist es bei kalten oder kühlen Bädern, nur die ganz rasch vorübergehenden Dusch- und Sturz-Bäder ausgenommen, nöthig, und selbst bei lauen und warmen Bädern f die leicht einschläfern loft rathsam, dass sich der Kranke während des Bades fleissig bewege; kann er dies wegen grosser Schwäche nicht selbst thun, so mag es durch Wärter geschehen, oder man mag als Ersatz für die Bewegung den Kranken im Bade reiben fam zweckmissigeten mit wollenen Handschuben ]; ihm den Unterleib kneten. - Oft ist auch nach dem Bade, besonders nach einem kalten oder kühlen, Bewegung vorzuschreiben; oft fühlt der Kranke selber das Bedürfniss davon. Nur sehr schwachen Kranken muss man bisweilen nach dem Bade etwas Schlaf erlauben. Nach Tropf-, Regen-, Dusche-, Sturz-Bädern lässt man gewöhnlich den Körper reiben, mit Bürsten, Flanell oder einer wollenen Decke, worin man den ganzen Körper eingeschlagen hat.

Allgemeine Büder sollen nie in der nichten Stunde vor, oder in den 3-4 nichten Stunden nach einer reichlichen Mahlzeit genommen werden. Nur sehr schwachen Kranken darf man biwveilen kurz vor oder nach dem Bade ein wenig Speise erlauben. Häußiger sind dagegen nach dem Bade erwärmende oder erregende Getränke nöhlig. In der Regel sind die Frühsunden die giunstigste Zeit zu einem allgemeinen Bade; nur soll man nicht des Morgens ganz nichtern baden: wenigstens würde dies die meisten Kranken zu sehr angreifen. Sehr geschwächte Kranke vertragen die Büder oft des Abends besser. Auch müsen namentlich solche Büder, wielche zu einer specifischen Heilwirkung bestimmt sind, oft 2-, selbst 3-mal an Kinem Tage angewandt-werden, während dagegen Bider, die haupstächlich

durch differente Temperaturen wirken; oft nur in grösseren Zwischenräumen, z. B. einen Tag um den andern, gut bekommen.

9. Allgemeine Waschungen, mit geistigen, sauseten, alkalischen od. a. Füsisgheiten, kommen im Ganen auten vor, weil sie umständlich sind und weniger wirken als Bäder; nur etwa wo es an Gelegenheit zum Baden fehlt oder man
ökonomisiren muss. Haupstagenmerk bei dergl. Waschungen
muss seyn, sie rasch zu machen, damit der Kranke sich nicht
dabei erkliet; eben deshalb her müssen die Füsisgkeiten ein bei
äbei erkliet; eben deshalb her müssen die Füsisgkeiten die Waschungen am schicklichten mittelst eines grossen Bedeschwamms
gemacht, während eine untergeisgte Wachtutchdecke od. dgl. das
Bett vor der Flüssigkeit möglichst schützt. — Ein Beispiel im

Bur Wa, sai. ded. sin.

#### 6. 231.

Um nur auf einen beschränkten Theil der Haut einzuwirken, dienen örtliche Bäder, Bähungen, Waschungen, Einreibungen, Pinselungen.

1. Die örtlichen Bäder werden, da man hier weniger als bei den allgemeinen durch den Preis genirt ist, noch häufiger mit mannigfaltigen Grundflüssigkeiten instituirt, und auch die zu der Grundflüssigkeit hinzugethanen Ingredientien variiren mannigfaltiger. - Die Bereitung geschieht auf ähnliche Weisen wie bei den allgemeinen Bädern, nur dass man hier oft, zumal kleinere Körpertheile, in der zur Vorbereitung der Ingredientien dienenden Flüssigkeit auch gleich baden lässt. In der Regel hält man die Flüssigkeit merklich concentrirter als bei den allgemeinen Bädern; man lässt auch wohl während des Bades selbst den Kranken probiren, wie stark er sie verträgt, füset ihn z. B. so viel Potasche ins Fusebad schütten, bis er ein Prickeln auf der Haut empfindet. - Die Temperaturen werden ähnlich wie bei den allgemeinen Bädern unterschieden; man darf aber hier in den meisten Fällen dreister extreme Temperaturen anwenden. weshalb man auch wohl mit den kalten und heissen Bädern noch über die von uns in der Tabelle auf S. 363 angegebenen Zahlen hinausgeht; z. B. mit den kalten [bei kleineren Körpertheilen, um Blutungen zu etillen, p. p.] bis zu 00 R. [indem man Rie oder Schnee in dem Badewasser schmelzen lässt], mit den heissen [behufs einer Ableitung auf die Haut, wie sie aft bei Fass- und Hand-Budern be-

zweckt wird ] bis zu 4000 R. [nicht leicht darüber, weil es unerträglich sern und als eigentliches Rubefeciens wirken wurde; es eey denn, dass man einen kleinen Kürpertheil nur ganz momentan eintauchte; so ist es z, B, ein Hausmittel, einen von einem Pavaritium bedrohten Finger in fast siedendes Wasser einzutauchen, aber auch aufs schlennigste wieder berauszuzieben]; man sey jedoch mit sehr kalten Duschen, auf empfindlichere Theile, z. B. die Magengegend oder überhaupt den Unterleib, gerichtet, vorsichtig. - Auch die Dauer; die Zeit und die Wiederholung darf man bei den örtlichen Büdern weniger ängstlich bestimmen; doch werden auch sie selten öfter als 2-3 mal an Einem Tage angewandt. - Während des Badens ist der Rest des Körpers, der nicht in die Flüssiekeit eingetaucht wird, vor Erkältung zu schützen, z. B. bei einem Halbbade [welches man gewöhnlich so einrichtet, dass der Kranke in der Wanne auf einem Schemel eitzt, damit hierdurch die obere Halfte des Körpers aus der Flüssigkeit herausrage | die obere Hälfte des Körpers zu umhüllen, p. p. Ein Bewegen des Theils während des Badens ist hier seltener nöthig; oft würde es nachtheilig seyn. Wohl aber lüsst man oft, namentlich nach Tropf-, Regen-, Dusch- und Giess-Bädern, hinterher den Theil auf ähnliche Weise, wie nach allgemeinen Bädern der Art den ganzen Körper (S. 366), reiben. - Beispiele im 2ten Thl. unt. Acid. nitr., Hydrarg. muriat. corr. etc.

2. Die Bähungen (Umschläge) werden zu denselben 3 Hauptzwecken wie die (örtlichen) Bäder angewandt; nämlich:

a) um durch ihre Wärme oder Källe einzawirken. Zu warmen Bähungen — welche von Manchen auch vorzugswise Bähungen. Fomente, genannt werden, weil in 
dem lat. Worte fouere der Begriff des Wärmens enthalten ist 
— dient — falls mass atch soch aucher Zeecke gleichzeitig verfolgt — 
blosses Wasser, dessen Temperatur man in der. Regel so hoch 
macht, wie sie der Kranke gern etrigt. Doch sind einfache 
warme Bähungen umständlicher anzuwenden als Kataplasmen 
fee missen öfter gewechelt werden, Nasuwenden als Kataplasmen 
nie weiten der Westen gern etrigt, der 
nie weiten der Behungen dient ebenfalls häufig 
blosses Wasser, in den meisten Fällen so, wie es aus dem Brunme Kommt [mas stellt eises gamzes Eiser veral fireks geschöften Wasser — eine kleisere Mengs würde zu rasch warm werden — in der Nähe 
ker Kranken his und ein bereus Gefüs deseben, worde nam die Compre-

sen (s. unten) ausdrückt]; will man die Kälte noch verstärken, so kann man Schnee oder Eis in das Wasser werfen; noch stärker ist es, wenn man, statt die Compressen mit Wasser zu beseuchten, Schnee oder zerhacktes Eis zwischen dieselben legt und auf dem Theil schmelzen lässt; noch um etwas stärker wirkt eine Verbindung von Kochsalz (1'Theil) mit Schnee oder Eis (ungefähr 2 Theilen) [eine solche Verbindung erspart auch, wenn im Sommer das Ets theuer ist, Kosten ]. Ist Schnee und Eis nicht zu haben, so kann man statt dessen Kochsalz oder noch besser eine sogenannte kältemachende Mischung [z. B. 1 Theil Salmiak mit 1 - 3 Theilen Salpeter; man last hierbei die Compressen wohl' noch, statt mit blossem Wasser, mit Wasser und etwas Essig befeuchten f s. Schmucken im Register d. 2ten This.). Doch sind die so eben angegebanen Fomentationen nur um weniges kräftiger, und dafür merklich theurer, als wenn man Kochsalz und Salpeter, mit blossem Wasser, anwendet | zwischen die beseuchteten Compressen legen, und so schmelzen lassen. - Es versteht sich von selbst, dass alle hier erwähnten Bähungen erst unmittelbar vor der Application zubereitet werden diirfen.

b) um die Haut zu reinigen: man weicht durch warme Bühungen, von blossen Wasser oder Seifenwisser, Pflaster, Schmutz, Geschwürscrusten u. dgl. m. los, wo ein Abwaschen zu verletzend seyn würde.

c) zur Entwickelung speciüscher Heilkrüfte. Hierzu dienen ühnliche und nicht minder mannigfaltige Ingredientien als zur den Bädern: Salzauflösungen, verschiedene mineralische Füßsigkeiten, flüssige Auszüge, p.p. Die Zubereitung ist deshalb auch hier eine sehr verschiedene und geschieht oft im Hause des Kranken.

Mit Ausahme der zu dem Zwecke a) verordneten kalten Bihungen müssen alle übrigen dünnflüssig, seyn [auch die so eben zurgenommene werden en jedenfalle während der Application]; unauflösieher Parleyr bleiben ausgeschlossen, und sebbst Emutsionen jeder: Art würden selten passen. Alle kalten Bühungen legt man germ mit leinenen Zeugen [für geösere Theile nismen mas Servisten d. dg.!], warme [besenders für sehners- und krampfülltede passt Rewärung meistens] in der Regel lieber mit wollenen, namentlich Flancili, sult. Das Zeug wird mehrfach zusammengelegt (zu einer Compresses), mit der Flüssigkeit befenchtet, ein wenig aussendrückt, so aufgelegt, nöhligenfalls befenigt; und in der Regel

durch ein darüber gelegtes Stück Wachstuch od. dgl. [in Ermangelung des Wachstuchs nimmt man wohl ein dickes trockenes Tuch ; doch darf ein solches bei katten Umschlägen nicht sn warm halten, dass es mehr schaden könnte als die kalten Umschlüge nützen ] der Verbreitung der Nässe auf Kleider und Betten, auch bei warmen Umschlägen der zu raschen Abkühlung, vorgebeugt. Statt eine Compresse mit der Flüssigkeit zu tränken, kann man oft auch einen Badeschwamm anwenden. Einfache kalte Bähungen aus Wasser. Schnee oder Eis applicirt man auch oft miltelst einer grossen Blase [man schneidet von einer trockenen Binds - nder Schweinablase, wie man sie beim Schlächter oder mitunter in der Apotheke bekommt, den zugebundenen Theil (Blasenhals) sn weit ab, dass man Wasser, Schnee oder Eis einfüllen kann, füllt sie zur Hälfte (ganz angefüllt wurde sie sich nicht gut anschmiegen ), bindet den uffenen Theil nit einem langen Bande (am besten einem wollenen, das sich, wenn es nass geworden, besser auf- und zubinden lässt als ein leinenes) zu, und benutzt die Enden dieses Bandes, nm die Blase, nachdem sie auf den kranken Theil aufgelegt ist, an benachbarten Gegenständen, z. B. Bettpfosten, en zu befestigen, dass sie bei Bewegungen nicht abgleiten kann]. - Gewechselt werden die Bühungen, wie wir dies schon bei den Augenbähungen (S. 353) angeführt, so oft als sie trocken zu werden aufangen oder die beabsichtigte Temperatur verlieren. Wie dort, so gilt es im Allgemeinen als Regel, dass man laue oder warme Bähungen nicht Tage lang unausgesetzt anwendet [wie es wohl bisweiten mit Kataplasmen (die weniger leicht erkalten) geschieht], vielmehr öfters, und bei Nacht ganz, aussetzt; so wie auch, dass man während und nach der Anwendung von Bähnugen, namentlich lauen oder warmen, durch Abtrocknen und warme Bedeckung den Theil gegen Erkältung schützen muss; wenn man einen lauen oder warmen Umschlag wechselt, muss, damit keine Pause und in derselben Erkältung stattfinde, der neue schon bereit seyn, ehe man den alten abnimmt. [Die zuletzt gedachten Cautelen gelten auch für Breiumschläge, §. 201.] - Totalquantität, wenn die Flüssigkeit zu den Bähungen schon fertig aus der Apotheke verschrieben wird, nach der Grösse des Theils, der Häufigkeit der Anwendung, p.p., von einigen Unzen bis zu einigen Pfunden. -Beispiele im 21en Tht. unt. Acet. plumb., Ammon. muriat. crud., Aq. vogeto-min. Goul., Borax, Camph., elc.

3. Die örtlichen Waschungen dienen theils zu bloss kosmetischen Zwecken, theils zu mehr arzneilichen.

Die Exciplenda der kosmetischen Waschwässer sind: Salze L. B. Borax, Salmiak, kohlemsures Kali und Ratrum J, Seifen, Mandeln [namentiich bittere], Wallrath, Benzoe, Campher, Perubalsam, atherische Oele, und Praparate dieser Stoffe [z. B. Benzoetinctur, Campherspiritus]. Es versteht sich, dass die zuletzt gedachten, in Wasser unauflöslichen Stoffe, wenn man sie mit einem wässerigen Excipiens zusammen bringt, emulgirt werden müssen wobei man hier als Emulgens dem Gm. Mimos, oft das Eigelb vorziehen wird, namentlich wenn das Wuschwasser auf der Haut eintrochnen soll, weil bierbei das Gummi zuerst durch seine Klebrigkeit, dann durch die glänzenden Crusten, welche es ausgetrochnet bildet, unangenehm werden wurde]. Dagegen kann man geistige Auflösungen der gedachten Stoffe, a. B. Benzoetinetur, Campherspiritus (falls man diese Flüssigkeiten nicht pur anwendet), ofine Emulgens aufnehmen, weil der hierbei bewirkte Niederschlag so zart ist, dass er leicht durch Umschütteln, für den Zweck des Waschwassers zuverlässig genug, suspendirt werden kann. Das gewöhnlichste Excipiens ist ein wohlriechendes destillirtes Wasser, namentlich Ag. Rosar., Cerasor. amygdal., Flor. Aurant.; seltner wählt man ein geistiges, z. B. colnisches Wasser oder eine der beiden gedachten geistigen Flüssigkeiten.

Zu eigentlich arzneilichen Zwecken sind die Excipienda noch mannigfaltiger; es kommen hier sehr verschiedene Salze, Alkalien, Süuren u. a. mineralische Präparate, ferner flüssige Auszüge von Vegetabilien, etc. etc. zur Aufnahme. Auch unauflische Pulver dürfen aufgenommen werden, sobald sie sich nur überhaupt für eine Schüttelmixtur eignen [z. B. Schwefel], und es ist nicht nöhlig, dieselben zu emulgiren; alleufalls lüsst man etwas Schleim (namealitich Quittenschleim, Dr. 1-2 auf tw. 1) zusstzen, um sie Jeichter während der Application suspendirt zu erhalten.

Über Temperatur und Totalquantiit läst sich kaum etwas Allgemeines bestimmen; die letztere variirt, nach der Grösse des Theils, der Häufigkeit der Anwendung, und je nachdem man das Waschwasser bereits ganz fertig, oder mur eine ex tempera vur verdümnende concentrier Hüssigkeit dazu verschreibt, von einem Paar Unzen bis zu einem Paar Funde. — Applicht werden die Waschwasser entweder mit der blossen Hand, oder mit einem Schwamme, oder mit einem Lappen von verschiedenen Zeugen [die letztere Art, sie zu applichten, macht der Übergag ums Einstea.] Der Arzt hat zu bestümmen, od! Ewa wirksaner bit, abser

auch leichter Krkälung verursacht] das Waschwasser auf der Haut eintrocknen oder man es nach der Application abtrocknen soll.

— Beispiele im 2ten Thl. uut. Ammon. nurioit. dep., Batt. Perus., Benzoë, Camph., Ilb. Conii marul., Kali sulphurut., Ol. Trechint., etc. etc.

4. Die Einreibungen dienen (vgl. S. 362) in der Regel nur zur Entwickelung specifischer Heilkräfte. Man nimmt in dieselben hauptsächlich solche Mittel auf, die keiner langen Zeit bedürfen, um auf die Haut kräftig einzuwirken, und deren Consistenz zugleich eine solche ist, dass sie sich leicht in die Poren der Haut eindrängen lassen [ Mittel, denen die erstere Bedingung fehlt, applicirt man besser in Bahungen oder Badern; solche, denen die letztere fehlt, besser in Salben oder Pflastern; deshalb sind z. B. Harze gar nicht für Linimente gerignet, und auch Gummiharze und zähere naturliche Balsame (Terpenthin und flüssiger Storax) eignen sich, obwohl man es bei diesen schon nicht so genau zu nehmen pflegt, weniger für Linimente als für Salben und Pflaster, in denen sie auf die Haut langsamer und auf andere Weise - dadurch dass sie eine imperspirable Decke über dieselbe bilden - einwirken künnen. Vgl. S. 277, Anm. 3.]; also besonders spirituöse, ätherische Flüssigkeiten, alle Arten von Oelen, die dünneren natürlichen Balsame; auch noch, obwohl minder häufig , wisserige Flüssigkeiten [diese meistens pur als Menstrua , um ondere Stoffe in ihnen aufzulüsen]; bisweilen allerlei thierische Flüssigkeiten, z. B. die bei der jatraliptischen Methode, S. 66, angeführten, auch Eiweiss, Eigelb [dirses letztere doch mristene nur entweder als Emulgens, in welcher Function es hier vor dem Gm, Mimot, gewühnlich den Vorzug verdient (vgl S. 178), - oder um andere Flüssigkeiten, z. B. Orle, dadurch etwas consistenter zu machen ]. Man darf auch trockene und weiche Stoffe aufnehmen, sobald sich dieselben nur auflösen lassen [z. B. Salze, Seifen, in Wasser oder Weingeist, Extracte in Wasser, Campher in Orl oder Weingeist, Phosphor in Oel oder (minder zwerkmässig - vgl, Tbl. 2.) Äther, Iodine in Weingelet oder Ather, u. s. w.]; unauflösliche Pulver dagegen und selbst Pulveremulsionen sind in der Regel zu vermeiden [beim Schwefel, Opium u. a. macht man wohl Ausnahmen ].

Die Consistenz des Liniments kann ganz dünnflüssig seyn, aber auch so dickflüssig werden, dass sie sich der der Salle annähert; dies gewährt eine grosse Freiheit beim Componiren, und man bedarf, für Flüssigkeiten oft gar keines festen Constituens, anderemal doch einer geringeren Quantität, als wenn man eine Salbe daraus machen wollte. Nur etwa, wenn es einem darauf

11 Long

ankommt, dass der Act des Einreibens etwas länger dauere, macht man absichtlich ein Liniment etwas dickflüssig, ist aber dann immer sicher, eine schickliche Consistenz nicht ganz zu versehlen, sobald man nur die der Salbe (\$. 169.) nicht erreicht, was noch eine grosse Breite für die Quantitätsverhältnisse frei lässt. Manche Schriftsteller denken bei dem Worte Liniment vorzugsweise oder ausschliesslich an salbenähnliche Compositionen, deren Consistenz jedoch zwischen der der Salbe und der des Oels mitten inne steht. Eine solche Consistenz pflegen namentlich die Seifen zu haben, welche man aus einem flüssigen Alkali, besonders Ammonium, und einem fetten Oel componirt. Es ist aber nicht abzusehen, weshalb man sich durch eine solche willkührliche Begrenzung die Hünde binden soll. Nur um einen kurzen Ausdruck für die so eben bezeichnete Consistenz zu gewinnen, mag man sich gelegentlich des Ausdrucks "Liniment-Consistenz" in diesem Sinne bedienen; auch nimmt der Apotheker diese Consistenz (weil die meisten officinellen Linimente sie haben) als Normal-Consistenz an, wenn in einer Formel das Constituens mit einem ,, q. s. ut f. Linimentum " angesetzt ist.

Selten ist bei den Einreibungen ein Cortigiten für die Sinne anwendlar, namenlich für das Auge. Auch den Gerutch kann man nur bisweilen durch ätherische Oele od. dgl., verbessent; bei sehr stark riechenden lagredientien aber würde es nicht gemen, höchstens erreicht man hier durch den Zusstz eines äther. Oels einen angenehmen Nachgeruch, womit freilte auch eben eisst der Breisen angenehmen Nachgeruch, womit freilte auch eben des Theils, der Häußgkeit der Anwendung, p. p., von einem Paar Dzachmen bis zu mehreren Unzen. — Über die Application s. §.223. auch; vor derselben muss, wenn das Liniment lagredientien enthält, welche sich nicht dauerhaft mischen [z. B. Tmeures und ente die], überhaupt bei allen trüben Linimenten, umgeschüttelt werden. — Beispiele im Zue Thl. unt. Add. muriat., Camph., 164. mmnon. caust., O. nom. neth., O. Canpphyll, O. Ojmn, Phophy., Edp., Mamon. caust., Ol. nom. neth., O. Canpphyll, Opinn, Phophy., Edp.

5. Das Aufpinseln flüssiger Arzneien [vgl. 8.362] wird gewöhnlich nur auf sehr beschränkte, kranklaßt veründerte Hautstellen, z. B. Condylome, Warzen, wunde Brustwarzen, verbrante oder erfrorne Stellen (die sich noch nicht in eigentliche Geschwüre verwandelt haben), u. s. w. angewandt; theils nit ätzenden Flüssigkeiten [die wan mit dem Pinet auftrage mus,

well man sie bei jeder andern Applicationsveites in gesterene Untange verbreiten und dedurch schaden würde; Beispielt PRETRIERG'S Forsel was Jufburge, wurdt, corr.], theils mit milden [die man inst des Pissel aufrägt, well man diese Applicationsveise für gefinder oder besposse blilde eise andere; Biespiele und. Ball. Perene, Collor. Galera.]. Bisveillen hilt man die zum Pinseln bestimmten Flüssigkeiten dünn; anderemal macht man ist dicklich, von der vorzugsweise so genannten Limment-Consistenz (S. 373). Andere allgemeine Regein lassen sich nicht geben.

§. 232:

Sowohl bei den allgemeinen '(§. 230.') als bei den örtlichen (5. 231.) Bädern lässt man die Kranken, theils um zu sparen, theils auch um die wirksamen Stoffe concentrirter mit der Haut in Berührung zu bringen, sich oft mit gewissen Stoffen im Bade - entweder am ganzen Körper oder an einzelnen Theilen - abreiben, anstatt diese Stoffe gleich von vorn herein im ganzen Badewasser zu vertheilen. Man thut dies mit Seifen, namentlich den theureren; ferner mit Badespiritus; Badelinimenten (s. unten); man kann es auch mit Säckchen, worin die zum Bade bereits extrahirten Species eingebunden sind [vgl. 8.363; nur muss man dann die Extraction nicht so kräftig angestellt baben, dass die Species bereits sehr erschöpft seyen, - Bei Hämorrholdslund Menstrual-Leiden kann man nach KRAUS aus den Species ein Kisses machen, und dieses dem Kranken als Sitz, mit oder ohne ein untergesetztes Bankchen, unterlegen lassen.], u. s. w. thun; bei schwerer auflöslichen Stoffen, z. B. Stahlkugeln, mit der zum Bade vorbereiteten concentrirten Auflösung.

Bades piritus werden gewöhnlich aus ütherischen Oelen und wohlriechenden eromatischen Spiritus p.p. componit [ei-Beisplet unt. 01. 07g. cere.], Badelinim ente gewöhnlich sus spanischer Seife mit Wasser und einem wohlriechenden ätherischen Oel [ein Beisplet unt. Sopn litspan. 46.],—

Wir haben das wichtige Capitel von den Bidern hier nicht in der gebührenden Vollständigkeit abhandeln können, weil ein eigenes dickes Buch dazu erforderlich würe; und insbesondert können wir uns auch nicht auf eine Angabe der zu Bidern die menden Apparate einlassen. Wir müssen vielmehr für die allgemeinen Baderegeln auf S. G Voorst (Allgem. Baderegeln ett. Stendal 1817; und: Beweis d. unschildlichen u. heilsamen Wirkungen d. Badens im Winter etc. Berl. 1828.), für die Appa-

rate auf Schnegen (Balneotechnik, 2 Thle. Fürth 1803.) und MEISSNER (Abh. üb. d. Bäder im Allgem. u. üb. d. neuen Apparate etc. Loz. 1832. m. K.), für die Benutzung der Mineralquellen zu Bädern auf Osann (i. a. W.), v. Ammon (Brunnendiätetik etc. 2te Anfl. Dresd. 1828.), BRUECK (Taschenb, für gebildete Curgaste etc. Berl. 1833.) und Heyfelden (Üb. Bäder u. Brunnenkuren, bes. an den Mineralquellen d. Taunusgebirges, etc. Stuttg. 1834.) verweisen. Nur darauf wollen wir noch hindeuten, dass die von Schneiden, Koeberlin, Grossheim u. A. angegebenen Apparate zu Staubbädern ausser ihrem Hauptzweck nebenbei ein gutes Mittel gewähren, um eigentlich arzneiliche Stoffe in geringen, nicht allzu theuern, Quantitäten in ein Bad aufzunehmen, in welchem sie mit der ganzen Haut in eine, freilich nicht allzu lange danernde, Berührung kommen. Übrigens kann man die kunstlicheren Badevorrichtungen, wo mit blossem Wasser gebadet wird, es also auf einige Verschwendung der Badeflüssigkeit nicht ankommt, oft durch häusliche Apparate ersetzen, z. B. zu einem Tropfbade einen Schnabeltopf oder eine Theekanne, die man in einer gewissen Höhe hält oder aufhängt, oder irgend ein Gefäss, in welches man eine Heberröhre taucht fwo dann freilich nicht mehr einzeine Tropfen fallen, sondern ein fortdauernder Straht], anwenden; zu einem Regenbade eine Giesskame; zum Duschen eine Haus-Feuerspritze oder eine grosse Klystierspritze; zu einem Giessbade einen grossen Topfi einen Eimer oder (zu einem örtlichen Giessbade) eine Plumpe. unter deren Traufe man den kranken Theil halten lässt.

## §. 233.

Wie die flüssige Form im Allgemeinen eine besonders wichtige, vielleicht die wichtigte unter allen Arzenformen ist (vgl:
§. 202.), so ist sie es ganz besonders für die Haut, welcher der
Process, andere Arzenformen zu verflüssigen, schwer fällt. Der
besonderen Eindringlichkeit der flüssigen Form wegen ist aber
auch Vorsicht nöthig, durch sie nicht zu schaden; so muss man,
wo die Haut sehr zart und zu rosenarligen Entzindungen geneigt ist, mit scharfen Mitteln —, wo sie krankhaft gereizt ist,
mit reizenden Substanzen überhaupt —, wo sie stelleurweise von
der Epidermis entblösst ist, mit nazkotischen, Quecksilber-,
Blei- u. a. giftigen Mitteln, bei der flüssigen Form besonders
vorsichtig sepu.

## 6. 234.

i. Flüssige Form zur endermatischen Methode.

Es fehlt hier noch sehr an Erfahrungen, und es lässt sich nur etwa angeben, dass man die Flüssigkeiten, welche überhaupt zu dieser Anwendung geeignet erscheinen, mehr oder weniger concentriet [z. B. Toekere (wie Assaldinatu) ausverdium) mittelst einer kleinen, feinen, leinenen Compresse oder eines Charpiebüuschchens zu appliciren habe. (Yg. Rieigens S. 67-69.)

k. Flüssige Form für die Höhle des Venensystems.

Diese muss immer dünnslüssig seyn, darf nichts unauslösliches, pulveriges enthalten, selbst nicht in Emulsionsform, [Man bat zwar auch Mitch und - eehr haufig - Blut (Transfusion) angewandt; beide enthalten unaufgelüste Stoffe, Milch ist als eine naturliche Emulsion zu betrachten, und Blut ist nicht ganz dunnflüssig; aber diese beiden Flüssigkeiten müchten auch die einzigen seyn, bei denen man sich solche Ausnahmen erlauben darf.] Alle Medicamente müssen [wie zu Augenwässern] in höchster Reinheit augewandt worden; wo etwas durchzuseihen ist (§. 79.), muss es durch ein Filtriren geschehen. Es sind alle Stoffe zu vermeiden, welche das Blut gerinnen machen, z.B. Säuren. Die Grundflüssigkeit muss wo möglich eine wässerige seyn [selbst öl gebt nicht durch die Capitlargefässe der Lungen, verstopft diese, verwehrt dem Blute den Durchgang, und tödtet durch Asphyxie]. Auch ist Alles, was Luft enthält oder entwickelt, möglichst zu vermeiden, und deshalb z. B. [da die meisten Wässer viel Kohlensaure enthalten] nur destillirtes Wasser [im Nothfalt abgekochtes Wasser; selbst aus dem destillirten Waseer, wenn es einige Zeit offen aufbewahrt worden, ist es rathsam, durch stärkere Erhitzung die Kohlensäure, welche es aus der Luft aufgenommen hat, zu verjagen] anzuwenden. Die Temperatur ist mittelst eines Thermometers zu bestimmen, und zwar so, dass sie der Blutwärme (29 - 30° R.) möglichst nahe sey. - Übrigens vgl. S. 69 eub 13.

#### §. 236. · · · ·

" L. Flüssige Form für frische Wunden.

Kommt, wie überhaupt die Benutzung dieser Applicationsfläche, selten vor. Ihre Excipienda beschränken sich hauptsüchlich auf Atzmittel [bad (assesslich durch Thierbin) vergfleten Wachel (die Häufer Verm ist kier jeder außers verzustelne, weit ein aus zweitbeigten in alle Vertichungen der Wunde, und noch über die Oberfläche der Wunde hieses, eindriegt; aus dematiben Grante ind send solche Atzmittel, weiche abbeid sines mehr oder wesiger trocknens Schorf machen (wie z. B. Höllenstein), denjenigen nachtnasetzen, weiche ohne bestimmte Gerenz in die organische Häuse (so weit, bis sie sich chenisch gustitigt haben) eindringen (wie z. B. Aizkall). Überjeras wendet man die Atzmittel bad concentrir, hald mehr oder weniger werdinast an.] und Styptica Leit beitigen Bistausgen, wenn kalten Waser und Compression sicht ausstehen wollten]. Je nach der Localifät und Form der Wunde wird sie auf verschiedene Weise applicirt, als Waschung, Bähnung, Bad-hung, Bad-hung

€. 237.

m. Flüssige Form für eiternde Wunden und Geschwüre.

Man wendet hiet flüstige Arzneien in Form von Biddern, Umschlägen, Pinselungen und (bei hohlten eiternden Flächen) Einspritzungen an. Mitunter werden auch wohl dickliche Flüstigkeiten — von der sogensanten Linimenteonsistens (3,373) und deshalb auch wohl Linimente genannt — auf Läppchen, Charpie oder Baumwolle gestrichen, statt der Verbandsalben aufgelegt, dürften jedoch nur ausnahmweise den Vorzug vor diesen verdienen [Beispiete in 24es Th. ent. Acet. phunken Bale. Perws., Borez.]. Waschungen und Einreibungen würden fast immer zu sehr mechanisch reizen; nur bei manchen torpideren oder mit Crusten bedeckten geschwich, Katt., Gried-Arten jasst Waschen. Ein Abspillen der Geschwüre mittelst eines darüber ausgedrückten Schwammen geschicht nur zur Reinigung, inder Regel nur treinem Wasser.

Der relative Werth der Böder, Ühnschlüge, (Waschungen) und Finstlungen ist hier ein ganz ähnlicher, es ist also auch im einzelnen Fulle auf ganz ähnliche Weise zwischen ihnen zu wählen, wie bei der Anwendung auf die unverletzte Haut [6, 229, 231]. Einspritzungen wirken, je ruschdem man die Flüssigkeit iängere oder kürzere Zeit in der Höhle erhalten kaun, bäweilen so kräftig wie Böder, häußger nur so schwach wie Wäschungen. — Die Unschläge (weiche unter allen aufgeführen Applicationen am häußgette vorkommen) nennt man hier

gewöhnlich Verbandwässer [auh dam, wan die Grandläusigteit des nadere als wässerigs iss], and applicirt sie mit Compressen von feiner, weicher Leinwand oder mit Charpie. We eine Geschwürsliche wenig secernirt, würden Verbandennschläge leicht antrocknen, wodurch, wenn man sie abnimmt, das Geschwürsehr gereizt werden würde; man zieht deshalb bei solchen Geschwüren in den meisten Fällen einen Salbenverband vor; vill man dennoch Umschläge auwenden, so hat man sie sehr hänfig zu erneuern. — Eine durch Finseln applicirte Flüssigkeit nennt man auch hier wohl Liefenpast zu.

Die Excipienda der für eiternde Flüchen bestimmten Flüssigkeiten varüren eben so mannigfaltig als die Beschaffenheit jener Flüchen in der Natur. Alles, was nur in die flüssige Form gebracht werden kann, von reinem Wasser an bis zu den differentesten Mitteln hinsof, kommt gelegentlich zur Aufnahme. Es lässt sich deshalb über die Zurichtung jener Flüssigkeiten gar keine durch ihre Bestimmung motivrite Regel geben, nicht einmal über ihre äusseren Eigenschaften [z. B. des Ged der Consistent, dem diese kann einand wasserdium, aufstreatig fast aufstehtet verg. Nicht sellen, und namentlich bei gereitzerem Zustande des Geschwürs, muss man alles, was mechanisch reinze könnte, vermeiden; so z. B. unauflöslicher Peluver, oder mangelhaft colirte Flüssigkeiten (wie sie wahl bei klassidere Bereitung dangstellt werden; werbalb man oft selbst ninder differente filming Aussiges, z. B. dreus Kamilizausfgan, in der Apoliske unferligen lasses musjl.

Beispiele im 2ten Thl. unh. Acid. nitr., Acid. phosph., Argent. nitr. cryst., Camph., Extr. Calend., Fol. Lauro Cerai; eto.

## Elastisch-flüssige (oder Dampf- und Gas-) Form, Forma elastico-fluida.

## §. 238.

Zwischen Dömpfen und Gasarten existirt zwar ein 30 wesenlicher Unterschied, wie nur irgend zwischen zwei anderen der von uns unterschiedenen Arzneiformen. Gasarten nämlich sind eigentlich elastisch-älusige oder luftförmige Körper; sie besitzen diesen Aggregatustand bis in ihre kleinsten Theile. Dämpfe dagegen sind nur tropfbar-fäüssige oder feste Körper in einem Zustande höchst feiner Zertheilung, welcher ihnen die Eigenschaft ertheilt, sich in litem Bwegungen dan

Gasarten ahnlich [ suf eine Weise , welche die Aerodynamik schildert ] zu verhalten; sie sind also nicht eigentlich, nicht durch und durch, Inftförmig; ihre Partikeln sind vielmehr entweder tropfbar-flüssig - dann nennt man sie feuchte Dampfe -. oder fest - dann nennt man sie trockne Dampfe oder Rauch -, und nur tie Zusammenhäufung vieler derartigen Partikeln participirt als ein Ganzes an den physikalischen Eigenschaften der Gasarteu. \* Indess es kommen so häufig Dämpfe und Gase combinirt zur Anwendung, und namentlich sind die zur Anwendung kommenden Gasarten so selten frei von Wasserdampf | der übrigens fhrer Wirkung im Allgemeinen förderlich ist, vgl. 8, 309 Z. 7 - 12], dass sich die in abstracto sehr wohl begründete Unterscheidung in concreto oft nicht durchführen lässt. Deshalb, und da überdies Dümpfe und Gase in der Verordnungslehre bei weitem nicht eine so wichtige Rolle, als fast überall in der Haushaltung der Natur spielen, glauben wir beide vereinigen zu müssen. Überdies unterscheidet der Sprachgebrauch des ärztlichen Lebens die beiden Ausdrücke nicht streng. confundirt sie vielmehr hänfig und spricht namentlich oft von

<sup>\*)</sup> Übrigens konnen die meisten Gase durch Kulte oder Druck in den Zustaud der Dämpfe, so wie auch in deu gewöhnlichen tropfbar-flüssigen oder festen Aggregatzustand gebracht werden. Diejenigen, bei welchen dies leicht geschieht, beissen unbestandige Gase: es gehören dahin z. B. die, aus den 8. 380 sub t. 2. u. 4. aufgeführten Substanzen entwickelten Gasseten. Diejonigen Gase, bei welchen es schwer geschieht (nur bei einem mehreren Atmosphären entspreehenden Brucke, oder bei einer dem Gefrierpunct des Quecksilbers nahe kommenden oder noch stärkeren Erkältung), beissen coercible Gase: es gehoren dabin z. B. Chlor-, Ammonium-, Schweselwasserstoff-, kohlensaures Gas. Diejenigen (wenig zahlreichen) Gase endlich, welche (für sich) weder durch Kalte, noch durch Druck, noch durch beides zusammen, (sondern nur, indem sie mit ondern Körpern verbunden werden), zur flüssigen oder festeo Gestalt gebracht werden kunnen, heissen beständige oder permanente Gase: es gehören dahin Sauerstoffgas, Wasserstoffgas, Stickstoffgas u.a. - Die meisten Dample entstehen ous Gasarten; oder mit andern Worten: wenn trop[bar-flüssige oder feste Körper in den Zustand des Dampfes übergehen sollen, so geschieht dies gewohnlich so, dass sie zuerst in den höheren Aggregatzustand des Gases übergeben, und aus diesem durch Erkältung iu den Zustand des Dampfes zurücktreten; so s. B. wenn man Wasser koeht, entsteht hauptsächlich Wassergas; dieses kühlt sich jedoch alsbald in der atmosphärischen Luft ab , und so bildet sich Wasserdamp I. - Genaueres über diese Puncte nuche man in den physikalischen und chemischen Lehrbüthern.

Dämpfen, wo man es doch eigentlich mit Gasarten (wenn auch nicht immer mit ganz trockenen) zu thun hat [so von Chlordampfen, Ammoniumdampfen, p. p. ].

Neuere französische Ärzte haben für die Anwendung elastisch-flüssiger Mittel den Ausdruck atmiatrie nder atmidiatrique (von armos, paper ued iargesa oder iargeny) eingeführt, .

Es kommen hauptsüchlich folgende Dämpfe und Gasarten

zur Anwendung: 1. Trockene Dämpfe (Rauch) aus verschiedenen organischen,

meist vegetabilischen, Substanzen, von denen wir schon bei den Species, §. 96-98., gesprochen haben. 2. Trockene Dample (Rauch) aus mineralischen Substan-

zen: Schwefel, Cinnober u. a. Quecksilber-Praparate, u. s. w.

3. Die gasförmigen Effluvien verschiedener stark riechenden vegetabilischen Substanzen, von denen auch schon bei den Species, §. 100. ff., so wie bei der Substanz, S. 190, gehandelt worden.

4. Feuchte Dämpfe (und Gasarten), durch eine bald geringere, bald grössere Warme [eine geringere liefert nft zu wenig flüchtige Stoffe, eine grüssere wirkt uft zersetzend (so z. B., wenn man Ather auf eine glühende Metaliplatte gieset)], von der Zimmertemperatur an [nementlich die in S. 219. erwöhnten flüssigen Riechmittel wirken schon bei dieser Temperatur kräftig genug durch ihre elastisch-flüssigen Efflnvien] bis zur Hilze glühender Kohlen, Steine oder Metalle hinauf, entwickelt, von blossem Wasser, von wässerigen, sauren, ammoniakalischen, geistigen, ätherischen Flüssigkeilen, ätherischen Oelen; namentlich auch sehr häufig von siedenden Flüssigkeiten (besonders Wasser), womit man verschiedene Pflanzenstoffe [deren auch schun bei den Species, §. 99., gedacht worden] oder Ameisen übergiesst, so dass die flüchtigen Bestandtheile dieser organischen Substanzen mit den Dümpfen der Flüssigkeit zugleich an das Applicationsorgan geführt werden.

5. (Mit den vorigen zum Theil zusammenfallend.) Die gasund dampfformigen natürlichen Effluvien von Mineralquellen [namentlich benutzt man a) kohlenseures Gas, welches (nft mit einer geringen Beimischung von Schwafelwasserstoffgas) aus Säuerlingen oder an freier Kahlensäure reichen Kisenwässern entweder sponton oder durch künstliche Erhitzung gewonnen wird; b) Schwefelwasserstoffgas (mit Beimischung von kohlensaurem Gus, bisweilen auch etwas Stickgas), aus Schwefelquellen entwickelt; o) Thermaldampfe, aus heiseen Mineralquellen spontan entwickelt (Wasserdampf mit beigemischten Gasseten, Lohleszauren, Schweielwasserzioff-, Bitch-Gas). Vgl. Osann i. s. W. l. s. 374 ff.], Solfatarren, frisch umackeriem Erdreich ["Redbäder", vgl. Thi. 2.], Kuhstüllen p. p.

6. 6. Sasarten (und feuchte Dümpfe), welche durch künstlithe chemische Processe, chemische Zerestungen erhalten werden: Sauerstoff, Chlor, Ammonium, Schwefelwasserstoff, schweflichte Säure, Salpetersäure, Salzsäure, Kohlensfelwasserstoff, schweflichte Säure, Salpetersäure, Salzsäure, Kohlensfelwasserstoff, skeighere, Essignium.
Rikht alle diese Gasseten und Dämpfe wecken im mer derch Zerestungen zunktut erhalten, mache richtuche (e. B. Ammonium, Schwefelwassersoff, Keighere) sach off zusächst durch blossy befreichten Einschaft durch blossy beingfe hei den 5, 121.
Beighelt aufgrührten Einschafter derch Zerestung, sech häufiger aber
durch blossy Verdunnung, indem mas die Enigiaure (verschiedene Präparate dereitlen) in tropfen-fleinger Gestatt is Bliechnitte (§ 215), oder
um Rischeren p., naresdeel. Einige andere, früher wohl empfohlene Gasarten: Stickstoff-, Stickstoffoxydul-, Wasserstoff-Gas,
p.-, haben sich nicht in Gebrauch erhalten.—

Die Bereitung der elastisch-flüssigen Form ist demnach eine sehr verschiedene, in der Regel aber [zer sten die Derstellung des bahlensseres Gases und die Benetsung der neb 5. seifgrühren Efficien surgenommen] eine hüusliche, zu welcher man nur die Materialien gewöhnlich aus der Apotheke entnimmt, und zwar zum Theil in Poersen auf Fornwarieitien, walche wir schen abgehandit haben einhetztindigen, zondern nur zur Derstellung einer aufern, der eine Leiten eine Leiten gewöhnlich den zu zur zum zur Derstellung einer aufern, der eine Leiten einer Auftregen von der nur zur Derstellung einer aufern, der eine Auftregen von der Derstellung einer aufern, der eine Auftregen und Fornwarieitien gelegentlich und naben ihrer noderstelligen Wirkung auch durch Rateischause von Gesen oder Dimpfen, zu z. B.: viete innereich angewanden Arzaelen, ansentlich flüssige (5. 239.); die 8. 360 ersählten zu Fallenbilde; wenn amm will, alle Pläster, inneren diese die Huntspulinstang zicht durchliesen und so ein, durch sines lange Dauer bezondern unterstellung zu, e. w. wirksanss, Grützlunden baupfich an den branken Teil unterhalten; z. a. v. w.

## 239.

Die elastisch-flüssige Form wird fast gar nicht innerlich angewandt [nur des Verschlucken von Tabecharauch (woven unter Fol. Nicot. in 2ren Tal.) und, wenn zun will, das Faterickels von Kohlennieren zuss Brauserzmeien (S. 136-137), so wie die gelegentliche, obsewieren Zubur im K-Frper erfolgende, Entstickelung von Gausten und Dimpte aus versteledenes Arzesies (z. B. des Chlors om der Ar, orymeriet, des Ammonismgases aus verschiedenes ammonismhaltjens Flüstigkeiten, etc. etc.), geddene dalied), wohl aber auf die meisten übrigen Applicationsorgane. So wendet man sie auf das Respirationsorgan in Einsthumungen an; in andere nach aussen geöffnet bei Erbeit und des Bereit und des Bereit und des Bereit und des Politikations of der einzelner Theile derselben lässt man sie frei ausströmen oder einzelner Theile derselben lässt man sie frei ausströmen oder leitet sie auch wohl mittelst eigener Vorrichtungen ("D am pf-cund Gas-Duschen") strahförmig und off unt einiger Schnelligkeit, so dass sie auch durch mechanischen Impuls wirkt, auf einzelne Theile.

- a. Lungen (atmistrie pulmonaire). Man benutzt zum Einathmen:
- 1) blossen Wasserdampf [indem man kalten oder (wirftiger) vasens, siedender Wasser in der Niche der Krankte in dem grossen flachen Gefässe aufstellt oder den Funtboden damit beuprengt, seineurt p. p. Dieses wenig differente und wohl mit Recht (weil es olt den Wirter krank mackera wirde) seiten besontse Heilverfahren kann begreiftlich nur dann et was beiten, wenn er Tage lang unnererbrochen (nuch der Nachts) fortgesett wird.]
- 2) die Dömple von Flüssigkeiten, welche flüchtige Bestandheitel enthalten, z. B. von derartigen Auszigen vegetabilischer Substanzen [samenück srountiecher, überkaupt äberisch-über (z. B. Turinser Finst), und narknischer, p.p.], von Chlorwasser [wis sehren dere wirkend als die giene senitheite Chürges, aber oht beqanner wenden), Kreosotwasser, Theer u. s. w. Man applicitt diese Dämple entweder, indem man die Flüssigkeiten in offenen Ge-Geitissen, etwas erwärnt, dem Gesichte des Kranken mehr oder weniger (je nachdem es vertragen wird) nübert, oder (eine meufranzösische Erfindung), indem man mittelst eigener Vorrichtungen (von Gannal, ober mehr werden können, atmosphärische Luft durch eine solche Flüssigkeit streichen und dam inspiriten lässt.

3) Gasarten, welche durch k\u00e4nstliche chemische Zertsetzungen gewonnen werden (§. 23s. seb 6.). Dieso l\u00e4sst man einathmen entweder mittelst eigener Vorrichtungen [die einfachste besteht is einer mit der Gasart auzufüllenden, grossen Blase mit einem durch einem Idan verzehleinsbaren Mendelüch; der Kranke inspiriri, indem er den einem Idan verzehleinsbaren Mendelüch; der Kranke inspiriri, indem er den

Hahn silnet, und expirit bei gestellessenen Hahn durch die Nasel, oder indem man die Atmosphire um den Kranken demit erfüllt. Das erstere ist in der Regel wohlfeiler [zumal bei lüngere Aweselung, wo die Kesten der Vorrichtung weniger in Betracht kommen], und greift nicht den Wärter mit an, aber es ist auch für den Kranken minder bequenn, und oft für die Lungen anstrengend und reinzend; deshalb wirkt es oft minder günstig als die zweiten mit dere und anhaltendere, Applicationant, bei welcher die Gasarten mit atmosphürischer Luft vermengt eingeathmit werden. In der Mitte steht das Verfahren, wo man Gasarten aus einer mit einem Hahn versebauen Blase oder äbnlichen Vorrichtung, in Absützen gen das Gesicht des Kranken ausströmen Bisst oder sie in der Niihe des Gesichts entwickelt [in dem letteren Falle hat man sich vere einer mit stimisches klutivickang in Adhus nehmen].

4) natürliche gas- und dampfförmige Effluvien (§. 238. seb 5.), in deren Bereich man den Kranken sich mehr oder weniger lange [bisweilen so, dass er in diesem Bereich förmlich wohat, so s. B. über oder selbst in einem Kubstall ] aufhalten lässt.

5) den Bauch von balsamischen Harzen und Gumminarzen. Es fehlt für fast alle hier aufgeführten Applicationen noch an Angaben, wie lange sie jedesmal fortzuetzen und wie oft sie zu wiederholen seyen. — Das Einathmen warmer Dümpfe vernrascht im Anfang gewöhnlich etwas Oppression; aber bei einiger Gewöhnung und wenn das Einathmen nicht übertrieben wird, ahmet sie der Kranke bald eben so gut als atmosphürische Luft. — Feuchte Dümpfe werden gewöhnlich nicht gut ertragen, wo viel Schleim in den Bronchien ist [sie versehren die süffesseition] es bedarf bier vidunde trecknere Luft]; desgleichen, wo ein sehr grosser Theil des Lungengewebes zersiört ist [weil die Dümpfe die stungenbätische Luft verdünsern, widwage de sie vielnacht erfentisser, widwage de sie vielnacht erfentisser.

6. 240.

ner dichteren (sauerstoffreicheren) Luft bedürfte].

b. Nase. Es gehört hieher die schon abgehandelte Anwendung der Riechmittel. Ausserdem werden auch andere, namentlich feuchte, Dämpfe in die Nase, wie in andere Höhlen — vgl.d. (§.242.)—, geleitet.

5. 241.

c. Dickdarm. Die elastisch-flüssige Form heisst hier, wie die tropfbar-flüssige, Klystier (vgl. S. 342). Man giebt Klystiere von Tabacksrauch [vgl. Fol. Nicot. im 2tec Thl.], sellner von feuchten Dämpfen [die danu wie die sub d. (§. 242.) zu erwähnenden zu appliciren sind] oder von kohlensaurem Gase [vgl. Thl. 2.].

#### 6. 242.

d. In verschiedene nach aussen geöffnete Höhlen (Mundhöhle, Gehörgang, Harn- und Geschlechtswege u. s. w.) leitet man Dämpfe und Gasarten hinein, am häufigsten feuchte Dämpfe I namentlich Dämpfe von blossem heissen Wasser oder von heissem Wasser, in welches man Pflanzentheile geworfen hat, vgl. §. 99. (ein Bspl. unt. Fol. Hyose.); doch auch bisweilen von anderen Flüssigkeiten, z. B. Wein. - Man nennt auch dies wohl bahen, Babung.], bisweilen auch trockene [ein Bepl. unt. Sem. Hyosc.], oder die natürlichen Effluvien von Mineralquellen. Man leitet die Dämpfe entweder durch einen Trichter, oder durch irgend eine andere Röhre [die Mineralquellen-Effluvien meist durch besondere künstliche Vorrichtungen], oder durch um das Entwickelungsgefäss gehängte Tücher, oder auch bloss dadurch dass man den kranken Theil über der verdumpfenden Flüssigkeit halten lässt fum Dampfe in die Vogina oder an den After (in den sie freilich auf diese Weise, selbst wenn ihn der Kranke möglich-t Sffnet, nicht tief eindringen) zu leiten, lässt man am bequematen einem Topf mit der verdampfenden Flüssigkeit in den Nachtstuhl setzen und. wenn man bloss auf die Vagina wirken will, den After (oder umgekehrt) durch ein dickes Tuch p. p. schützen ]. Es kommt hierbei darauf an, den rechten Wärmegrad nicht zu versehlen; in der Regel wird dieser am besten durch das Gefühl des Kranken bestimmt, und regulirt, indem man das Entwickelungsgefäss näher oder entfernter von der Höhle anbringt, oder, wenn die Dämpfe noch zu heiss sind, noch etwas wartet.

### 5. 243.

e. Auf das Auge wendet man die elastisch-flüssige Form an:

1) durch Krütterkisten [vgt. 5, 101. — Will man Campberedum aurwenden, ohne zugleich das Licht ganz un entischen, so liest nen ein doppeltes Stückehen Flor mit zwischengenühren Campher vorhängen. Der Gebrauch mandere Kinferwärerinnen, Campher oder Plyrebe zu hissen und die Augen der Kinferwärerinnen, Campher oder Plyrebe zu hissen und die Augen der Kinferwärerinnen, Campher oder Plyrebe zu hissen und die Augen der Kinferwärerinnen, Campher oder Plyrebe zu hissen und die Augen der Kinferwärerinnen.

 als feuchte Dämpfe. — Dämpfe von schwach siedendem Wasser oder Milch, mit oder ohne darin infundirte vegetabili-

sche Substanzen [meist aromatische, namentlich Holunder, Kamillen; doch auch andere, vgl. 6.99.], lässt man aus einem, in geringerer oder grösserer Entfernung gehaltenen, Gefäss an das Auge gehen ("Augen - Dampfbad" oder auch "Augenbähung"), entweder indem der Kranke bloss den Kopf über das Gefäss beugt [wobei man wohl durch ein über Kopf nad Gefäss gehängtes dickes Tuch die Dämple zusammenhält], oder (stärker wirkend) durch eine an beiden Enden offene Papierdute oder das Rohr eines Trichters. Die Dämpfe seven nicht zu heiss. Nach dem Dampfbade trockne man Gesicht und Augenlieder ab, und lasse in der ersten halben Stunde kühlen Luftzug vermeiden. - Flüchtigere Flüssigkeiten [spirituose, ätherische, ätherisch-ölige, balsamische, ammoniumhaltige p. p. l lässt man in der Nähe des Auges verdampfen, indem man einige Tropfen in die eine Hand giesst, sie mit der anderen flachen Hand rasch aus einander reibt und nun die hohle Hand nahe vor das Auge hält; noch stärker wirkt es, wenn man die Hand so an den Orbitalrand drückt, dass um das Auge eine geschlossene Höhle entsteht; noch stärker, wenn man die Flüssigkeit auf die Augenlieder oder in deren Umgegend einreibt (8.354) [statt dessen lassen manche Arzte Luppchen mit solchen Flüssigkeiten benetzt über das Ange hängen; doch möchte dies weniger zweckmässig seyn, weil sich leicht etwas von diesen stark reizenden Flüssigkeiten zwischen die Lieder, an die Bindehant verirren wurde ]. Bei der Wahl zwischen diesen dreierlei Applicationen ist die Reizbarkeit des Auges zu berücksichtigen. Ein Beispiel im 21en Thi. unt. Lig. Ammon. caust. 3) Um Gasarten, namentlich kohlensaures und Schwefel-

y O'n Gasarien, mamentinka Andensaures und ochreterienwasserstoffgas, ins Ange einströmen zu lassen, hat man besondere Apparate angegeben [vgl. z. B. Gaazz Repertor, sugenizien,
Haliforneste. S. (313), und es finden sich dergleichen namenlich
bei manchen Heilquellen; doch kommt man auch ohne dergleichen zu Stande, entweder indem man das Auge über den Entwickelungsapparat halten lässt, oder indem man das Gas aus
einer mit einem Hahn verschenen Blase in Absätzen gegen das
Ange strömen lässt. Eine deuersdere Kleinvännig der Gasse erhält
man, wenn man (auch HIRLY) die mit einem Hähn verschenen Blase oder
auch einen Gas-Entwickelungs-Apparat in einen Schlauch von Blasenhant
ausgehen lässt, deren lässerere Band durch passende Fassung und einen
Wachshirt an den Unfung der Orbita ausschliessend gemacht wird; doch ist
dies freilitk unbeprasen.

### 6. 244.

Auf die äussere Haut wendet man die elastisch-flüssige Form häufiger als auf irgend ein anderes Applicationsorgan an. Es gehören hieher:

1. Die Application der Kräuterkissen (§. 100 ff.) und Kräuterpolster (S. 190).

2. Räucherungen, fumigationes, suffitus, sowohl allgemeine als örtliche, mit den 6, 238, sub 1, u. 2. aufgeführten Substanzen. In der Regel werden die Substanzen, gröblich gepulvert, auf glühende Kohlen geworfen; so geschieht es nameutlich mit Schwefel, Cinnober u. a. Quecksilber-Praparaten, auch mit den balsamischen Harzen und Gummiharzen; aromatische Pflanzentheile jedoch wirft man nur auf mässig erhitzte [lange noch nicht glübende | Metallplatten, weil sie durch die stärkere Hitze der Kohlen zu rasch verbrennen, und dann weniger Arom als Producte der Verbrennung zur Wirkung kommen würden; beim Campher ist ebenfalls die Hitze einer mässig heissen Platte vollkommen hinreichend; bei narkotischen Pflanzentheilen wendet man bald den einen, bald den andern dieser Hitzegrade an, zweckmässiger wohl in der Regel den niedrigeren. Anstatt der örtlichen Räucherungen wendet man auch wohl die gedachten Substanzen, namentlich Harze, Gummiharze und aromatische Pflanzentheile, so an, dass man ihren Rauch in einem passenden Zeuge Baumwollwatte; kraftiger noch doppelt oder mehrfach zusammengelegtes wollenes Zeug, namentlich Flanell ] auflängt und hiermit den Theil anhaltend [in der Regel wenigstens eine Viertelstunde lang, während welcher man die Impragnation des Lappens öfters ernenert] gelinde reibt (aromatische od. balsamische Frictionen), selmer ihn bloss bedeckt (ein Beispiel im 2ten Thl. unt. Spec. ad suffiend. ).

3. Damp fünder, beines veperie, sowohl allgemeine als ortikhen, auch Duschbüder; die allgemeinen am häufigten aus blossem Wasser, bisweilen auch aus anderen Flüssigkeiten, z. B. Enig. Weingeist; die örtlichen noch häufiger aus anderen Flüssigkeiten, z. B. Essig. Wein, und oft aus Wasser, womit man Pläauzenstoffe oder Ameisen extrahirt hat (§. 238. nb 4.) [bisweiten extrahirt man diese organisches Soffe such mit des Wasserdingten, indem man die Düngfe, ebe sie an den Körper treiten, ind derchlüchertes Gefün, worin sich die Species befinden, durchtwichen fünd]. — In der Regel macht man zur den örlichen Büdern die Flüssigkeit sehon

vorher siedend; zu den allgemeinen geschieht es häufig erst während der Application, indem man das Wasser (in sehr kleinen Quantitäten) auf glühende Steine oder Metallplatten giesst, oder den Weingeist, Essig, p. p. durch eine darunter angezündete Weingeistlampe erhitzt [bisweilen giebt man auch zin weingeistlges Dampfbad bloss durch Anzunden einer Blechschale voll Weingeists. wobei der geistign Theil dessalben verbrennt, der wasserige verdampft; doch mag bei diesem Verfahren die durch die Verbrennung erzeugte Hitze wohl mehr wirken als die Dampfe]. Die örtlichen Dampfbader nennt man oft auch Bähungen. - Die Dampfdusche wendet man bisweilen (durch Annäherung des Leitungsrohrs) so heiss an. dass sie als Rubefaciens, als Vesicans, oder selbst als ein (schorfmachendes) Cauterium wirkt, [ Nach Barou kann man die Wirkung der Dampfdusche sehr verstärken, wenn man den Theil mit einem Stück Wollenzeug, namentlich Flanell, bedeckt und die Dampfe auf und in dieses Zeug stromen lässt.]

 Gasbäder, allgemeine und örtliche, auch Duschbäder; meist nur mit den §. 238. sub 5. aufgeführten beiden Gasarten, bisweilen auch wohl mit künstlich bereiteter Kohlensüure. —

Zu den Räucherungen sowohl als den Bädern bedarf man passender Vorrichtungen und in der Regel eines geübten, für alle kleinen Cautelen praktisch erfahrenen Wärters. - Bei den örtlichen Applicationen [die bier oft ähnlich wie aub d. (§. 242.) zu veraustalten sind | kommt es oft darauf an, die benachbarten Theile zu schützen, wozu in der Regel eine Bedeckung mit einem befeuchteten Zeuge hinreicht; nur zu Räucherungen mit mineralischen Substanzen und zu Bädern von Schwefelwasserstoffgas bedarf man [da man hier sorgfältiger das Bespirationsorgan zu schützen hat] eines Kastens, der um das hineingesteckte Glied rings herum dicht verschlossen werden kann; bei den Dampfduschen [zu welchen man in Privathäusern oft einen Theekessal benutzen kann l kann man die benachbarten Theile durch Auslegen von beseuchteter dünner Pappe schützen, oder sich auch, nach Rarou, eines hohlen, oben und unten offenen, abgestumpften Kegels von Caoutchouc bedienen, mit dessen engerer Öffnung man den Theil umschliesst, während man in die weitere den Dampf leitet. - Bei den allgemeinen Applicationen kommt es in der Regel darauf an, den Kopf zu schützen; nur Wasserdampf-Büder instituirt man oft so, dass auch der Kopf den Dämpfen ausgesetzt ist. Am sichersten ist der Kopf geschützt, wenn der

Kranke in einen grossen, eigens dazu eingerichteten Kasten gebracht wird, der oben einen Deckel mit einer Öffnung für den Kopf hat, welche durch Polster, nasse Tücher p. p. um den Hals herum dicht verschlossen werden kann. Doch kann man einen solchen Kasten bisweilen durch ein einigermassen zugerichtetes grosses Fass, eine gewöhnliche Badewanne Jem besten eine solche, die theilweise durch einen Deckel verschlossen werden kann, Man stellt, nachdem man den Kranken bineingesetzt bat, auf das Fussende des Bodens ein Gefüss mit Wasser, in welches man einige glühende Steine oder Eisenstücke geworfen hat, und bedeckt die Öffnung der Wenne mit wollenen Decken, die nur den Kopf des Krenken frei lassen. Es versteht sich von selbst, dess die Füsse des Krenken nicht mit dem heissen Gefasse in Berührung kommen dürfen, und dass men kein irdenes Geschirr anwenden darf. (KLUGE.)], p. p. ersetzen. Oft genügt schon folgendes Verfahren: Der Kranke wird auf einen Rohrstuhl gesetzt, oder auf die Gurte einer Bettstelle [ in Ermangelung einer Gurtbettstelle auf die aus einander gerückten Bretter des Bretterbodens einer Bettstelle , von welchem man ein oder zwei Bretter herausgenommen hat ], gelegt, und mit wollenen Decken umhängt [wenn der Krenke auf einem Stuhle sitzt, so legen sich wohl die Decken, besonders wenn sie erst feucht geworden, so dicht um seinen Körper en, dass sie die freie Circulation der Dample verhindern; um dem ebzuhelfen und die Dechen von dem Körper abzuhalten, kann man in diese einen kleinen Fassreifen in der Gegend des Halses einnühen, oder sie nm einen grösseren Reifen besestigen, den man an der Decke des Zimmers aufhänge], so dass der Kopf frei bleibt; unter dem Stuhl oder der Bettstelle ist ein Apparat zum Verdampfen oder Räuchern angebracht, z. B. eine mit Weingeist nicht völlig angefüllte Blechlampe [ohne Deckel oder Docht], über welche [damit die Flamme den Kranken nicht unmittelber treffe | ein Kessel so gestülpt wird, dass er den Boden nicht ganz berührt; oder ein glühender Ziegelstein, auf den man durch eine zwischen den Decken durchgeführte Röhre kleine Portionen Wasser leitet; oder ein Gefäss mit Wasser, worin man glühende Steine oder Kugeln geworfen hat; oder ein kleines Becken mit glühenden Kohlen worauf man ab und zu eine Prise Räucherspecies (§. 98.) wirft. Eine Anzahl von zweckmüssigen Vorrichtungen, um einem im Bette liegendes Kranken ein Dampfbad, namentlich ein weingeistiges, zu geben, aind bei Gelegenheit der Cholera-Epidemien beschrieben worden.

Die Temperatur der Gasbäder kann man kühl, lau oder warm wählen, sobald es an den nöthigen Vorrichtungen, sie zu modificiren, nicht fehlt. Die Temperatur der Räucherungen und Dampfbäder wird immer ziemlich hoch gewählt. Eine genaue Bestimmung nach Thermometergraden ist in der Regel nicht möglich, weil die Dämpse sich mit der atmosphärischen Luft an jeder Stelle verschieden vermengen. In eigens eingerichteten Dampfkästen und Dampfzimmern bestimmt man jedoch gern die Lufttemperatur nach Thermometergraden, und lässt sie nach Umständen zwischen 30° und 45°, selten bis zu 50° R., variiren. In der Regel ist es rathsam, die Temperatur während der Dauer der Application allmählig anwachsen und wieder abnehmen zu lassen. [In den zu russischen Büdern (s. unten) eingerichteten Zimmern sind gewühnlich Stufen, Estraden; mit jeder höheren Stufe nimmt die Temperatur zu; zwischen der untersten und der obersten ist oft ein Unterschied van 100 R.; die Bedenden legen eich auf die Retraden , damit nicht der nbere Theil des Körpers einer höberen Temperatur nuegesetzt sey als der untere; man bedet (während eines und desselben Bades) hinauf und hinab, duch, namentlich Ungewöhnte, nicht immer alle Stufen durch.]

Über die Dauer der Applicationen gellen hier ähnliche Regeln wie bei den lauen und warmen tropfbar-Büssigen Büdern (5.365-366); oft muss sie sich nach dem Eindruck, den die Application auf den Kranken macht, richten. Garbüder werden meist länger ausgedehnt als Räucherungen und Dampfbäder, oft bis zu 1 Stunde.

" Um die Thätigkeit der Haut noch stärker anzuregen, wendet man, namentlich bei den allgemeinen Dampfbädern, wo es am ersten angeht, dass zugleich mit dem Kranken ein gesunder Wärter eich der Application aussetze, häufiger und in grösserem Maasse als bei tropthar-flüssigen Bädern, Frottiren, Massiren, Flagellation, Urtication p. p. an. Das kräftigste Mittel der Art sind Begiessungen des Körpers mit kühlem oder kaltem Wasser, oder (noch stärker) Eintauchen in eine mit solchem Wasser gefüllte Wanne, während des Dampfbades selbst [Ungewöhnte mögen sich enfangs nur kühles (sommerwarmes) Wasser, von 15-20° R., in Form eines Regenbades, übergiessen lassen, und hiervon ellmablig, in den ersten 6 - 8 Budere, zu eigentlichen Begiessungen mit kallem Wasser, von 6 - 8º R., übergeben]: diese intercurrente Anwendung der Kälte ist nicht so gefährlich, wie man wohl aus theoretischem Grunde zu glauben geneigt seyn möchte, und macht das längere Verweilen in einem heissen Dampfbade erträglich; in ihr besteht das Wesentliche der sogenannten russischen Bäder, welche in eigens eingerichteten Zimmern, so dass auch der Kopf des Badenden exponirt ist, genommen werden. Alle angegebenen Hillsmittel lassen sich bei allgemeinen Biddern in der Regel nur in wohleingerichteten Badenstalten anwenden, ein Reiben nach der Application dagegen auch im Hanse, und eben so ist es bei örtlichen Käucherungen und Dampfbädern leichter, während oder nach der Application Reibungen, Urtication, auch wohl Einreiben von Flüssigkeiten, p. p. anzuwenden.

Die vor, während und nach der Application von Räucherungen und Bädern, namentlich allgemeinen, zu beobachtenden diätetischen Cautelen sind ähnlich wie bei den tropfbar-flüssigen Bädern. Auch hier soll der Kranke vor der Application sich nicht erhitzen [und deshalb zu starke Bewegung und erhitzende Getränke vermeiden], während derselben nöthigenfalls den Kopf durch kalte Umschläge oder Waschungen p.p. schützen [falls es nicht durch Begiessungen geschieht. Ein Waschen des Kopfes vor der Application ist unnuitz], und hinterher durch Abtrocknen, warme Bedeckung p. p. Erkültung [welche nach örtlichen Applicationen noch leichter als nach allgemeinen ersnigt ] verhüten. Man muss sogar bisweilen vor einer, namentlich längere Zeit fortzusetzenden, Anwendang von Räucherungen oder Bädern Blutentziehungen. Purgirmittel od, dgl. anwenden, um Congestionen vorzubauen. -Dampfbäder dürfen eher schon ein Paar Stunden nach Tisch genommen werden als tropfbar-flüssige; auch kann man eher gleich nach dem Bade oder selbst während desselben etwas Bouillon zu geniessen erlauben oder auch ein anderes passendes Getränk sownht während als kurz nach dem Bade ist ganz kattes Wasser zu vermeiden; passend ist überschlagenes Wasser mit Zucker, oder mit etwas Wein, such waht Citranensaft; Thee mit oder ohne Rum], so wie auch ein Ausruhen im Bette gleich nach dem Bade. Die nach dem Badenoch fortdauernde stärkere Ausdünstung muss gehörig abgewartet, dann die Wäsche gewechselt werden. - Man wiederholt die allgemeinen Räucherungen und Bäder selten öfter als 1 mal täglich, oft nur einen Tag um den andereu; die örtlichen bisweilen auch häufiger.

Auf ähnliche Weise, wie auf unverletzte Stellen der Haut, wendet man auch auf krankhaft veründerte, namentlich geschwürige, bisweilen, wiewohl selten, Räucherungen, feuchte Dämpfe oder Gase an.

Dier die Gegentinde diese §. vgl.: SCHERGER i. W. T.M. 1.5;

RAFOU Esai zu Pf. Minifactivier om undelein par les enquere. Per. 1815.;

Den. Traiti de la méthode fumigatioir ou de l'emploi métical des bains et douclées de rapeute. 2 T. Par. 1823. 24. fgr.; Dens. Annalis de la méthode fumigation record d'eberrerdine etc. Per. 1827. 76; ; illuit d. Dampflach etc. Direct. u. Lys. 1829. fgr. Für die Apparate insbesonders: MEINSTEI, n. W.; ASCHERON BERCH. 1820are Bompflach Apparate. In Auftrage d. Kün. Immediat-Commission etc. berausg. Bert. 1831. fgr.; HEXTEL d. verigedrist; Dampflach, game bes. in Besishung and d. Cholers etc. Bert. 1831. fgr.; SCHERIDER Berche. e. neuen Lutt-Reinigungs- und Ernierungs-Apparate. In Auftrage Cholers-Hallandth - eingeführten Erweiterung u. Verbessering d. Schederschen Dampflach - Apparats. Bert. 1831. fgr.; Verbessering d. Schederschen Dampflach - Apparats. Bert. 1831. fgr. Für die Benutzung der Gase und Diampflau de Hineralquistler OLANN i. n. W. 18. 537 gf. gr.

#### 6. 245.

Die elastisch-flüssige Form wird, ausser der eigentlich arzneilichen Anwendung auf kranke Körper, auch noch oft benutzt. um die Lust zu verbessern, schädliche Stoffe in derselben, namentlich Miasmen und Conlagien, zu zersetzen und unschädlich zu machen; so wie auch, um aus Kleidern u.a. Effecten von Kranken auf gleiche Weise Ansteckungsstoffe fortzuschaffen. -Zu palliativer Luftverbesserung, um bloss schlechte Gerüche zu verdecken, dienen Räucherungen mit wohlriechenden Species od. dgl. ( £. 97. ), mit Wachholderbeeren, Dämpfe von cölnischem Wasser, von Lavendelgeist. Die Dämpfe von Essig, aromat. Essig wirken hauptsächlich auch nur palliativ, sind jedoch nebenbei sehr erquickend. Schon mehr wirklich luftverbessernd wirken Kaffeedampfe. Das vortrefflichste mechanische Luftreinigungsmittel ist Ventilation durch Zugöfen oder ähnliche Vorrichtungen. Eine eigentliche Zersetzung von Miasmen oder Ansteckungsstoffen darf man sich dagegen nur von salpetersauren, Chlor - oder salzsauren Dämpfen versprechen. Das nöthige Specielle im 21en Thl. [Sehr empfindliche Kranken vertragen oft die zu palliativer Luftverbesserung angewandten Räucherungen und Dämpfe von Räucher-Species, . Kerzen, . Spiritus, Essig p. p., weil sie ihnen leicht zu stark werden, nicht gut, und lieben es mehr, wenn man ihnen nur die Bettdecke mit etwas aromatischem Essig oder cölnischem Wasser besprengt, oder ihnen etwas aufs Taschentuch gieset, um es öfters vor die Nase zu halten.]

### 6. 246.

Ausser den bisher von uns abgehandelten Arzeniermen und Arzenie-Applicationsartén kommen in einzelnen Küllen noch andere, eigenthümlich erfundene, vor, jedoch so selten, dass es weder möglich noch nöthig ist, allgemeine Regeln dafür zu geben. [Als Esigiete gebören hieber: Zabalit, wzehappier, die Besetung einer Pflastermanse als Modellitwachs, WENARL's Formel unt. Ol. Joint, n. m., 1y E. 181. 2.]

## Neuntes Capitel.

# Von der Application der Arzneien.

## 5. 247.

Über die Application der Arzneien haben wir zwar sehn bei den einzelnen Arzneiformen gelegentlich gesprochen; es sind jedoch hier noch eine Anzahl allgemeiner Bemerkungen zusammenzustellen. — In den meisten Fällen verrichtet der Arzt die Application intelts eines nochen übertigt ist dem Kranken oder dem Wärter, muss aber dann diesen gehörig instruiren und ihm, was sich nicht genügend beschreiben lätzt, zeigen. Es muss also der Arzt mit allen bei der Application zu beobachtenden kleinen Cautelen praktisch vertraut seyn. [Für Manches der Arz, was wir hier nicht spesiell ausführen können, so wie für viele verwachten Gegesatiode, mögen angehende Praktiker Dizzzenbach" Anleitung zur Krankenwartung. Bert. 1832. benutzen.]

Der Arzt hat, wenn er den Kranken oder Wärter instruirt, hauptsächlich folgende Puncte, in denen leicht gefehlt wird, zu berücksichtigen:

 die zweckmässige Aufbewahrung der Arznei. Ausser dem in §. 20. Bemerkten ist noch darauf zu halten, dass die Gefässe jedesmal nach dem Gebrauch wieder gehörig verschlossen werden. Auch muss man bei leicht Feuer fangenden Flüssigkeiten [z. B. spirituösen, ätherischen, ätherisch-öligen] davor warnen, sie beim Abgiessen der Partialgabe einer Lichtslamme zu nahe zu bringen.

2) dass keine Arzuei länger gebraucht werde, als sie wohl rehalten, unzersetzt ist. Die Zersetzung effenbart sich bei den meisten, namentlich aber bei flüssigen und feuchten Arzneien durch veründertes Ansehen, Geruch und Geschmack. Ausserdem hat man bei Plüssigkeiten, welche organische, der Gihrung unterworfene Stoffie enthalten, noch das Kriterion, dass man die Fläsche unsuchititelt und dann den Propfen rasch lüftet; findet hierbei ein schwaches Puffen (durch die von der Gihrung szzegtis Kohlessius») statt, so ist dies in der Regel ein Beweis, dass die Arzuei verdorben ist — solche Arzueien, versteht sich, ausgenommen, in denen Kohlensäure spr. aus [2 s. 8. Saturatiesen].

a) dass Arzesien, welche einer Entmengung unterworfen sind, jedesmal vor der Application wieder gehörig gemengt werden, so namentlich manche Species, die meisten Latwergen, viele Klüsigkeiten. [viele Personen haben die Sitte, jede flusige Arzset vor der Aurendung unsachlitets junn meg dies befürdern, die es nie einhetet und man wohl einnal das nühlige Unschlüttels vorzuschrieben vergiet. Gelegentlich mag man des Leuten zeigen, wir Flüsigkeiten ungeschlütelt werden mitsen: nicht durch eine leichte herizontale Beregung, welche oft nicht hiereicht, etwas schwerere Stoffe gebörg euftmithem, sondern durch eine zetzek vertieste, so dass die Flüsigkeit wechnit gegen den Pforpfen schligt; and etwas schwerere Putver, die sich leicht am Boden ablogern, in der Pflüsigkeit, so behrt mas wecknissing die Flüsich bei diesem Schüteln um, so dass die Flüsigkeit gegen den Boden schligt.]

4) dass, wenn zu der Application eine extemporane Mengung oder Mischung erforderlich ist, diese gehörig geschehe, dass alos z. B. Deiver zum inserichen Gebrauch is agsam mit einer Flüstigkeit angestihet werden, so dass zuerst nur ein Paur Tropfen, allmälig unter abmechsichen Umriben etwa mehr Plüstigkeit angestetz wird, dass, wenn Harztincturen mit Wesser reedfunst werden, die Tinctur zum Wasser gesetzt werde (nicht umgekehrt), und das nöthige Umschitztlan icht numbeheit; n. v. W.

5) dass die Abtheilung der Arznei mit der gehörigen Genaufgleit geschehe [zu dem Ende sind oft die im House vorhandenen Maaree (8.102) Individuell zu unterruchen, zum Tröpfeln (8.331) die nübbige Anleitung zu geben, p. p. ].

- 6) dass den Arzneien, insbesondere den flüssigen, der nöthise Temperaturgrad gegeben werde, und wie (vgl. S. 329).
- 7) dass alle anzuwendenden Geräthschaften und Zeuge passend gewählt werden. [Silberne Löffel werden engegriffen durch sterke Sauren, salzsaure und salpeterseure Seize, seure schwefelseure Salze, alle Metallseize. Zinnerne sind etwes weniger empfindlich; desgleichen (neue) Eisenblech - Löffel (euf denen die Verzinnung noch nicht durch den Gebreuch ebgerieben ist). Hörnerne und hölzerne werden nur vnn Salpetersaure engegriffen. Freilich erfolgen die chemischen Angriffe selten rasch, weil die Mittel dazu meist zu sehr verdünnt sind; doch hat man wezigatens eice längere Berührung mit dem Löffel zu verhüten (vgl. sub 8.). Am, sichersten geht men bei porcellanenen Löffeln oder Schnebeltässchen (8.103). wenn sie zu haben sind, - Auch Zeuge müssen in gehöriger Qualität und Grösse ausgesucht werden, nhne Nothe, nhne schadhafte Stellen; sie dürfen nicht bei Steinkohlendampf getrocknet nder gewärmt seyn, überhanpt keinen fremdartigen Geruch haben; es muss, wenn sie mit Seife gereinigt sind, diese wieder durch Auswässern vollkommen aus ihnen entfernt seyn; u. e. w. ]
- 8) dass die Geräthschaften jedesmal alsbald nach der Application wieder gereinigt werden [dass also der Wärter z. B. Löffel und Messer nicht in den Arzneien stecken lässt; es würde dies nft nicht bloss den Löffel oder das Messer so beschmutzen, dass eine spätere Reinigung mühsam wäre (so leufen z. B. silberne Löffel von Salmickauflösung, von Schwefelwasserstoffgas entwickelnden Flüssigkeiten, schwärzlich an, wenn man sie nicht sogleich in Wesser steckt), sondern euch den Arzneien selbst schaden (ein Messer z. B. würde die Bleisalbe, worin man es stecken liesse, zersetzen). Für Spritzen vgl. S. 334 - 335].

9) dass der Gebrauch von Mitteln, welche bloss eine gewisse, leicht in die Sinne fallende Wirkung, z. B. eine Ausleerung nder die Sistirung einer solchen, nder Schlaf, oder die Tilgung eines Schmerses, hervorbringen sollen, oder welche bloss bis zum Eintreten gewisser Erscheinungen, z. B. eines Fieberperoxysmus, angewandt werden sollen, - nicht länger als nöthig fortgesetzt werde, zumal wo dies (wie bei Purgir-, nerkntischen Mitteln) schaden könnte.

10) dass, wo Ausleerungen zu erwarten sind, die nöthigen

Anstalien behufs derselben getroffen werden.

11) dass der Kranke oder Wärter im Voraus auf Erscheinungen aufmerksam gemacht werde, welche sonst ein Misstrauen gegen die verordnete Arznei erregen könnten, z.B. irgend eine unangenehme Wirkung derselben, oder, eine mögliche Änderung ihrer Farbe, ihrer Consistenz p. p. während der Aufbewahrung.

#### 6. 248.

Bei innerlichen Arzneien insbesondere ist der Würter zu instruiren, wie er eingebe, was bei widerspenstigen oder bewusstlosen Kranken manchmal nicht leicht ist. Bei widerspenstigen Kindern erzwingt man wohl durch Zudrücken der Nase das Öffnen des Muddes, und dann durch Kitzeln am Halse, zu beiden Seiten hinter dem Kehlkopf, das Schlucken. Durch dieses Kitzeln bringt man auch wihl Bewusstinge zum Schlucken. Bei übel riechenden oder schmeckenden Arzneien läset man den Kranken selber sich die Nase zuhalten. - Wo das Einnehmen nicht ganz willig geschieht, wurde aus einem Löffel die Arznei leicht verschüttet werden; man schüttet sie also dann wohl, wenn man sie auch mit einem Löffel ahmessen muss, aus diesem gleich in ein grösseres Gefäss (Weinglas, Tasse). - Wenn eine Arznei (z. B. Pulver, Pillen, eine Portion Latwerge) in Oblate eingehüllt genommen werden soll, so zieht man (der Kranke wird diese Operation am liebsten eigenhündig machen) ein gehürig grosses Stück Oblate schnell durch Wasser, breitet es in einem Raslöffel aus, legt die Arznel (das Pulver zuvor mit einigen Tropfen Wasser zu einem steifen Teige geknetet) binein, schlägt die Oblate darüber zusammen, rundet das Ganze ein wenig zwischen den Fingern, und verschluckt es rasch.

Wie der Arzt das etwa nöhlige Vehlitel zwecknüssig zu wählen habe, ist schon in §-114. 153. 214. besprochen worden. Um einen schlechien Geschmack zu tilgen, lässt man auch bisweilen, namentlich nach öligen und balsamischen Mittell, Semmelkrume künen. Nach einem ekelhaften Mittel läst man, um Aufstossen oder selbst Vomiturition zu verhüten, bisweilen ein Paar Tropfen eines älherischen Spiritus oder eines blausäurchaltigen Wassers hinterdrein nehmen.

## §. 249.

Zur Application der Arzneien gehört in einem weiteren Sinne auch ihre Unterstützung durch distensiehe Auordnungen, welche ganz besonders wichtig wird, wo Arzneimittel, zumal etwas schwerer verdauliche, lüngere Zeit augewandt werden Reunsen, Billich., Molken, Preifahr-Curer p. p.], oder wo es darauf ankommt, in bestimmter Frist einen bestimmten Zweck zu erzielen [z. B. bul Stecchnittellen]. Die allgeweisene Braserkungen über diesen wichtigen Gegenstand müssen der Kranhörlichlicht ihr bei jung für ohlec Curenchoden, bei wieden er von beunadere Wichtigkeit ist, ein bestimmtes, dereh Erfahrung speciell erprothes diktütscher Verfahren zu Sebachtun, werden wir das Nithige in Zier Theil angeben.

## Anhang.

# Vergleichung der Thermometer

von REAUMUR, CELSIUS und FAHRENHEIT.

[Ra sind diese 3 Theraponeter sämmtlich Queskaillentheraponeter. —
Das REAUNUN erhe wörde man richtiger das Dr. Luc'sehn ennen; das
ofgentliche ERAUNUN irde ist ein Weingesitzhermoneter, das mit den jests
og genanntes nur die Einfahlung des Fundamentalabitatede genein hat. —
Das neue franzörliche Thermoneter, hundertitheilige Thermo,
ist mit dem Citaturu-schau identisch. — Alle 3 genansten Thermoneter
zählen iher Grad von unten hänsel, von den nielerne Würzenstefen da
hüheren. Ziemlich obsolet ist das Dz. Likzi-ziche, welches die Grade von
oben heruster zählt; beim Siedspunct des Wassers O, beim natürlichen Thaupunct 150 hat.]

Das Raavun'seke Thermometer setzt beim natürlichen Thaupunct (Gefrierpunct, Frispunct) des Wassers 0, beim Siedepunct 80, theilt also den Fündamental abstand zwischen diesen beiden Puncten in 80 Grade.
Das Caravur'seke setzt ebenfalls beim natürlichen Thaupunct 0, theilt aber den Fundamentalabstand in 100 Theile, Grade.
Das Farravur'seke setzt beim natürlichen Thaupunct + 32 [sein Nallpanct triff sef eines klüstlichen Klütepunct, weichen Farravur's Hirt durch Mickeng von Schaes mit eines gewinen Salze — man wiss nicht mehr, oh Schmist oder Kechalz — bestimmte], und theilt den Fundamentalabstand in 180 Theile, so dass es also beim Siedepunct des Wassers + 212° hat. — Alle 3 Thermometer zählen von ihrem Nullpunct abwürts negative Grade von derseiben Grösse wie die aufsteigenden positiven.

Will man nun eine gegebene Zahl von Graden des REAUmunschen Thermometers in Grade des Celsius'schen verwandeln, so darf man nur die gegebene Zahl mit 5 multipliciren und durch 4 dividiren.

Will man Calsius'sche Grade in Reaumun'sche verwandeln, so dividirt man durch 5 und multiplicirt mit 4. Will man Reasunt/sebs Grade in Fabranistr-tebs verwardeln, so dividirt man durch 4, multiplicit mid 9 und addirt +32 (oder, was dasselbe ist, subtrahirt -32). [selter also z. B. +40° R. In Fabranistra-the Grade verwardali werden, so dividir mas durch 4, giebs +10, multiplicit mid 3, giebt +102° R. oder selten -20° R. in Fabranistra-the Grade verwardelt werden, so dividirt mas durch 4, giebt -5, multiplicit mid 9, giebt -45, und subtrahirt davon -32, giebt -133 abo -20° R. estaprechan - 11° F.)

Will man Fabernurr'sche Grade in Renteur'sche verwandeln, so subtrahit man +32 Goder, was dasselbe ist, addit -2 dividirt danu durch 9 und multiplicirt mit 4. [Saltes also z, R,  $+50^{4}$  F. lo Renteur's che Grade versandelt werden, so politaihr mist A, globt +13, dividir durch 9, globt +2, and subspirior mit A, globt +15; also  $+50^{4}$  F. entprechen  $+5^{6}$  R. Oder sollen  $-22^{4}$  F. is RENTEUR'sche Grade versandelt man -32, glott -4, dividirt durch 9, globt -6, and multiplicit mit h, glott -24; also  $-22^{6}$  F. entprechen  $-2^{10}$  C. and multiplicit mit h, glott -24; also  $-22^{6}$  F. entprechen  $-2^{10}$  R. O

Will man Celsius'sche Grade in Fahrenheit'sche verwandeln, so dividirt man durch 5, multiplicirt mit 9 und addirt + 32 (oder, was dasselbe ist, subtrahirt - 32).

Will man FARRENIEIT'sche Grade in Celsius'sche verwandeln, so subtrahirt man + 32 (oder, was dasselbe ist, addirt - 32), dividirt dann durch 9 und multiplicirt mit 5.

| R.   | C.   | F.   |                       |
|------|------|------|-----------------------|
| - 32 | - 40 | - 40 | Quecksilber gefriert  |
| 28   | 35   | 31   |                       |
| 24   | 30   | 22   |                       |
| 20   | 25   | 13   |                       |
| 16   | 20   | _ 4  |                       |
| 143  | 175  | _ 0  |                       |
| 12   | 15   | 5    | - 2                   |
| 8    | 10   | _14  |                       |
| 4    | 5    | 23   |                       |
| . 0  | - 0  | 32   | Naturlicher Thaupunet |
| + 4  | + 5  | 41   |                       |
| 8    | 10   | 50   |                       |

| -                                      | F.    | C.   | R.   |
|----------------------------------------|-------|------|------|
| * Vorzugewelse sogenannte mittlere     | +, 59 | + 15 | + 12 |
| pe                                     | 68    | 20   | 16   |
| 8-                                     | 77    | 25   | 20   |
|                                        | 86    | 30   | 24   |
| Phosphor schmilzt; Schweseläther s     | 95    | 35   | 28   |
| * Blutwarme                            | 991   | 371  | • 30 |
|                                        | 104   | 40   | 32   |
|                                        | 113   | 45   | 36   |
|                                        | 122   | 50   | 40   |
|                                        | 131   | 55   | 44   |
| Gelbes Wachs schmilt                   | 1/10  | 60   | 48   |
|                                        | 149   | 65   | 52   |
| Eiweiss gerinnt (ungefähr b. dieser Te | 158   | 70   | 56   |
| * Essigüther siedet                    | 167   | 75   | • 60 |
| * Alcohol siedet                       | 176   | 80   | • 64 |
|                                        | 185   | 85   | 68   |
|                                        | 194   | . 90 | 72   |
|                                        | 203   | 95   | 76   |
| * Warser siedet.                       | +212  | +100 | + 80 |

Wir haben in dieser Tabelle nur eine Auswahl von Vergleichungsstuffen angegeben. Die Zwischenstufen wird der gemeigte Leser nach den obigen Regeln leicht selber bilden können, besonders wenn er noch folgenda Regel zu Hülfe nimmt:

Es entspricht also

| R.  | C.  | F.  |
|-----|-----|-----|
| 1°  | 110 | 210 |
| 4 ° | 10  | 140 |
| 4 ° | 50  | 1°  |

Will non der geneigte Leser r. B. + 14° R. in FABRENHEIT'sche Grade verwandeln, so suche er auf unserer Tabelle + 12° B. auf. Diese untsprechen + 50 °F. Nan int der Unterschied zwischen 12 und 14 = 2 = 2 and 14 der Unterschied zwischen 52 und der geworden 50 hierd zinc 2 mai  $2^1_1 = 4^1_2$  seyn müssen; folglich +  $14^5$  R. entsprechen +  $63^3$ °F. — Oder sollen +  $16^3_1$ °F. in CLUSIS'sche Grade verwandelt werden, so suche man auf unserer Tabella +  $14^4$ °F. auf. Diese entsprechen -  $10^5$ °C. Nun ist der Unterschied zwischen +  $14^4$  und +  $16^5_1$ °F +  $2^5_1$ °F =  $2^5_1$ °F and  $1^5_2$ °F -  $10^5_1$ °F and  $10^5_2$ °F -  $10^5_1$ °F -  $10^5$ 

Vollständigere Vergleichungstabellen jener 3 Thermometer innak. Bd. 1., Schubart Tabellen f. dee Untericht i.d. Physik. Berl. 1831. 8. 56, der PR. BAYAR., DERGAN's a. W. 8. 149.

# Register

zum ersten Theil,

Wo von mehreren neben einander stebenden Zahlen eins durch ein! ausgezeichnet ist, deutet sie die Hauptstelle an. — Autoren-Namen sind nur da angeführt, wo Titel ihrer Arbeiten eintr werden; diese Stellen dienen also zugleich zur Erklärung der "a. z. 0." und ";i. z. W."

```
Abbrechen der Dosen 8, 73
Abbreviaturen 106, 107
Abdampfen 169
Abgiessen 165
Abklären 166
Abknistern 170
Abkocheo 140; Abkochung 141
Abkürzungen 106, 107
Abluere 128
Absieden 140; Absud 141
Abwaschen 128
Acetum 26; - medicatum 144
Acino 96
Adjuvans 17
Adspergo 223
Aetzkerzen 270
Acusserliche Anwendung 57
```

```
Affusio 350
Agistice 171
Alzumohlen 317
Alzumohlen 317
Alzumohlen 318
Alzumohlen 318
Alzumohlen 315
Amaniskanich 176
Amatispologie 65
Anatispologie 65
Anatispo
```

Applicationsorgan auf Doseobestim-

mung influirend 79, 80

Apozema 141

```
Aqua 24, 25; - destillata 25; - |
                                    Bad 359; - allgemeines 360, 362;
                                        - Srtliches 360, 367; - rus-
    ophthalmica 352; - mineralis
    facticia 323; - vinosa 25
                                        sisches 390; - thierisches 360;
Armbad 360
                                         - trockenes 360
Armen - Pharmakopões 51
                                    Badeliniment 374
Armvoll 103
                                    Baden (Medic, Gewicht) 93
Arzneiblere 144
                                    Badespiritus 374
                                    Bähen 384
Arzneiessige 144
Arzneiform, flüssige 307;
                                    Bähung 361, 368, 384, 387; -
     stisch - flüssige 378
                                        warme 368
Arzneiformen .126, 187!
                                     Baiern (Medic, Gewicht) 94
Arzneikerzen 270
                                    Balneum 359; - animale 360;
Arzneimittel - Taxen 50
                                        locale, topicum, universale 360;
                                        - Faporis 150 Note, 386
Arzneimolken 144
Arzneiverordnungslehre 5; allge
                                    Balsam, künstlicher 275
    specielle 7
                                    Balsamum ophthalmicum 282
Arzneiweine 144
                                    Basis 17
                                    Becher 102
Asandmilch 176
ASCHERSON 391
                                    Bestandtheile einer Formel 4
Atmiatrie, atmidiatrique 380
                                    Bestreuen 184
- pulmonaire 382
                                    Bidetbad 360
Aufbewahren der Arzneien 37, 42
                                    Bissen 252
    (§. 20.), 392, 393
                                    Bleipflaster 262
Anfguss 141; Arten dess. ebend.
                                    Bologaa (Medic, Gewicht) 96
Anfilisen 131, 171
                                    Bolus 252
Aufpinseln 362, 373
                                    Bougie 270; -- armée 270; -- mê-
Auge s. Gesichtsorgan
                                        dicamenteuse 270
Augenbad 354
                                    Brachiluvium 360
Augenbähung 357, 385
                                    Braunschweig (Medic. Gewicht) 93
Augendampfbad 385
                                    Brausemischungen 137
Augendusche 355
                                    Brausepulver 137
Augenpinselwasser 357
                                    Brechen der Dosen 73
Augenpulver 222
                                    Brei 303, 304!; - Umschlag 304
Augensalbe 282
                                    Bremen (Medic, Gewicht) 93
Augentropfwaseer 357
                                    Brennen 170
Augenwaschwasser 357
                                    BRERA 66
Augenwasser 352
                                    Brittisches Reich (Medic. Gewicht) 94;
Ausländische Mittel 29
                                        (Medic. Mass) 101
Auspressen 167
                                    Bruchzahlen 113-14
Austrocknen 184
                                    BRUECK 375
Ausziehen 139
                                    Büchsen 119
Auszug 139; - concentrirter, sehr
                                    Bürgerliches Gewicht 91, 92
                                    Candela 270; Candelae fumales 196
    concentr. 154; - duener 154;
    - flüssiger 140; - gemisch-
                                    Canüle 333
    ter 157; - gesättigter 154;
                                    Capsules gélatineuses s. Galiertcapsein
    - schwecher 154; - zusan
                                    Carbonisare 170
    mengesetzter 159
                                    Catagraphologia 5
Auszugsspecies 192
                                    Cataplasma 304
Avoirdupois - Gewicht 95
                                    Catapotia 237
Bacilli 233; - fumales 196
                                    Caoutchouc, Anwendung des, 257
```

Centigramme 97 Contilitre 101 Cerat, Ceratum 272 Cercolus 270; verschied. Arten ebend. Cerevisiae medicatae 144 Ceroleum 272 Cervicale medicatum 190 Charta cerata 118. - deutata 119. - laevigata 119 Chirurgia infusoria 70 Chopine 101 CHOULANT 7 CHRESTIEN 66 Citissime, Cito 125 Citrocen- od. Citronensaft-Molken 317 Claretum 338 Clarificare 166 Clysma, Clyster, Clysterium 342 Clysoir 133 Congulare 139 Cochlear (majus, minus) 102 Colare s. Coliren Colatorium 166 Colatum, Colatura 142 Caliren 154-55, 165! Collutorium 347 Collyrium 352; - siccum 222 Composita, officinelle 21, 22, 23, 29 - pharmaccutica 23 Concentratissimus, concentratus 154, 159 Concidere 128 Conditum 228, 292 Confectio 228 Congius 101 Coni (Medic, Gewicht) 96 Conserva 28, 291 Conspergiren 184 Constitueus 17 Constitution auf De fluirend 77 Contundere 128 Convolut 209 Coquere 140 Corrigens 17 (vgl. Verb Crystallisare 169 Cucupha 199 Culcita medicata 190 Cupedia, Cupediae 227 Cyathus 102

D. (da, detur) 118 Dampfe 378; - trockne, feuchte 379 Dänemark (Medic, Gewicht) 93 Dampf - und Gas-Form 378 Dampford 150, 386! Dampfdusche 382, 387 Datum (in Recepten) 111 Décagramme 97 Décalitre 101 Decantare, Decantiren 155, 165! Décigramme 97 Décilitre 101 Decocto-Ebullition 161 (bis) Decocto-Infusum 160 Decoctspecies 194 Decoctum 141 Decoquere 140 Decrepitare 170 Всцаго 96 Desinfection 391 (§. 245.) Dickauszug 27, 140 Dickdarm als Applicationsorg. 57, 60 DIEFFENBACH 70, 392 Digerere, Digeriren 140 (bis) Digestionsaufguss 141 Digestionsdecoet 160 Digestionsspecies 194 Dispensare 117 Dissolvere 131 Dörren 184 Dose, Posis 72; - abgebrochene,

ose, Dasis 72; — abgebrochane; gebrochene 72; — generalis 88; grosse 73; — kleine 72, 73, 74 (kis); — mittlere 73; — prodie 81; — refracta 72; — relative 73; — specialis 88; starke 72,74 (kis); — volle 72, 74 (64s)

Dosen, Abtheilung ders. in der Apotheke 90; Wiederholung d. 84 Douche accendante 332 Drachma 91; Drachme (franz.) 98 Draghe, Drageta 214

Duccia 332, 360
Diumdarm als Applicationsorgan 58
DULK 316
DUMAS 30

Duncan 95 Durchseihen 165 (bis) Dusche (n), Duschbad 332, 360

[51]

| 102                               |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Dusche, aufsteigende 332          | Fasciculus 103                         |
| Ebullire 141                      | Feilen 131                             |
| Ebullition 1/11                   | Fettsalbe 282                          |
| Ebullitionsspecies 194            | Filtrare, Filtriren 156, 166!          |
| Eclegma 338                       | Flaschen 120                           |
| Rinäschern 170                    | Flüssigkeiten, specif. Gewicht d., 327 |
| Rinreibung 361, 372               | Fluiddram 101                          |
| Rinspritzen (-ung) 332            | Fluidounce 101                         |
| Einwsichen 140                    | Fluidscruple 102                       |
| Kinzelgabe 88                     | Fomentatio 361                         |
| Klaeosaccharum 179                | Fomentum 361, 368; - ophthalmi-        |
| Riectuaria solida 228             |                                        |
| Electuarium 292; - antodontalgi-  | Fontanell - Pillen 238                 |
| cum 301; — dentifricium 300;      | Form, flüssige 307; — elastisch-flüs-  |
| - gingivale 301; - molle,         |                                        |
|                                   | sige 378                               |
| mollius, spissum, spissius 292,   | Forma fluida 307; - elastico-fluide    |
| tenue 292                         | 378                                    |
| Elixir 338                        | Formae Cupediorum 227                  |
| Elliquare 166                     | Formel 3; - einfache, zusammenge-      |
| Elutriare 129                     | setzte 4                               |
| Embrocatio 360                    | Formen, pharmacentische 126, 187!      |
| Empasma 223                       | - pulversufnehmende 202                |
| Emplastrodermische Methode 67     | Formula s. Formel; - extempora-        |
| Emplastrum 256; - cerodes, gum-   | nea, magistralis, officinalis 4        |
| miresinosum, resinosum, salur-    | Formulare 4                            |
| ninum 262                         | Formvarietäten 188                     |
| Kmalgiren 175                     | Fotus 361; — sicens 361                |
| Emulsio 176; Arten ders. ebend,   | Frankfurt a. M. (Medic, Gewicht)       |
| Endermatische Methode 67          | Frankreich (Medic, Gewicht) 96; (Me    |
| Enema 342                         |                                        |
| Rogland s. Brittisches Reich      | dic. Mass) 101                         |
| Epithema humidum, liquidum, sic-  | Frictionen, aromatische, balsamische   |
| cum 361                           | 386                                    |
| Erdbad 381                        | Fumigatio 386                          |
| Erweiterungskerzen 270            | Funderé 171                            |
| Essentia 25                       | Fussbad 360                            |
| Resigmolken 317                   | Gabe s. Dose                           |
| Residifiel 102                    | Gallertcapseln 215, 341                |
| Keaporare 169                     | Gallerte 284                           |
| Excipienda 17 Note                | Gallon 101                             |
| Excipiens 17                      | Gargarisma 347                         |
| Exprimere 167                     | Gasarten 170, 378!; - Kintheilung      |
| Exsiceare 184                     | ders. 379 Note                         |
| Batractum 27, 139, 140 (vgl. Aus- |                                        |
| zug); — liquidum 28 (vgl.         | Gasdusche 382                          |
| Autrug)                           |                                        |
| Extrahere, Extrahiren 139         | Gehörorgan als Applicationsorg. 63     |
| EYEREL 66                         | GEIGER 30, 127                         |
| Fällen 139                        | Gelatina, Gelèe 284                    |
| Parkers 15.9                      | Gerinnen (-machen) 139                 |

Geschiecht auf Bosenbestimmuog infloirend 76 Geschlechtswege als Applie gao 63 (vgl. Harnorgace) Geschmacksverbesserung 44 Geschwüre als Applicationsorg, 54, 70 Gesichtsorgan als Applicationsorg. 64 Gestaltgebeodes Mittel 17 Gesundheitstaffeot 256, 257 Getränk 338 Gewicht, bürgerliches 91, 92; Mediciosi -- 91 ( §. 40.); - metrisches 93, 96; - specifisches der Flüssigkeiten 327 Gewähnung auf Doseobe fluirend 77 Gichtpapier 257 Giessbed 360 Glüser 120 GMELIN, L., 284 GRAEFE 385 Grain 98 Gramme 97; Grammen-Gewicht 96 Greo, Granum 91 Gros 98 Gummibarzpflaster 262 Gurgelwesser 347 Guttae 331, 337; . 357 Hacute, serose 71 Hafeo 120 Halbbad 360, 368 Halsspritze 335 Hamburg (Medic, Gewicht ) 93 Hendbad 360 Handvoll 103 Haopover (Medic. Gewicht) 93 Harnorgane als Applicationsurg. 62 Herzpflaster 262 Harz - Milch , - Mixtur 176 Harzsalbe 282 Heuptmittel 17 Heusklystiere 342 Haustus 338 Haut vgl. Haeute; - als Applicationsorgae 55, 57, 65 Hautstellen, voo Kpidermis entblosst 55, 57, 67 Hectogramme 97

Hectolitre 101

Heiss - aufgiessen , -infundiren 140 Hesseo (Medic, Gewicht) 93; Hessen-Homburg (Medic, Gewicht) 93 HEMPEL 391 HERTZ 325 Note HETFELDER 375 HILLE 391 Hippocras 338 HOPMANN 68 Hoheozollero - Sigmaringen (Medic Gewicht ) 93 Honigsalbe 303 Johreszeit auf Dosenbestimmung fluirend 78 Jetreliptische od. iatrolipt. Methode 66 Idiosynkrasie auf Doseobestimmung iofluirend 78 Imbisschen 228 Imperial Standard Troy Weight 95 Measure 102 Implavium 359 Incidere 128 Incinerare 170 Infrictie s. Bioreibung Infundere, Infundiren 140 (ter) Infusioo in die Venen 69 lofusioosspecies 194 Infuso - Decoctum 162 Infusum 141: Arten dess, abend,: - theiforme 338 Ingredienties 4 Injectio, injicere 332 Iolandische Mittel 29 Innerliche Anweodung 57 Insessus 360 Inspergo ophthalmica 222 Intermède 175 Julapium, Julep 338 Jus, Jusculum 321 Kaeltemachende Mischungen 369 Kaffeelöffel 102 Kaiser-Morsellen 231 Kelt-aufgiesseo, -iofundiren 140 Kenne (sechs.) 101

Kerze 270; - einfache 270

Kirchenstaat (Medic. Gewicht) 96

Klareo, Klarmachen 156, 166!

Kilogramme 97

Kilolitre 101

KLUGE 271

Lotio 361 Klystier 342, 383 Lucea (Medic. Gewicht) 96 Kneten 173 Luebeck (Medic, Gewicht) 94 Knchen 140 Kohlenräueherpulver 196 Luftverbesserung 391 (§. 245.) Luftwege als Applicationsorgan 61 Kraftegustand auf Dosenbest M. (misce) 117 influirend 77 Kräuter-Bett, - Bettdecke 190 #-Hau-Mass 101 ben 199; -Kieschen 198; -Kopf-Masse 99 (5.41.) Macerare, maceriren 140 (bis) kissen 190; -Matratze 190; -Molken 31S; -Mutzen 199; Macerations - Aufguss 141, - Decoct 160, -Species 194 -Säckehen 199; -8aft 167; Magdaleo 264 -Zucker 28, 291 Magen als Applicationsorgan 58 (vgl. Kraftbrühe 321 Verdauungscanal) Krankbeiten auf Bosenbestimmung in-Magen-Morsellen 231 fluirend 79 Magistralformeln 4 Krankheitscorstitution, epidem., auf Malaxare, Malaxiren 173 Dosenbestimmung Influirend 78 Maniluvium 360 KRAUS 6, 8 Manipulus 103 Kruken 119; - graue 119, weisse 120 Marco 95 Krystallisiren 169 Massa ad fornaces 196 Inc ammoniacale, - Asse foet. 176 - Pilularum 237 Laevigare 129 Mastdarm vgl. Dickdarm Lagena 120 Mecklenburg - Schwerin, - Strelitz (Me-Landespharmakopde 21 die. Gewicht) 94 Medicinal - Gewicht 91 (5. 40.); Latwerge 292 Lavacrum 361; - ophthalmicum 357 -Masse 99 (5. 41.) Lavement 342 MEISSNER 375 Lebensart des Kranken auf Dasenbe-Mellago 28 stimmung influtrend 77 Mengen 171 Lecksaft 338 Menstraum 131, 140; - Emulsio-Lectulus, Lectus medicatus 190 mis 175 Libra (medicinalis) 91, 106 Mensura 100, 101 Limare 131 Messerspitze 102 Linetus 338 Methode, emplastrodermische, ender-Liniment, -entum 303, 361, 362, 378 matische 67; iatraliptische, latro-Lippe (Medie, Gewieht) 94 lipt. 66 Lippenpomaden 272, 274 Metrisches Gewicht 93, 96 Liquare, liquefacere 171 Milligramme 97 Liquor 24 (bis); - colatus 142 Millilitre 101 Litre 101 Mineralquellen, elastisch-flüssige Ef-Litus ophthalmicus 357; - oris 348 fluvien der, 380 Livre 98 Lodicula, lodix medicata 190 Mineralschlamm 362 Löffel, chemische Cautelen 394 Mineralwässer, künstliche 323 -, gehäufter 102 -Minim, Minimum 102 LOEHMANN 93 Misce (M.) 117 Loesen 1.31 Note Bliscere 171 Looch 292, 338 Mischen 171 Loth 91 Mischungen, kältemachende 369

| Reg                                   | ister. 405                         |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Mittel, ausländische, inläedische 29; | Opodeldoe - Gläser 120             |
| - gestaltgebendes 17                  | Orbiculi 231                       |
| Mittelmixtur 338                      | Ordination 1                       |
| Mixtur, Mixtura 311; - aërophora      | Ordnung der Ingredientien 116      |
| 137; - contracta, guttatim en-        | Ordoukance 1. 3                    |
| menda s. applicanda 331; -            | OSANN 363                          |
| media 3.18                            | Outava 96                          |
| Modena (Medic, Gewicht) 96            | Papier, geglüttetes 119; - zum Be- |
| Molken 315; — saure 316; — schwe-     | cept 110; — als Verabreichungs     |
| felsaure 317; — sisse 316; —          |                                    |
|                                       | gefass 118                         |
|                                       | Parma (Medic. Gewicht) 96          |
| — weinsteinsaure 317                  | Pasma 223                          |
| Morsellen, Morsuli 227, 228; -        | Pasta 228, 303                     |
| imperiales, stomachiei 231            | Pastilles 231                      |
| Mucago, Mucilago 320                  | Pastilli 233                       |
| Mundare 128                           | Pediluvium 360                     |
| Mundhöule als Applicationsorgan 59    | Pennyweight 95                     |
| Mundwasser 347                        | Pflanzenmilch 176                  |
| Plutterrohr 335                       | Pflanzentheile, überzuckerte 228   |
| Myriagramme 97                        | Pflatter 256; - Kerzen 270; - Röh  |
| Nase als Applicationsorgan 62         | ren 271                            |
| Nassau (Medic, Gewicht) 93            | Pfütchen 103                       |
| Neutralisare, Neutralisiren 135       | Pfund 91                           |
| Niederlande (Medic, Gewicht) 94       | Pharmaceutische Formen 126, 187!   |
| Niederschlagen 139                    | - Operationen 126                  |
| Niesepulver 221                       | PHOEBUS 391                        |
| Noesel 101                            | Pillen 237; - Maschine 238         |
| Nomenclaturen der Arzneimittel 104    | Pilulae 237; - antodontalgicae 254 |
| Nordamerica, vereinigte Staaten (Me-  | - ad (pro) fonticulos (- lis) 23   |
| dic, Gewicht ) 94                     | Pinselsaft 348                     |
| Norwegen ( Medic, Gewicht) 94         | Pint (engl.) 101                   |
| Nychthemeron 147                      | Pinte (franz.) 101                 |
| Oblate, Einwickelung in, 395          | Pisa ad (pro) fonticulos (-lis) 23 |
| Obolo 96                              | Poculum 102                        |
| Octarius 101                          | Poids de marc 97                   |
| Odoramentum liquidum 350; - sic-      | Poisson 101                        |
| cum 222                               | Polen (Medic, Gewicht) 94          |
| Oel-Blitch 176; - Wachs 272; -Zuk-    | Pollen 130                         |
| ker 179                               | Pomade, Pomatum 275                |
| Oesterreich (Medic. Gewicht) 94       | Pomeranzenmolken 318               |
| Ofen-Lack 196; - Räucherpulver 196    |                                    |
| Officin 4                             | Pondus 91; — medicin. Noricum 9    |
| Officinal formel 4                    | Portugal (Medic. Gewicht) 96       |
|                                       | Posologie 72 Note                  |
| Oldenburg (Medic, Gewicht) 94         | Potiou 338                         |
| Oleum 24; - coctum, infusum 26        |                                    |
| Olla, Ollula s. Kruken                | Potus 338; - calidus 338           |
| Ouce 98                               | Praccipitare, Pracipitiren 139     |
| Operationen, pharmaceutische 126      | Praeparare, Prapariren 129         |
| Ophthalmempasma 222                   | Praeparata pharmaccutica 23        |
| Opiatum 292                           | Praescriptio medica 3              |

| Prescript, Prescription (engl.)      | Riechpulver 222                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Prefifaft 167, 339                   | Roob 28                            |
| Preuss. Staat (Medic. Gewicht) 94    | Rösten 170                         |
| Prise 103                            | Rotulae 231                        |
| Pseudemulsio, Pseudo - Emulsion 176  | Russische Monarchie (Med. Gew.) 94 |
| Ptisana 338                          | Russisches Bad 330                 |
| Pugillus 103                         | Rust 271                           |
| Puls 304                             | S. (signa od. signetur) 122        |
| Pulver 202, (Feinheitsgrade) 129,    | Sacculus medicatus 199             |
| (Gewicht) 205; — einfaches           | Sachsen (Medie, Gewicht) 94        |
| 203; — zum Einreiben 225;            | Saettigen 135                      |
| - leichteres, mittelschweres,        | Salbe 274!, 303, 361; - zur en-    |
| schweres 204, 205; — susam-          | dermatischen Methode 284; -        |
|                                      |                                    |
| mengesetates 204                     | wasserige 282                      |
| Pulverare, Pulvern 129               | Samenmilch 176                     |
| Pulveraufnehmende Formen 202         | Sand - Fussbad 360                 |
| Pulvillus medicatus 199              | Sardinien (Medic. Gewicht) 96      |
| Pulvis vgl. Pulver; - adspersorius   | Saturare 135; saturalus 154, 159   |
| 223; — aërophorus 137; —             | Scatula 119                        |
| alcoholisatus 130; - colluto-        | Schachteln 119                     |
| rius 225; — cosmeticus 226;          | Schein-Arzneien 48 (§. 27.)        |
| - dentifricius 216; - errhi-         | Schlammbäder 362                   |
| nus 221; - pro fumo 196; -           | Schleime 153, 320!                 |
| ad infrictiones 225; - ophthal-      | Schleimhäute 54                    |
| micus 222; — sternutatorius          | Schluck 338                        |
| 221; — ad suffiendum 196             | Schluckküchelchen 233              |
| Pur angewandte Mittel 4              | Schlundpulver 216                  |
| Pyxis s. Kruken                      | Schmelzen 171                      |
| Q. s. (quantum satis) 115            | Schmiersalbe 361                   |
| Quart 99, 100, 102                   | Schneider 391                      |
| Quentchen 91                         | Schnupfpulver 221                  |
| Rachenhöhle als Applicationsorg. 59  | Schünheitspulver 226               |
| Baeucher-Kerzen, -Papier, -Pulver,   | Schoppen 101                       |
| -Species, - Spiritus 196             | Schotten 315                       |
| Raegcherungen 386                    | Schreger 375                       |
| RAPOU 391                            | SCHUBARTE 399                      |
| Raspare, Raspeln 128, 131            | Schüttel-Mischung, -Mixtur 312     |
| Rauch 379                            | Schwarzburg (Medic. Gewicht) 94    |
| Recept 3, 4                          | Schweden (Medic, Gewicht) 94       |
| Receptirkunst 4; - ärztliche 4 (all- | Schweiz (Medic, Gewicht) 94        |
| gemeine, specielle 7); - phar-       | Scrupulus 91                       |
| maceutische 5                        | Seidel 101                         |
| Recette 3                            | Seihturh 166                       |
|                                      | Semicupium s. Halbbad              |
| Recipe 112                           | Senfinolken 317                    |
| Regentad 359                         |                                    |
| Reiben 172                           | Serüse Häute 71                    |
| Reinigen 128                         | Serum Lactis 315; acetalum         |
| Reiteriren 126                       | 317, acidum 316, aluminatum,       |
| Reuss (Medic. Gewicht) 94            | aluminosum 317, aurantiatum        |
| Richttheil 91, 92                    | 318, chalybeatum 319, citru-       |

tum 317, dulce 316, dulcifica- Tageszeit auf Dosenbestimmung intum 316, cum Herbis 318, marfluirend 78 tiatum 319, medicatum 144, Taleolae 272 sinapinum 317, spontaueum 315, Tamarindenmolken 317 sulphurico-acidum 317, tama-Tasse 102 Taxen 50 rindinatum 317, tartarico-acidum 317, tartarisatum 31 Tectur 121 vinosum 317, vitriolisatum 317 Teig 228, 303 Setier 101 Temperament auf Dasenbesti Sicilien (Medic, Gewicht) 95 influirend 77 Signatur 122 Tenaculum, Tenakel 166 Siliqua 96 Terere 172 Simplicia 23 Thee, Theegetrank 338 Sinnesorgane 56 Theekopf 102 Sepho(n), siphunculus 332 Theelöffel 102 Sitzbad 360 Thermaldampfe 380 Solutia 24 (bis) Thierbad 360 Solvere 131 Thrünensack 65 Spanien (Medic. Gewicht) 96 Thränenwege 65 Sparadrapa 270 Tinetura 24, 25!, 144: - aethe-Species 191; - pro Fumo 195; rea 26; - ammonista 26 ad Morsulos 229; - ad suf-Tisane 338 fiendum 196 Torrefacere, torrere 170, 184 Speiseröhre als Applicationsargan 60 Torus medicatus 190 Spiritus 25; - ad sufficadum 196 Torcana (Medic. Gewicht) 96 Spritze 332 Totalquantität pro die 87 Stäbchen 233 Traenkchen 338 Stahlmolken 319 Tragea, Tragema 214 Staubbad 359 Transfusion 376 Stengelchen 233 Trisenet 214 Bternküchelchen 233 Triturare 172 Stillicidium 359 Trochisci, Trochisken 227, 233! Stöckchen 233 Tropfbad 359 Stöpsel 120, 121 Tropfen 330, 331, 337 Streupulver 223 Tropfenmixtur 331 Stuhlzäpschen 255 Trapfenzabl 330 (Note) Sturzbad 360 Troy - Gewicht 9 Subaction 184 Turin (Medic, Gewicht) 96 Subigere, Bubigiren 184 Überzackerte Pflanzentheile 228 Subscriptio 117 Umschlag 361, 368; - flüssiger, Substantia, Bubstanz 23, 189, 191 nasser, trockener 361 Succus inspissatus 28 Umschütteln 393 - Plantarum (expr. od. rec.) 167 Uncia 91 Suffitus 386 Unguentum 274; - mellitum 303; Suppositorium 255 - ophthalmicum 282 Syrupus 28 Unterschrift 117 Tabellae 228 Unterstützungsmittel 17 Tablettes 231, 233 Untersuchungskerzen 270 Tabulata 228 Unze 91 Täfelchen 228 Urere 170

Vas murrhinum 119; - porcella-Wadeke 315 neum 120; - terreum 119 Waldeck (Medic, Gewicht) 94 Fasculum 102 Waschpulver 225 Waschung 361; - allgemeine 367; Fehiculum 17; Vehikel beim Einnehmen 395 - ürtliche \$70 Venedig (Medie, Gewicht) 94 Waschwasser 361 Wattig 315 Venenhühle 53, 69 Weinglas 102 Verabreichungsgefüsse 118 Verband - Salbe 274; - Wasser 378 Weinmolken 317 Weinstein - , Weinsteigrahm . Molken Verbesserung des Aussehens 47; des Geruchs 46; - des Ge-317 schmacks 44 Werlhor's Stablmolken 319 Wuertemberg (Medic. Gewicht) 94 Verbesserungsmittel 17 Wunden, frische, als Applicationsor-Verbindungen, officinelle, pharmaceugan 54, 70; eiternde desgl. ebd. tische 23 Verdauungscanal als Applicationsor-Wundspritze 31 Zache Stoffe, wie zu verreiben 172 gan 54, 56 Vereinigte Staaten (Med. Gewieht) 9 Zaehne als Applicationsorgan 60 Zahn-Latwerge 300, 301; - Pillen Verknistern 170 Verkohlen 170 254; -Pulver 216; -Tinctur, - Tropfen 349 Vermögensumstände, Berücksichtigung Zahnfleisch als Applicationsorgan 60 der 49 Verordnung, mundliche 1 (§. 2.) Zahnfleisch - Latwerge 301 - schriftliche 3 (§. 3.) Zeichen (alte) 108 Zeltchen 227, 231 Verprasseln 170 Zerkleinern fester Kürper 128; -Versiegeln der Arzneien 122 VETTER 325 (Note) regulinischer Metalle 131 Zerquetschen 128 Finum 26; - Hippocraticum 338; - medicatum 144, 338 Zerschneiden 128 Fitrum 102, 120 Zerstossen 128 VOCEL, S. G. 374 ZIER 257 Zubereitungen, pharmaceutische, auf Vogr 213 Dosenbestimmung influirend 82 Wachs - Papier 118, 257; - Pflaster 262; -Salbe 272, 282 Zuckerwerk formen 227.

# Pathologisch-therapeutisches

# REPERTORIUM

EUR EWEITEN AUFLAGE

des

Handbuchs

# Arzneiverordnungslehre

Dr. Philipp Phoebus.

Zur leichtern und schnellern Uebersicht

alphabetisch geordnet

Dr. G. Th. Pet an s.

LOEBAU, bei F. A. Meifsner

BERLIN,
bei August Hirschwald.
1836.

# THE LAOFEE MAN

1800-030-0320-0320-0380-0

era de la competición del competición de la comp

orf Jagerah 1910 sion a L

ur. Ibilipp Ibaebne.

Zur leiehtern und schnellern Lebersicht

alph is the geord set

Dr. C. Dy Mann

not ATC. npt ft Ac Melfonen

BERTTE,
bor Angust Directival?
. +150 C.

third programment of the contract contract of the contract of

# Vorrede. and has the

In der neuesten Auflage des Handbuches der Arzneiverordningslehre vom Dr. Philipp Phoebus, welches sich sowohl in Hinsicht der Vollständigkeit als Reichhaltigkeit des Inhaltes vor allen andern neuerlichst über diesen Gegensfand erschienenen Schriften so vortheilhaft auszeichnet; ist auch eine so grofse Auzahl von pathologisch therapeutischen Bemerkungen zerstreut enthalten, dals es wohl kein unnutzes Unternehmen war, solche zu sammeln, und zur erst durch gegenwärtige Arbeit solcher veranlasst werden sollte - können wir, bei wissenschaftlich gebildeten Aerzten, für welche besprochenes Werk vorzugsweise bestimmt ist, nicht völlig beipflichten; den Routiniers und den Afterärzten hingegen stehen heut zu Tage andere, verständlichere, und bei weitem wohlfeilere sogenannte "Hülfsbüchlein" reichlich zu Gebote. - Die einzige Absicht dieser Blätter ist eine alphabetisch geordnete Uebersicht aller in dem Handbuche aufgeführten Krank-

<sup>\*)</sup> S. die Einleitung zum Register Seite 564.

heitsformen, und eine Hinweisung auf die, von den bewährtesten Aerzten dagegen empfohlenen Mittel und Heilvorschriften zu geben; um die, den jedesmaligen Krankheitszuständen entsprechende Arznei schnell auffinden, und das Nähere darüber nachlesen zu können.

Um das Aufsuchen noch mehr zu erleichtern, ist, vornehmlich bei den einfachen, cosmetischen, und den die Krankenwartung betreffenden Vorschriften, öfter der Name des Mittels kurz angegeben.

In Betreff der auf Seite 29 angeführten Empfehlung des Hydrarg. muriat. corroeie. gegen rheumatische Gicht, (oder schwere rheumatische Krankheits zustände) glauben wir auf den Aufsatz des Herra Dr. Burdach in Hufeland's Journal der practischen Heilkunde Jahrgang 1830 Septemberheft, so wie auf die Abhandlung desselben Verfassers über die sehr beachtenswerthen Heilkräfte des Boletus Laricie, in demselben Journale, Märzheft desselben Jahrganges, aufmerksam machen zu müissen.

Dafs das vorliegende Repertorium in Hinsicht der Anordnung, von andern Sachregistern ähnlicher Werke sich wesentlich unterscheidet, wird der geneigte Leser bei genauer Prüfung desselben wohl leicht ersehen.

|                                                               | <b>A.</b>                                                                                                 |             |                             |                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Abscess,                                                      |                                                                                                           |             | Rept.                       | Seite                         |
| - in d. Mundhöl                                               | elben. Cataplasm. acr. Is<br>hle, (Zeitigung.) Catapla<br>fung einer gutartigen Eite<br>Köhler in Elbing. | asma        | =                           | 90<br>{106<br>368<br>487      |
| Absonderung,                                                  |                                                                                                           |             |                             |                               |
| chanan,                                                       | im Gehörgange, Einspr<br>Herrmann                                                                         | itzung. Bu- | _                           | 70                            |
| Affection,                                                    |                                                                                                           |             |                             | 1                             |
| A                                                             | eußerlich.                                                                                                |             | 1                           |                               |
| nethy-S hydrop. d. 1 d. Drüsen. Co hyster. Pflas catarrh. der | von örtl. Verletzung.) Klyundelin. Brusthöhle. Salbe. Re ataplasma. Vogt. t. Ph. Hannov. Augen. Bähung.   | omberg.     | 365<br>-<br>795<br>755<br>- | 256<br>234<br>—<br>533<br>142 |
|                                                               | Innerlich.                                                                                                |             | 1                           | ŀ                             |
| - entzündl. d.                                                | Brust, Bolus, Pulver, ur<br>Säuglinge, Linctus, K<br>lver, Rust.                                          | opp         | 101<br>1006<br>224          | 470<br>                       |
| Aftergewächs,                                                 |                                                                                                           |             | 1                           | 1                             |
| . Pinselung. v.                                               | Walther                                                                                                   |             | -                           | 255                           |
| Alpdrücken,                                                   |                                                                                                           |             |                             |                               |
| Haustus. W                                                    | aller                                                                                                     |             | 91                          | -                             |
| Amaurosis,                                                    |                                                                                                           |             |                             |                               |
| •                                                             | Acufserl                                                                                                  |             |                             |                               |
| - asthenische<br>- nervöse. Lie                               | r. Schmucker<br>e Augendampfmittel<br>niment, Loebenstein<br>inreibung. Richter                           | Locbel.     | 651<br>804                  | 262<br>                       |
|                                                               |                                                                                                           | . •         |                             |                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u> </u>                    | $\overline{}$                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Innerl.                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 1                                    |
| Mixt (Pulsatilla.) v. Grafe                                                                                                                                                                                                                                         | 483                         | l -                                  |
| Amblyopia,                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                      |
| - asthenische. Augendampfmittel v. Grafe                                                                                                                                                                                                                            | 651<br>804                  | =                                    |
| Amenorrhoea,                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                      |
| Aeufserl.                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                      |
| Einspritzung. Brera.                                                                                                                                                                                                                                                | =                           | 96<br>299                            |
| InnerL                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                      |
| <ul> <li>Pillen. (Pilul. tonic.) Bacher.</li> <li>Pillen. (Rothe-Backen-Pillen.) Kaempf.</li> <li>von cetübtter Sensihilit. d. Uterus. Bolus. Brera.</li> <li>Mixtur. P. Frank.</li> </ul>                                                                          | 374<br>416<br>693<br>705    | =                                    |
| Anasarca, s. Hydrops anasarca.                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                      |
| Anfall,                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                      |
| - krampfhafter, Hyster, Tropfen                                                                                                                                                                                                                                     | 657                         | -                                    |
| Angina,                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                      |
| Acufserl                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                           |                                      |
| (b. Neigung dam) Kaumittel. Himly, asthemische. brandig, Eisspritung, Wendt, atonische. Gurgelw. Vogt, brandige. Gurgelwasser. Headley. Gurgelwasser. Einspritung, Wendt. Diample. d. Kinder, Pinselung. Wendt, ehron. Gurgelwass. Kopp. heltige. Dämple. (Cimphor) | 22<br>70<br>7<br>304<br>983 | 95<br>210<br>499<br>323<br>242<br>95 |
| Innerl.                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                      |
| atonische. paralyt. Trochisc. Vogt.     beginnende. Tropfen. Günther.     entzündliche. Palver. Voigtel                                                                                                                                                             | 874                         | 511<br>280                           |
| Angina membranacea, (auch "Croup.")                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                      |
| Acufserl.                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                      |
| Mundpulver. Brettoneau                                                                                                                                                                                                                                              | -1                          | 37                                   |

|                                         | _ J _                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hept.               | Seite            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Angin                                   | a membranacea (auch "Croup"),<br>Einreibung. Krüger-Hanson.<br>Dänpfe, Eccard.<br>Umschlag. Kirby.<br>beginnende. Bähung: (kalt. Wasser.) Lehmann.                                                                                                                                                 | 543<br>             | 197<br>327<br>57 |
| ======================================= | Innerl.  Pulver (Emetican.) (Cupr. sulph.) Drostc. Schwefelhebresyrup, Chaussier. Linctus v. Hagen. (b. Einstellug v. Gerassel in d. Luftrühre.) Linet. Albers, Sachse.                                                                                                                            | 605<br>1015<br>1016 | 147<br>          |
|                                         | a pectoris. Tropfen (Aq. lauro cerasi.) Pitschaft                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 59               |
| Anore                                   | exia,<br>Mixt. Ph. Hannov.<br>(d. Verschleing. d. Magens bedingt, Tropf.) Wolff.                                                                                                                                                                                                                   | 658<br>—            | 357              |
| Ansch                                   | wellung,                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                  |
| `                                       | Innerl. d. Drüsen. Mixt. O'beirne d. Leber und Mixt. Palver. Elliotson. d. Prostata. Bolus. Magendic. chron. d. Hoden. Tropten. Wylie.                                                                                                                                                             | _<br>216<br>160     | 409<br>278<br>—  |
| 1                                       | Acufserl.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                  |
| =                                       | d. Gelenke. Pinselung. Buchanan                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ξ.                  | 506<br>388       |
| Anste —                                 | ckung,  Nervenfieber.— Rotz.— Milzbrand.— Karbun- kel.— brand. Rose.— brand. Beinne.— Hospi- talbrand.— Gieht.— Lungersschwindaschi.—  Chie.— Chefer.—). der Effecton etc. Solde.  Chie.— Chefer.—). der Effecton etc. Solde.  Typhus, in Lazareulen, Verhütg dess. Camphor- Dample G. A. Richler. |                     | 120              |
| Aphth                                   | ae, s. Schwämmehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | "                |
| Apop                                    | lexia,                                                                                                                                                                                                                                                                                             | i,                  |                  |
| 1 1                                     | Klystier Sundelin                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                   | 350              |

|                                                                                                                                                                                                                     | Hept.              | Seite                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Apoplexia nervesa,                                                                                                                                                                                                  |                    |                          |
| — Tropfen. (Liq. Ammon. caustic.)                                                                                                                                                                                   | 5                  | 299                      |
| - Klyst, Albernethy, Sundelin.                                                                                                                                                                                      | 365                |                          |
| Arthritis, s. Gicht.                                                                                                                                                                                                | 303                | -                        |
| Arthrocace, (Coxatrocace)                                                                                                                                                                                           |                    |                          |
| Acufserl.                                                                                                                                                                                                           | 6                  |                          |
| Pflaster, Rust                                                                                                                                                                                                      | -                  | 40<br>125                |
| - Mixtur. Rust                                                                                                                                                                                                      | 400                | _                        |
| Ascarides, (auch "Eingeweidewürmer" "Madenwürmer")                                                                                                                                                                  |                    |                          |
| Acufserl.                                                                                                                                                                                                           | 1                  |                          |
| <ul> <li>Klyst. Sundelin</li> <li>Fleisch</li> <li>Kopp</li> <li>Einreibungen</li> <li>Ph. Bat</li> <li>12. Einreibungen</li> <li>Fleisch</li> <li>Rep. 514, 539,</li> <li>Einreibungen</li> <li>Ph. Bat</li> </ul> | 404<br>933<br>. 61 | 225                      |
| Innerl.                                                                                                                                                                                                             | 1 -                |                          |
| Mixt. Richter.                                                                                                                                                                                                      | 931                | <b> </b> -               |
| Ascites, s. Hydrops ascites.                                                                                                                                                                                        |                    | 1                        |
| Asphyxia, (auch,,Scheintod",,Ohnmacht").                                                                                                                                                                            | 2 5                |                          |
| Aeufserl                                                                                                                                                                                                            | 1                  |                          |
| Klystier                                                                                                                                                                                                            | 429                | 90                       |
| sulph. acid. pule.)  Einathung. (Gas oxygenium.)  Riechmittel. (Liq. ammon. caustic.)  Schnupfpulver. (Pule. rad. Helleb. albi.)                                                                                    | =                  | 118<br>218<br>299<br>396 |
| Innerl.                                                                                                                                                                                                             |                    |                          |
| - Tropfen. (Spirit, sulph. aether.)                                                                                                                                                                                 | 100                | 459                      |
| Aspredines,                                                                                                                                                                                                         | 9/9                | 1                        |
| - Waschung. Sundelin                                                                                                                                                                                                | 580                | 1                        |

| austorsen, saures,                                                                                                                              | 1     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| - Mixt Chevallien                                                                                                                               | 648   | _   |
| Augen,                                                                                                                                          |       |     |
| — entzündl. Zustand. Bähg. Brera. — große Gereizth. ders. Pflast. Radius. — Schwäche ders. Einreibung. Himly. — nach Eutzdgeu. Tropfw. Jüngken. | 88    | _   |
| - Schwäche ders. Einreibung, Himly.                                                                                                             | 746   | 387 |
| nach Eutzdgeu. Tropfw. Jüngken.                                                                                                                 | - 1   | 535 |
| Augenblennorrhöe,                                                                                                                               |       |     |
| Augenwasser.     Tropfw. v. Graefe.     bei schmerzh. Augenw. v. Graefe.                                                                        | _     | 70  |
| - Iropiw. v. Graefe.                                                                                                                            | 1440  | -   |
| - bei schmerzh Augeny u Creef-                                                                                                                  | 11110 | 000 |
|                                                                                                                                                 |       |     |

torpide mit Eiteraustl. Augenw. v. Graefe. . 1110 - catarrhalische. Salbe. Jüngken. . . | 552 |

Asthma.

Atonie,

Atrophia,

Anfetofean

Asthma Millari,

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Augenblennorrhöe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | -          |
| - scroful. Salbe. v. Gracic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 123               | 267        |
| d Negreborger Salbe Ritterrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 502               | -07        |
| - Rust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 553               | -          |
| - scrotul. Salbe, v. Gracte - Salbe. Blasius d. Nengebornen, Salbe. Ritterrich Rust Pinselung. Niemeyer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                 | 509        |
| Augenentziindung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |            |
| - Tropfwasser. Fischer, Rust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                 | 171        |
| Umschlag. Rust.     (mit scharf. Thräuenflufs). Bähg. Tünnermann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 817               | -          |
| - (mit schart. Thränentinis). Bähg. Tunnermann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 522               | =          |
| Stemmler Devees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.50              | 531        |
| d. Neugebornen, Augenw. Schoen. Stemmler, Dewees. Tünnermann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 816               | -          |
| - aegvnt. Tropive. Rust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                 | 29         |
| (bei hartnäckiger Granulation d. Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                 |            |
| junctiva) Pinselung. Jüngken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                 | 118        |
| — arthrit. Einreibg. v. Ammon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1=                | 168<br>318 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 817               | 1 -        |
| - catarrh. Salbe. Rust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 553               | -          |
| - chron, Augenw. Jahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 -               | 77         |
| Rust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                 | -          |
| - catarrh. Pulver (int.) Schmalz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9111              | 88         |
| - Salbe, Pitschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 123               | 00         |
| - contagiose Augenw. Brach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                 | 299        |
| Einstreunulver, Wernecke,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                 | 148        |
| - ganarrhaische Salhe, Bell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 557               | -          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            |
| Einspritzung, Jüngken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 487<br>258        | -          |
| - puruleute, Augenw. Variez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 318               |            |
| Tronfy, v. Graefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1110              |            |
| Zar Viteuresteining us Anperes Einspitzung, Jüngken.  — puruleute Augenw. Varlez Lorpide Augenw. Benedict.  — Tropiw. v. Graefe. — scrofulöse. Salbe, Scarpa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1106              | 1 -        |
| - Andreae Augenw. Magendie Logul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 554<br>590<br>570 | 1 –        |
| - Augenw. Mageudie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 590               | l –        |
| - Logul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 387        |
| Pflast, Radius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 504        |
| - Januarg, Kopp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                 | 304        |
| Augenkrankheit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            |
| -13 Att TVlit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 346<br>231 |
| the second secon | -                 | 231        |
| - schmerzh mit ereth. Character. Einreibg. Jüngken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                 | 364        |

|                                                                                                                                                                                      | nep        | i. Seite                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| Augenliederentzündung,                                                                                                                                                               | T          | T                             |
| Augenw. Sübe, Rust.     chron. Solbe, Rust.     glandulöse. Einreibg. Andreae.     impetiginöse. Einreibg. Andreae.     schwärende. Sabe. Richter.     serofnlöse. Bähung. Hufeland. | 816        |                               |
| Augenliederflechte,                                                                                                                                                                  |            | 1                             |
| - Salbe, Allen                                                                                                                                                                       | 1007       | / –                           |
| Augenliederkrampf,                                                                                                                                                                   | 1          | 1                             |
| Fischer.  Rosss.  sensibler Personen. Einreibz. Weller.  Bähg. Rosss.  Fischer.                                                                                                      | 790<br>—   | 171<br>318<br>—<br>500<br>504 |
| Augenliederkrebs,                                                                                                                                                                    | 1          |                               |
| - Augenw. Chelins                                                                                                                                                                    | =          | 282<br>318                    |
| Augenliederkupfer,                                                                                                                                                                   |            | ١,                            |
| - Salbe, Allen                                                                                                                                                                       | 1007       | -                             |
| Augenliederlähmung,                                                                                                                                                                  | ı          | 1                             |
| Einreibg Löbenstein-Lochel                                                                                                                                                           | 804<br>651 | 456                           |
| Augenwinkelentzündung,                                                                                                                                                               |            |                               |
| Salbe. Rust.                                                                                                                                                                         | 553        |                               |
| Ausflufs,                                                                                                                                                                            | 353        | _                             |
| übelriechender. (zurBeseitigung des Gestankes.)     Llaim. G. A. Richter.     eiteriger, und sehleimiger, (bei Residuen von Angiuen.) Gurgelw. Sehoenlein.                           | 156        | _<br>146                      |
| Ausschlag, (auch "Hautausschlag,"                                                                                                                                                    |            |                               |
| "Flechten.") s. Exanthemata.                                                                                                                                                         |            |                               |
| Ausschwitzung,                                                                                                                                                                       |            |                               |
| - d. Iris. Bahg. Andreae.                                                                                                                                                            |            |                               |
| zwischen d. Hirnbaut, Einreibg. Blasius.                                                                                                                                             | 521        | 279                           |

| . = 0 -                                                                                                                           | С                  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| Auswuchs,  — blumenkohlartig imUterus,Einsprittg, Clarke. — schwammig, in Geschwiren, Salbe, Conradi. — syphilit, Loimenzi, Niel. | -<br>660<br>-      | 70<br>76 |
| В.                                                                                                                                | ١. ا               |          |
| Balggeschwulst,                                                                                                                   |                    |          |
| — (zur Hervorrufung einer gutartigen Eiterg), Ein-<br>spritzg. Kühler in Elbing.                                                  | -                  | 487      |
| Bandwurm,                                                                                                                         |                    |          |
| - breiter, Pillen. Pechier.                                                                                                       | C 450              | 178      |
| - Mixt., Pillen, Pulv. C. A. Schmidt'sche Kur.                                                                                    |                    | -        |
| zarter Kinder, Trochisc. Lange. :                                                                                                 | 536                | -        |
| - Pillen, Tisane, Measeed's Kur                                                                                                   | 1 ab               | 358      |
| - Emuls. Chapert, (Ol. Chaperty) Bremser, Rudolphi, Darreichg des Ol. Chaberti.                                                   |                    | 358      |
| - Tropfen. Knox-Osann'sche Methode                                                                                                |                    | 359      |
| - Emulsion. Thompson                                                                                                              | 1=                 | 360      |
| - Tropfen. (Petrol. rectificat.) Schwarz                                                                                          | 1_                 | 370      |
| - Pulv. Odier, Major, Vogel, Stoll, Bremser.                                                                                      | -                  | 392      |
| — Gelatina. Marsellini                                                                                                            | 840<br>{980<br>a.b | =        |
| Beschwerden,                                                                                                                      |                    | ١        |
| - gichtische mit Unterleibsstockg. Pulver. Berends.                                                                               | 938                | l –      |
| Blasenkrankheit,                                                                                                                  | 1                  | 1        |
| mut                                                                                                                               | 1-                 | 411      |
| asthen. hydrop. Fillen                                                                                                            | -                  | 81       |
| Blasenlähmung,                                                                                                                    | 1                  | 1        |
| - nach schwerer Geburt, Emuls. Horn                                                                                               | 485                | -        |
| Blasensteine,                                                                                                                     | 1                  |          |
| — (aus Harnsäure bestehende, aufzulösen,) Ein-<br>spritzung. Spitalformel zu Montpellier                                          | 717                | -        |
| Blattern,                                                                                                                         |                    |          |
| - Umschlag. Hildebrand                                                                                                            | .   455            | 1 -      |

|                                                                                                                                   |                 | ~                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Bleicolik s. Colica saturnina.                                                                                                    |                 |                              |
| Bleichsucht, s. Chlorosis.                                                                                                        |                 | i                            |
| Blennorrhoea, s. Schleimflufs.                                                                                                    |                 | ŀ                            |
| Blepharophthalmia, s. Augenliederent-<br>zündung.                                                                                 |                 |                              |
| Blepharospasmus, s. Augenliderkrampf.                                                                                             |                 |                              |
| Blutflufs, s. Haemorrhagia.                                                                                                       |                 |                              |
| Blutbrechen, (Haematemesis. s. Melaena.<br>s. morb. niger Hippocr;<br>Vomitus cruentus.)                                          |                 | ,                            |
| - asthen. Mixt. Sundelin                                                                                                          | 364             |                              |
| Bluthusten s. Haemoptysis.                                                                                                        |                 |                              |
| Blutspeien s. Haemoptysis.                                                                                                        |                 | 1                            |
| Blutsystem,                                                                                                                       |                 |                              |
| - Beruhigung desselben. Bolus. Brers                                                                                              | 691             | _                            |
| Blutung,                                                                                                                          |                 |                              |
| Aeufserl.                                                                                                                         | 1               |                              |
| — Einstreupulver (Amylum). — (Colophonium). — (Khee). — Einspritrang. — parenchymat. Einstreupulver. G. A. Richter.               |                 | 48<br>125<br>287<br>435<br>— |
| Innerl.  Tropfen (Actd. phophoric. pur.). Burdach. Pulver (Natr. muriat.). (Secale cornut.) innerl. Palver. (Engl. Spitalformel). | -<br>621<br>622 | 25<br>327<br>435             |
| Blutwurstarme der Frauenzimmer,                                                                                                   |                 |                              |
| - Einreibung. Neumann                                                                                                             | -               | 455                          |
| Borberygmus.                                                                                                                      |                 |                              |
| - Infus. Augustin                                                                                                                 | 384             | -                            |
| Bräune, s. Angina,                                                                                                                | 1               |                              |

| Brand,                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Cataplasma. (aus England empfohlen).  Einstrupulver. (Pale. cort. Querc.)  Fund. Trans. d. Arnic.)  feuchter, Einstreupulver. Rust.  Verbaulw. Chartic zu Berlin.)  trockner Imachag. G. A. Richter.  der Augealieder, Bibang. Audrese. | 208<br>209<br>206<br>257 | 360<br>329<br>139<br>384<br>—<br>— |
| Brennen,                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                    |
| <ul> <li>der Mundhöhle, Gurgelw. Heim</li> <li>heftiges, bei Zoua. Salbe. Behr</li> <li>beimStuhlg. d. Hämorrhoidarien. Stuhlzäfpcheu.</li> </ul>                                                                                       | 53<br>318<br>469         | =                                  |
| Brucheinklemmung, (s. auch "Hernia.")                                                                                                                                                                                                   |                          |                                    |
| — (in verzweifelten Fillen. Mixt.) (int.) Richter.  — Salbe. Most                                                                                                                                                                       | 428<br>                  | 171<br>205                         |
| Bruchgeschwulst,                                                                                                                                                                                                                        | ٠,                       |                                    |
| - Salbe. Fränkel                                                                                                                                                                                                                        | _                        | 171                                |
| Brustentzündung, s. Pneumonia.                                                                                                                                                                                                          |                          |                                    |
| Brustcatarrh.                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                    |
| - Infus. Radius                                                                                                                                                                                                                         | _                        | 236                                |
| Brustkrankheit,                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                    |
| Innerl.                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                    |
| — Emulsio                                                                                                                                                                                                                               | _                        | 213<br>323                         |
| Acufserl.                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                    |
| — Einathmung. (Myrrha.)                                                                                                                                                                                                                 | -                        | 323                                |
| Brustkrebs, — offuer. Palver. Gumpert                                                                                                                                                                                                   | -                        |                                    |
| — offuer. Pulver. Gumpert                                                                                                                                                                                                               | -                        | 104                                |
| Brustleiden,                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                    |
| — gicht. rheumat. Dämpfe                                                                                                                                                                                                                | -                        | 95                                 |
| Brustmuskeln,                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                    |
| - Kannafrastand dancelly Dimate Knimer                                                                                                                                                                                                  | 1                        | 50                                 |

| Brustwarze,  — durchsogene. Lisim. Harlefs. — wunde. Lisim. Dannemann. — Jeffssaft. (Herb. Millefel.) — Streppulver, Voigt.                                                                    | 172<br>154<br>155  | =                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| - wunde. Linim. Dannemann.  Jürg.  Prefssaft. (Herb. Millefol.)  Streunnlyer. Voigt.                                                                                                           | 154                | =                             |
| Umschlag. (Prophylact.) Strahl.  Kluge.  (Schwärung derselb.) Salbe. Hufeland.                                                                                                                 | 77<br>490<br>1003  | 240<br>214<br>—               |
| Brustwassersucht, s. Hydrops pectoris.                                                                                                                                                         |                    |                               |
| Bubones, (auch "Syphilis.")                                                                                                                                                                    |                    |                               |
| Salbe. Chrestien. Pflaster. Renaud. torpide (Zeitigung derselb. Unschlag.) Kerndl. verhärtete. Unschlag (Hydrarg. mar. corros.) schlecht eiternde. Einreibung. (Geschwüre) aton. Salbe. Simon. | -<br>-<br>-<br>792 | 75<br>157<br>90<br>255<br>119 |
| <b>C.</b>                                                                                                                                                                                      |                    |                               |
| Carbunculus, (s. auch "Furunculus")  — Verbandw. Swallow                                                                                                                                       | -                  | 451                           |
| Caries, s. auch "Knochenkrankheiten."                                                                                                                                                          |                    |                               |
| A cufs crl.  — Einspritung, Wendt.  — Streupulver. (Eaphork.)  — Verbandwasser.  — im Gehörgange. Einspritung. Buchanan, Hermann.                                                              | 34                 | 160<br>496<br>70              |
| InnerL -                                                                                                                                                                                       |                    |                               |
| - Pillen. Rust                                                                                                                                                                                 | 31<br>486          | _                             |
| Cataracta,                                                                                                                                                                                     |                    |                               |
|                                                                                                                                                                                                |                    | -                             |
| Aeufserl. — Tropfwasser, Kneschke                                                                                                                                                              | 521<br>—           | 509<br>318                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                            | بئب                             | ~                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Catarrhus, (s auch "Husten.")  — Mixtur. Ph. Gall.  — der Kinder, Mixt. Rosenstein. Stark.  — chron der Harnblase. Mixt. O'beirne.  Chalazium, s. Gerstenkorn,                                                                                             | 740<br>676<br>—                 | _<br>409                             |
| Chlorosis,  — Mixt. Augustin. — (mit Amenuorrh.) Pillen. Kaempt                                                                                                                                                                                            | 828<br>416                      | Ξ                                    |
| Innerl.  Mixt. Gebel.  Mixt. (aus Riga empfohlen.)  Infus. (Fel. Disens. cresst.) aus Riga empfohlen.  Tropfwasser. (Ol. Terebisch.)  junger Kinden Infas. (Cofoes) Dewees.  (im Stad. prodromor.) Mixt. (poln. Aerzte)  Braussepulver  Pulver.  Aenfaert. | =                               | 59<br>202<br>359<br>439<br>—<br>327  |
| Eiarcibung, v. Spürer.     Leviseur.     Klyst. Lizeriseur.     der Kinder. Klyst. Dewees.     Friction. Ackermann.     bei pulslosen Kranken, Veneninfusion. Latta.     //ruphylacte/ (Chinakissen.)                                                      | 25<br>653<br>-<br>-<br>779<br>- | 328<br>399<br>327<br>-<br>328<br>123 |
| Cholera orientalis,                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                      |
| Innerl.  — Troplen. (Spirit. nitr. fumens.)  — Mixt. Bowes.  — Hope.  — Dyrsen.  — Troplen.  — Troplen.  — Aoufserl.  — Friction.                                                                                                                          | 985<br>986<br>—<br>1064<br>1071 | 457<br>—<br>495<br>—<br>499          |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | -                               | -103                                 |
| Cholera sporadica, — Mixt, Eller                                                                                                                                                                                                                           | 656-                            | _                                    |

|                                                                                       |            | -          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Cholerine,                                                                            | -          |            |
| - Klyst. Levacher                                                                     | -          | 366        |
| Chorda,                                                                               | 1          |            |
| - Pulver, (Lactucar.) Sachse                                                          | =          | 289<br>506 |
| Colica,                                                                               |            | ł          |
| Klyst.     Einreibung. v. Sömmering-Brera.     von verminderter Menstrustion. Pulver. | =          | 213<br>96  |
| Henning. Magendie                                                                     | l – l      | 532        |
| Colica a calculis,                                                                    |            |            |
| - Einreibung. Dubla.                                                                  | l _ l      | 171        |
| Colica flatulenta,                                                                    | 1          |            |
|                                                                                       | 479        |            |
|                                                                                       | 4/9        | -          |
| Colica saturnina,                                                                     |            |            |
| - Nixt. (Alum. crud.) Gendrin                                                         | 65         | 36         |
| - Mixt. Götze                                                                         | 732        | =          |
| - Mixt Einreibung. Serres.                                                            | -          | 508        |
| Coma,                                                                                 | 1          |            |
| - Klyst. Abernethy-Sundelin                                                           | 365        |            |
| •                                                                                     | 303        | -          |
| Condylomata,                                                                          | 1          |            |
| — Pinselungen                                                                         | 1-         | 15 T2      |
|                                                                                       |            | 113        |
| - syphilit. Betapfung. Kluge                                                          | 526<br>527 | -          |
| - (lata) Betupting, Freiberg Streupulv. (Hydrarg. oxyd. rubr. pp.) Schu-              | 321        | _          |
| Daren                                                                                 | 556        | _          |
| — Aetzmittel                                                                          | I I        | 148        |
| — Eintropieiung                                                                       | ! -        | 231        |
| Congestio activa ad Uterum,                                                           | 1          |            |
| - Pulver. Berends-Sundelin                                                            | 229        |            |
|                                                                                       | 1229       | I -        |
| Conjunctivitis,                                                                       |            |            |
| (mit Pannushildung und Hornhauttrübung<br>verbnuden) Salbe, von Gräfe                 | 123        | _          |
|                                                                                       |            |            |

| - 14 -                                                                                                                                                                                           | Rept  | Seite                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
| Contractura arthritica,  — Waschung, Ackermann                                                                                                                                                   | 779   | -                        |
| Crusta lactea, Acufserl. Waschung. Hasse. Waschung. (Decoct. herb. viol. tricolor.)                                                                                                              | =     | \$ 93<br>283<br>247      |
| Innerl.  Mixt. Jahn.  Pulver. (Viol. tricol). Hasse.  Pulver. Hasse.  Abkochung.                                                                                                                 |       |                          |
| <b>D.</b>                                                                                                                                                                                        |       |                          |
| Darmkanal,  — Torpor desselb. Mixt. Augustin  — Atonie desselb. Mixt. Berends                                                                                                                    | 839   | 384                      |
| Decubitus,                                                                                                                                                                                       |       |                          |
| Salbe, Autenrieth. Verbandwasser, Trusen. Limiment Umschlag, Berends. Umschlag, Berends. Umschlag, Einzeilung. brandig werdender. Salbe, Sundelin, Verhätung desselb, (Wachapap., als Unterlage. | 7<br> | 119<br>366<br>467<br>455 |
| Delirium tremens,                                                                                                                                                                                |       |                          |
| Mixt. Clefs                                                                                                                                                                                      | Ξ     | 234<br>363<br>485        |
| Diabetes,                                                                                                                                                                                        |       |                          |
| - bei Kindern Heilungsart von Dewees .                                                                                                                                                           | 1-    | 360                      |

| **-                                                                                                                                                                    | 100             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Diabetes mellitus,  — Pillen (Creeset). Berndt.  Diarrhoca (auch Dysenteria) s. Durch fall,                                                                            |                 | 142               |
| Diphtheritis,  — Pinseling. Mackenzie                                                                                                                                  | -               | 70                |
| nächtl. syphilit. Pillen. Brera.     heftige. Tropfen. Fricke.  Dothinenteritis,                                                                                       | =               | 168<br>466        |
| — Pulver. Trousseau                                                                                                                                                    | -               | 86                |
| geschwollene. Einreibung. Heim. Meibomische. Entzünd. derselb. Salbe. Rust. skrofulöse. Salbe. Cima. skrofulös verhärtete. Verbandw. Wernecke. verhärtete. Einreibung. | 499<br>—        | 502<br>           |
| Drüsenaffection s. Affection,<br>Drüsenanschwellung, s Anschwellung,                                                                                                   |                 |                   |
| Drüsengeschwulst,  — Salbe. Radins.  — Salbe. Salbe.  — Limiment. Pitschaft.  — chronische. Salbe. Sundelin.  — der Kinder. Trochisc.                                  | -<br>473<br>225 | 279<br>412<br>489 |
| Drüsenleiden,  — Palver. — skroful. Mixt. (Chlor. calcar.) Cima                                                                                                        | 251             | 234               |
| Drüsenvereiterung, — skrof. Erwachs. Pulver. Schindler                                                                                                                 | -               |                   |
| Drüsenverhärtung, s. Verhärtung.  Durchfall, (s. auch "Ruhr")  Inner!  Pulver (Bimmit. nitr. praecipitat.) Trous-                                                      |                 |                   |
|                                                                                                                                                                        | - 1             | 96                |

| Durchfall, (s. auch "Ruhr")                                                           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| InnerL                                                                                |            |            |
| - Pulver. Ph. Panp                                                                    |            | 289        |
| - atonischer. Pulver. P. Frank                                                        | _          | 390        |
| - chronischer. Pulver. Vogel                                                          | 233<br>835 | _          |
|                                                                                       | 62         |            |
| - Pulver. Weber                                                                       | 1          | 147        |
| — Pillen G. A. Richter                                                                | 356        |            |
| Filen, G. A. Richter.  Mixtur. (Holus Armena).  Neumann.  Vogel.  gallig. Mixt. Jahn. | _          | 87         |
| Nenmann.                                                                              |            | 234        |
| - Vogel                                                                               | 354        | _          |
| - gallig. Mixt. Jahn.                                                                 | 357        | _          |
|                                                                                       | 763<br>839 | _          |
| Berends                                                                               | 839        | -          |
| chrou. hartnäckig. (Hausmittel.) Steinheim.                                           | 996        | -          |
| - eines Sänglings. Emuls                                                              | 266        | -          |
| - Emuls. (Extr. nuc. vomic.)                                                          | -          | 184        |
| - chron. (Vitell. ovi mit Rum.)                                                       | -          | 366<br>384 |
| Abkochung. , , ,                                                                      | -          | 384        |
| Aeufserl.                                                                             |            |            |
| - Klyst Kopp                                                                          | 513        |            |
| - cachect. Klyst. Adair                                                               | -          | 15         |
| chron. der Kinder. Einreibung. Wendt                                                  | 681        | <b>–</b>   |
| - Einreibung. Rosenstein. Chrestien                                                   | 747        | -          |
| - von unterdrückter Hautthätigkeit. Pflaster                                          | 1042       | -          |
| <ul> <li>von unterdrückter Harnabsonderung. Räucherung.</li> </ul>                    |            | 490        |
| Stoll                                                                                 | -          | 490        |
| Durchliegen, s. Decubitus.                                                            |            |            |
| Dysenteria, s. Ruhr.                                                                  |            |            |
| Dysmenorrhoea.                                                                        |            |            |
| — Pilleu. G. A. Richter.<br>— (aus Atonie u. Torpor d. Gebärm.) Mixt. Kopp.           | 310        | l —        |
| - (aus Atonie u. Torpor d. Gebärm.) Mixt. Kopp.                                       | 487        |            |
| hysterische. Mixt. Heim                                                               | 112        | -          |
| - Bad (Camphor)                                                                       | -          | 96         |
|                                                                                       | 29         | -          |
| Dyspepsia, (auch Verdauungsbeschwerde)                                                |            | -          |
| (vom Milsbrauch geistiger Geträuke) Mixt. Vogt.                                       | 710        |            |
| - chron. Mixtur.                                                                      | 847        |            |
| - (mit Neigg. z. Durchf.) Trochisc. Daubenton.                                        | 856        | _          |
| - Trochisci (Natr. earb. acidul.)                                                     | 708        |            |
| - Pillen. James                                                                       | -          | 398        |
| (von verminderter Menstruation) Pulver. Hen-                                          |            |            |
| ning-Magendie                                                                         |            | 532        |

|                                                                               | -       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Dysphagia, — Tropfen, Hnfeland                                                |         | 170        |
| Dyspnoea,                                                                     |         |            |
| - bei Cholers, Räucherung, (Rigaer Aerzte).                                   | _ 'I    | 245        |
| Dysuria, s. Harnbeschwerden.                                                  |         |            |
| E.                                                                            |         |            |
| Ecclampsia,                                                                   |         |            |
| — Pulver. (Moschus)                                                           |         | 320<br>385 |
| Eicheltripper, (s. auch "Gonorrhoea.")                                        | 1       |            |
| mit gleichzeitig vorhandenem Schanker.     Waschung.     Einspritzung. Wendt. | <br>517 | 118        |
| Eingeweidewürmer, s. Ascarides.                                               |         |            |
| Emphysema pulmonum,                                                           |         |            |
| - Einathmung. (Gas acid. carbon.) Laennec                                     | -       | 215        |
| Enkanthis.                                                                    |         |            |
| - chronisch. Pinselung                                                        | -       | 535        |
| Enteromalacia,                                                                |         | l          |
| - Klystier. Cruveilhier                                                       | _       | 185        |
| Entropium spasmodicum,                                                        |         | 1          |
| - Einreibung. Rosas                                                           | -       | 318        |
| Entzündung,                                                                   |         |            |
| - des Orbic. ciliar. Tropfen. v. Ammon                                        | -       | 85         |
| - des Uterus (mit anfangend, schleichender Scir-                              |         | 1          |
| rhosittät.) Einspritzung. Brera                                               | 456     | 57         |
| ser. Maison de Santé zu Paris                                                 | 118     | 59         |
| - Bufsere. Fomente. Rust                                                      | { 120   | -          |

| - 18 -                                                                                                                                                  | Rept                  | Seite      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| Entzündungsresiduen,  — Einreibung. Peerbom.  — chron. Ableitungsmittel von Paillard                                                                    | 776                   | 371        |
| Epilepsia, (s. auch "Krämpfe")                                                                                                                          |                       |            |
| Pulver. (Kali hydroïod.) Mügendie. Vogt. (Pelic. anterpitept.) (Artemista.) Burdach in Trichel. (Nachahmung des Ragoli'schen Geheimmittels). Sundellin. | 744<br><br>924<br>925 | 278<br>    |
|                                                                                                                                                         | 1097                  | 385        |
| fenbach, Ideler                                                                                                                                         | -                     | 466        |
| — Einreibung Himly.  Epistaxis, s. Nasenbluten.  Erbgrind, s. Tinea.                                                                                    | -                     | 518        |
| Erbrechen.  — hartnäckiges der Schwangern. Tropfen.                                                                                                     |                       |            |
| - hartnäckiges bei Schwangern, Magennflast.                                                                                                             | -                     | 495<br>495 |
| Heller.  — bei der Seekrankheit, Pflaster.  durch Fahren, (Umschlag auf die Magengegend) Vogel.  ehronisches, Tropfen, Hufeland.                        | 334                   | 458        |
| - (Podo Riverii),                                                                                                                                       | 1050<br>583           | 170<br>—   |
| Erectio,  Kräuterkissen (Camph.).                                                                                                                       | _                     | 96<br>289  |
| - bei Tripper. Pulver innerl. Sachse                                                                                                                    | -                     | 289        |
| — Inject. (Schwamm) Kopp                                                                                                                                | 393                   | -          |
| - Mixtur. Schoenlein                                                                                                                                    | 595                   | _          |

| - 13 -                                                                                                      | пер         | Selte      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Exanthemata,                                                                                                |             |            |
| Acufserl.                                                                                                   | :           | 1          |
| Einreibung. (Acid. hydrocyanic.)     acute und chronische. Mittel gegen Ansteckung derselben. Waschungen.   | -           | 21         |
| Weisenberg                                                                                                  | =:          | 211<br>347 |
| - chronische: Einreibung. Wilkinson                                                                         | 949         | 213        |
| - syphilitische, Bad. Fricke,                                                                               | 11111111111 | {25.<br>45 |
| - Verbandwasser.                                                                                            | _           | 119        |
| - chronische, Waschung.                                                                                     | -           | 445        |
| - Einreibung.                                                                                               | -           | 522<br>211 |
| Waschung. Blaud                                                                                             | -           | 255        |
| L'mschlag                                                                                                   | _           | 237        |
| Umschleg                                                                                                    | - 1         | 234        |
| - Waschung (Cocosnuss-Oel and Soda-Seife)                                                                   | - 1         | 429        |
| - Liniment                                                                                                  | -           | 430<br>522 |
| - chronische. Einreibung.                                                                                   | 809         | 522        |
| <ul> <li>hartnäckige flechtenartige. Waschung. Bell.</li> <li>des Gesichts. Waschung. Ascherson.</li> </ul> | 524         | =          |
| - chronische. Klystier                                                                                      | -           | 246        |
| Innerl.                                                                                                     | 434         |            |
| - fieberlose. Electuar. Pharm. Hannov                                                                       | 560         |            |
| - veraltete (Ol. Jecor Aselli) Bichter in Wies-                                                             | 500         | _          |
| - chronische. Pillen. P. Frank                                                                              | -           | - 1        |
| Exceriationes, (s. auch Intertrigo,")                                                                       |             |            |
| - von langem Liegen - Waschung. Niemann.                                                                    | 78          | 1          |
| - der Schamtheile bei Weibertripper, Einreib.                                                               | - 1         | 262        |
| laighte Finnsilung                                                                                          |             | 435        |
| - leichte. Pinselung.                                                                                       | -           | 354        |
| — leichte. Pinselung. — leichte. Pinselung.  Exostosis. (s. "auch "Periostosis") — Salbe. Grötzner.         | _           | 76         |
| F.                                                                                                          |             |            |
| Febris, Fieber (s. auch "Nervenfieber,"                                                                     |             |            |
| "Catarrh." "Rheuma")                                                                                        |             |            |
| Febris intermittens.                                                                                        |             |            |
| Innerl.                                                                                                     |             |            |
| Pulver                                                                                                      | 96          | -          |
| - Vogt                                                                                                      | 97          | _          |

| Febris intermittens,                                       |      |     |
|------------------------------------------------------------|------|-----|
| - Pulver (Chinium sulph.)                                  | _    | 116 |
| - (Cort. Angusturas.)                                      | 1    | 127 |
| - (Cert. Cascarillae.)                                     |      | 127 |
| - (Cort. chin. fusc. u Arsenik) Heim.                      | _    | 129 |
| einfach nerväs Pulver Berends                              | 290  | _   |
| einfach nervös. Pulver. Berends                            | -    | 136 |
| - Cort. Prani Padi)                                        | _    | 139 |
| - busartiges, Pulver, (Bergins Heilmethode)                | - 1  | 210 |
| Pulver (Herb. Absinth.)                                    | _    | 227 |
| Pulver (Herb. Absinth.)                                    | _    | 388 |
| - hartnäckiges. Pulver. (Herb. Bellad.) Osiander.          | 246  | _   |
| (Herb, Bellad,) Osiander.                                  | _    | 229 |
| - Pulver. (Secal. cornut.) Backer Mehlhausen,              | - 1  | 435 |
| - (rad, Caryophull.).                                      | - 1  | 389 |
| - (pulv. febrifug.) Ph. milit                              | - 1  | 134 |
| - (Fieberpulver) von Selle und Bagliv                      | -    | 130 |
|                                                            | 1033 | _   |
| Mixtur. Frank in Posen                                     | 106  |     |
| Snndelin                                                   | 265  | _   |
| Voigtel                                                    | 297  | _   |
| - Peysson                                                  | 1037 | _   |
| - (Cort. Chin. fusc.) nach Neumann, Sino-                  | 200. |     |
| gowitz.                                                    | -    | 130 |
| - Bremer                                                   | 306  | _   |
| - Bremer                                                   |      |     |
| Richter, Snitert, Sinogowitz,                              | -    | 130 |
| Infus. (Cofean.) Chinabier von Dr. Albert Sachs in Berlin. | - 1  | 439 |
| - Chinabier von Dr. Albert Sachs in Berlin,                | -    | 134 |
|                                                            | -    | 451 |
| - mit nervösen Zufällen begleitet. Ele-                    |      |     |
| - ctuar, Brera                                             | 278  | -   |
| Electrarium                                                | 836  | _   |
| - Pillen. Adair                                            | 324  | _   |
| - (Vitell. ovi) Seguin, Seidler                            | - 1  | 366 |
| - Pfefferkörner, L. Frank                                  | -    | 373 |
| Aeufserl.                                                  |      |     |
| - Einreibung. (Chinin, sulph.) endermatisch                | _    | 116 |
| - Einreibung nach Pointe                                   | _    | 116 |
| - Einreibung nach Pointe                                   | _    | 132 |
|                                                            | -    |     |
| Febris intermittens quartana,                              |      |     |
| - Mixtur. Berndt                                           | 376  | -   |
| Febris intermittens quotidiana,                            |      |     |
| - bei leichten Anfällen desselben. Mixtur.                 |      |     |
| Behandlungsert nech Payfeon                                | 1037 | _   |

| Febris intermittens tertiana,                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| — Pulver                                                                                                                                                                                                                                                               | 1037                        | 129                             |
| Febris nervosa,                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                 |
| InnerL                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                 |
| — Polver, (Menth. pip.) Wendt. — Tropfen (Spir. camplorest.) (für Arme.) — in Folge der Cholera. Pulver. L. W. Sachs. — erethiea. Mixtur. Sundelin. — stupida. siter Individuen. Mixtur. Vogt. — torpida. Pulver. (Camph.) — versatilis. Mixtur. Sundelin. — Aeufserl. | 184<br>3<br>919<br>-<br>929 | 239<br>454<br>—<br>—<br>94<br>— |
| - Bad                                                                                                                                                                                                                                                                  | 195<br>—                    | 96<br><br>302                   |
| Febris rheumatica.                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                 |
| - Pulver (Hydrarg. mur. mite.) Otto                                                                                                                                                                                                                                    | -                           | 26                              |
| Febris typhosa.  — Mixtur. Voigtel.  — Mixtur.  — Mixtur. Horn.  — Vin. Hispanic.  — (mit Torpidität der Verdauungsorgane)  Mixtur. G. A. Richter.                                                                                                                     | 13<br>187<br>419<br>—       | -<br>528<br>-                   |
| Feigwarzen, s. Condylomata.                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                 |
| Fieber, s. Febris.                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                 |
| Finnen,                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                 |
| — Waschung. Herrmann                                                                                                                                                                                                                                                   | 105<br>1104                 | =                               |
| Fistelgeschwüre,                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                 |
| <ul> <li>callöse. (Ungt. corros. s. escharotic.) v. Graefe.</li> <li>Einspritzung (zur Hervorrufung einer gutartigen<br/>Eiterung.) Köhler in Elbing.</li> </ul>                                                                                                       | 531                         | 487                             |
| Fisteln.                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 401                             |
| - Einspritzung. (Infus. herb. Sabin.) - Lugol alte callöse. Einspritzung. (Cupr. sulph.) - Pinselung                                                                                                                                                                   | 570<br>—                    | 242<br>148<br>506               |

| Flatulenz,                                                   |                |     |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| — Mixtur. Ph. Haunov                                         | . 658<br>. 387 | =   |
| Flechten,                                                    |                | 1   |
| Aeufserl.                                                    |                | i   |
| - Foment. (Acid. muriatic.) Oswald                           | .   -          | 22  |
| - Waschung. Sundelin                                         | ·   =          | 429 |
| - Eiureibung. Pitschaft.                                     | .   =          | 88  |
| - chronische, Einreibung, Corneliani,                        |                | 143 |
| - Einreibung Kiett                                           | .   -          | 123 |
| - hartnäckige v. Graefe's Heil-                              | 497            | 142 |
| methode                                                      | 506            |     |
| - fressend, scrofulös, Betupfung, (rothmachend               |                | 1   |
| Jodsolut, von Lugol.                                         | .   571        | -   |
| - fressend. Betuplung. (Kaustische Jodsolution)              | 572            | 1   |
| Lugol                                                        | 13/2           | 311 |
| Hufeland                                                     |                | 353 |
| eiternde. Eiureibuug. Hufelaud.                              | 1103           | 1-  |
| - Salbe. (Pomatum antherpetic.) der Charité zu               | 544            | 1   |
| Paris.  — hartnäckige. Salbe. Wetzler                        | 1104           | 1 = |
| bösartig. und nässend. Salbe. Prieger.                       | -              | 278 |
| Piuseluug. Kopp.                                             | -              | 119 |
| - Neumann                                                    | 260            | -   |
| - krusteuartig. Jodschwefelwaschung von Dan-<br>vergue.      | 573ab          | ۱.  |
| vergue,                                                      | 496            | -   |
| - fressende der Nase. Waschungen. Benedict.                  | -              | 255 |
| Innerl                                                       |                |     |
| - chronische Poher Konn                                      | 1-1            | 193 |
| Latwerge. Weinhold.     Abkochung. Heim.     Pillen. Ulrich. | 1 - 1          | 218 |
| - Abkochung. Heim                                            | 834            | 424 |
| - Pillen. Ulrich                                             |                | 306 |
| •                                                            | 1-1            | 300 |
| Flecke, syphilitische,                                       |                |     |
| - im Gesicht. Liniment. Fricke                               | 1 - 1          | 458 |
| Fleisch,                                                     |                |     |
| - schwammiges in Geschwüren. Salbe.                          |                |     |
| v. Graefe                                                    | 531            | 426 |
|                                                              |                |     |

| Flöhe,  — Mittel dagegen. (Flor. Tanacet.)  — (Herb. Pulegii.)                                                                                                                                                                            | =                   | 202<br>241                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Fluor albus, (auch "Leucorrhoea")                                                                                                                                                                                                         |                     | i                            |
| Aeufserl.  Einspritzung. Richter.  hartnäckig. Einspritzung. Richtor.  Innerl.                                                                                                                                                            | 5<br><br>389<br>808 | -<br>88<br>-<br>-            |
| - Tropfen Solut. (Jod.) Friedrich Pillen. Ritton.                                                                                                                                                                                         | 150<br>568<br>—     | 390                          |
| Fluxus coeliacus,                                                                                                                                                                                                                         |                     |                              |
| - Mixtur. Steinheim                                                                                                                                                                                                                       | 996                 | -                            |
| Fractura complicata,                                                                                                                                                                                                                      |                     |                              |
| Acufsorl.  — (Kalt. Wasser) Rognetta und Breschet's Verfahren.  — Verbahren.  — Verbandapparat von Rognetta.  Fratten, s. Intertrigo.  Friesel, s. Miliaria.  Frostbeulen.                                                                | -                   | 57<br>366                    |
| ersten Grades. Waschung. Rust. Waschung (Kohor calcar.) Trusen. Waschung (Kohor calcar.) Trusen. Waschung Wasch. Salbe Wasch. Luckstaedt. Trusen. (Frost.) Salbe. Sundelin. Einreibung, Richter. Sanders. (Spirit. camphoretum) Henschel. | 104<br>             | 119<br>-445<br>24<br>-88<br> |

|                                                                                                                                    | ٠,         |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| Frostbeulen.                                                                                                                       |            |                          |
| Pflaster. Rust.<br>Bähung und Abkochung. (Decoct. rad. Rapas.)                                                                     | 333<br>387 | =                        |
| Furunculus,                                                                                                                        |            |                          |
| Hausmittel                                                                                                                         | -          | 104                      |
| Fußgeschwüre,                                                                                                                      |            |                          |
| veraltete. Pflaster. Veiel.     chronische. Pflaster. Siemerling.     phagadän. Verbandwasser. Werneck.     serofulüse. Bad. Kopp. |            | 157<br>158<br>119<br>119 |
| G.                                                                                                                                 |            |                          |
| Gallenabsonderung,                                                                                                                 |            |                          |
| - mangelnde. Pillen. Pitschaft                                                                                                     | -          | 168                      |
| Gallensekretion,                                                                                                                   | '          |                          |
| - fehlerhafte, Pillen, Percival                                                                                                    | 1 -        | 390                      |
| Gallensteine,                                                                                                                      |            | l                        |
| — Tropfen. Durande                                                                                                                 | 52         | 351                      |
| Ganglia,                                                                                                                           |            | 1                        |
| Zertheilung derselben. Umschlag. Ricord.     Pflaster. Ascherson                                                                   | 506<br>279 | =                        |
| Gangraena, s. Brand.                                                                                                               | 1          |                          |
| Gastrodynia, (auch "Cardialgia") s. Magenkrampf.                                                                                   |            |                          |
| Gastroënteritis,                                                                                                                   | 10         | l                        |
| - Pulver (Hydrarg. mur. mite.) Lesser, Wolff.                                                                                      | 261        | -                        |
| Gastromalacia,                                                                                                                     | 1          |                          |
| - Mixtur. Pitschaft                                                                                                                | 37         | -                        |
| beginnnende der Kinder. Tropfen. (Solut. ferri muriat, oxydulat.) v. Pommer.  Klystier. Crappeilbier.                              | =          | 193<br>185               |

| _ 25 _ ,                                                                                                                                                                                                            | Rept.                                                                                       | Seite                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Gebärmutter, s. Uterus.                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                 |
| Gebärmutterblenorrhöe, s. Blenorrhoea,<br>(Schleimflufs.)                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                 |
| Geburt,                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                 |
| <ul> <li>Bef\u00fcrtag derselben. Mixt. Schneider.</li> <li>schwierige. (wegen krampfhafter Verengerung des Mutermundes) Einspitzung. (Infux. Bellad.)</li> <li>Methode nach Maudt, Chaussier, Conquest.</li> </ul> | 958                                                                                         | 171                             |
| Geburtswehen, s. Wehen.                                                                                                                                                                                             |                                                                                             | .,,                             |
| Gehirnaffection, s. Affection.                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                 |
| Gehirnerschütterung,                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                 |
| - Polyer                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             | 486                             |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             | 400                             |
| Gehirnhöhlenwassersucht, s. Hydrops                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                                 |
| ventriculorum cerebri.                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | -                               |
| Gehirnwasser, s. Hydrops cerebri,                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                 |
| Gehörkrankheit, (s. auch "Harthörig-                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                 |
| keit,, "Schwerhörigkeit."                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                 |
| - Einspritzung                                                                                                                                                                                                      | _                                                                                           | 455                             |
| Geisteskrankheit, (s. auch "Mania," "Me-<br>lancholia," "Wahnsinn").                                                                                                                                                |                                                                                             |                                 |
| — Fillen. — Pulver. (Iterb. Digital.) — (Iterb. Strammon.) — Tropfen. — Mixtur Camphoressig). — Bad. Faganini.                                                                                                      | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 180<br>234<br>245<br>526<br>346 |
| Geisteszerrüttung s. Geisteskrankheit.                                                                                                                                                                              |                                                                                             | 1                               |
| Gelenk,                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                 |
| - chronischer Rhenmattsmns derselben.<br>Tropfen, Horn                                                                                                                                                              | _                                                                                           | 341                             |

|                                                                         | <u> </u> | _          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Gelenkanschwellung,                                                     | Γ        |            |
| — Salbe, Lugol                                                          | =        | 270<br>255 |
| Gelenkgeschwulst, chron.                                                |          | 1          |
| - Salbe, Dupuytren                                                      | 546      | l –        |
| Gelenkschmerzen, chron.                                                 |          | 1          |
| Mixtur. v. Hildenbrand                                                  | _        | 529        |
| Gelenksteifigkeit,                                                      | !        |            |
| - Pinselung. Buchanan                                                   | -        | 506        |
| Gemüthskrankheit,                                                       |          |            |
| Tropfen. Hufeland                                                       |          | 170        |
| Gerstenkorn, (Chalazium.)                                               | -        |            |
|                                                                         | 430      | _          |
| - Angenwasser. Janin                                                    | -        | 498        |
|                                                                         | 1080     | -          |
| Geruch, thierischer und vegetabilischer.                                |          |            |
| - Zerstörnug desselb. (Kaffee-) Dungt. Weifs.                           | _        | 440        |
| Geruch, übler, aus dem Munde.                                           |          |            |
| . Aeufserl.                                                             | 1        |            |
| - Mundwasser. Lockstädt                                                 | l _      | 66         |
| Most                                                                    | l –      | 118        |
|                                                                         | -        | 253<br>495 |
| von cariösen Zähnen. Mundwasser. von hohlen Zähnen. Zahntinct. Buchner. | 678      | _          |
| - von hohlen Zähnen. Zahntinct. Buchner.                                | l —      | 142        |
| - Zahnpulver                                                            | 256      | 320        |
| Innerl.                                                                 | -        | 526        |
| - Trochisc. Henschel                                                    | 80       | _          |
| — Trochise                                                              |          | 118        |
| - vom Tabackrauchen. Trochisc                                           | 252      | -          |
| Geruch, übler, aus der Nase.                                            |          |            |
| - Prefssaft. Cloquet                                                    | _        | 239        |
| Geschlechtstheile, (beider Geschlechter.)                               |          |            |
| - Erethismus derselben. Waschung. Ph. P.                                | 116      | -          |

| Geschwüre,                                                                     |          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| descrivate,                                                                    |          |            |
| - Einstreupulver                                                               | - 1      | 96         |
| Salbe,                                                                         | _        | 143        |
| - Verbandmittel, Rust                                                          | _        | 206        |
| - Pinselung, Wutzer,                                                           | i — i    | 506        |
| - Pinselung. Wutzer der Augenlieder. Salbe. Rust.                              | 553      | _          |
| - der Conjunctiva, Salbe. Rust                                                 | 553      | _          |
| J. Hannahre Fingneitzung Biett.                                                | 388      | _          |
| — der Harnröhre, Einspritzung. Biett<br>— der Harnröhre, des Mastdarms und der | 1000     |            |
| Vagina. Einspritzung, Abernethy.                                               | 151      |            |
| - der hintern Mundhöhle. Gurgelwasser. Mai-                                    | 131      | _          |
|                                                                                | 118      |            |
| son de Sauté zu Paris.                                                         | 110      | 35         |
| - atonische. Einstreupulver                                                    | -        |            |
| Verbandwasser                                                                  | =        | 406        |
| - bösartige. Pulver. innerl. Kopp                                              |          | 193        |
| - Umschlag. Chertou                                                            | 425      |            |
| Umschlag. Williams                                                             | -        | 311        |
| brandige. Einstreupulver. G. A. Richter<br>Umschlag. Snndelin                  | I —      | 256        |
| - brandige. Einstreupulver. G. A. Richter                                      | 308      | l —        |
| Umschlag, Snndelin                                                             | l – l    | 192        |
| Umschlag. Rust                                                                 | -        | 119        |
| Verbandmittel,                                                                 | l –      | 360<br>361 |
|                                                                                | -        | 1 361      |
| - schmntzige. Verbandwasser. Ho-                                               | 1        |            |
| tel-Dieu                                                                       | <u> </u> | 122        |
| - cariose. Einreibung                                                          | 1 —      | 503        |
| Verbandmittel                                                                  | =        | 360        |
| Einstreupulver                                                                 | 1 -      | 125        |
| - faulige, Salbe. Rust                                                         | 289      | I —        |
| - Verbandwasser. Charité zu Berlin.                                            | 209      | l —        |
| - fistulöse. Einspritzung                                                      | 1-       | 67         |
|                                                                                | I —      | M9         |
| Verbandwasrer                                                                  | I —      | 119        |
| - fuugöse. Paste. Rust                                                         | I —      | 29         |
| - krehsartige, Waschung, Bland,                                                | =        | 211        |
| - krebsartige, der weiblichen Genitalien.                                      | 1        | 1          |
| Einspritzung. Hopit, de veneriens                                              | 518      | _          |
|                                                                                | 1        | 216        |
| - krebsartige. Cataplasma                                                      | 1-       | 3 237      |
| - nässende, im Gesicht. Salbe. Harless                                         | 128      | -          |
| - scorbut. Cataplasma. Neumaun                                                 | I -      | 192        |
| - Verbandmittel                                                                | 1 -      | 246        |
| Des force O                                                                    | 1 -      | 232        |
| - scrofulose, Salbe. Lugol                                                     | i —      | 279        |
| - Verbandmittel                                                                | 1 -      | 202        |
| scrofulose, Salbe, Lugol,                                                      | I —      | 277        |
| - Einspritzung                                                                 | =        | 67         |
| - Einspritzung                                                                 | 60       | 1 -        |
| - syphilitische. Verbandwasser. Oppert                                         | 30       | 1 -        |
| - olbattitiones Actomiquemen obleta                                            | 1 00     |            |
|                                                                                |          |            |

|                                                                                   |       | $\overline{}$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| - syphilitische. Salbe. Fricke                                                    | 124   |               |
| Solle Words                                                                       | 1.07  | 76            |
| Salbe. Wendt                                                                      | I – I | 123           |
| - Verbandmittel. Cullerier. Se-                                                   | 1 -   | 14-           |
| galas,                                                                            | _     | 122           |
| - (um sich fressende,) Verhand-<br>wasser. Werneck.                               | i _ l | 119           |
| - tiefe und lange dauernde. Cerat. Sandt-                                         |       | 110           |
| - tornide, Einstronnnlyer Pursings                                                | 1 -   | 102           |
| - unreine. Eintröpfelung                                                          | -     | 456           |
| wareltate (amblit Notes ) Minter Co. 1)                                           | -     | 450           |
|                                                                                   | 588   | -             |
| Geschwulst,                                                                       | `     |               |
| - Einreihung. (Liq. nerv. Peerbomi.) Ph. Hann.                                    | 776   | l             |
| - asthenische. Zertheilung derselb. Einreibung.                                   |       |               |
| halt Ping the Col Tale                                                            | - 1   | 370           |
| - Kalte. Emrelbung. (Ol. Junip.)                                                  | I – I | 349           |
| (Petrol rectificat.)                                                              | - 1   | 351           |
| - kalte. Räucherung.                                                              | I – I | 481           |
| Raucherung.                                                                       | - 1   | 313           |
| - ödematöse. Umschlag                                                             | 1 - 1 | 327           |
| - Räucherung ödematöse. Umschlag - nicht schmerzhafter Theile. Waschung. Weikard. | 778   |               |
| Gesicht,                                                                          | ""    | -             |
| <ul> <li>Geschwäre in demselben. Salbe. Harlefs.</li> </ul>                       | 128   | _             |
| Gesichtsausschlag, s. "Hautausschlag."                                            |       | ,             |
| (auch Exanthema.)                                                                 |       |               |
| Gesichtsschmerz,                                                                  | 1 1   |               |
| Acufserl.                                                                         |       |               |
| - Einreibung. (Extract. Bellad.) Jüngken                                          | I _ I | 171           |
| Einreihung Stark                                                                  | 542   | 111           |
| — Einreibung. Stark. — Einreibung. (Ol. Croton.)                                  | 34.0  | 347           |
| - Schnupfpulver. (Pulv. cort. chin. rubr.)                                        | - 1   | 135           |
| - Moxa. Dermott.                                                                  | - 1   |               |
|                                                                                   | - 1   | 205           |
| Innerl.                                                                           |       |               |
| - im heftigen Paroxismus desselben. Tro-                                          |       |               |
| pfen. Horn                                                                        |       | 340           |
| — Pillen. Jahn                                                                    | 367   | _             |
| - Pillen. Peacock                                                                 | 975   | _             |
| — Pulver. G. C. Siebold.                                                          | -     | 229           |
| Gesichtsschmerz, Fothergill.                                                      |       |               |
| - Solut. (Kali ozymur. dep.) Knod. v. Helmen-                                     |       | 202           |
|                                                                                   |       |               |

| Gieht,                                                                                                             | -            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Aeufserl.                                                                                                          |              |            |
| beginnende. Waschung. Fehr.     fieberlose. Bad. v. Wedekind.     hartnäckige. Bad. Kopp.     örtliche. Bad. Kopp. | 11           |            |
| - fieberlose. Bad. v. Wedekind                                                                                     |              | 255        |
| - hartnäckige. Bad. Kopp                                                                                           | _            | 255        |
| - Ortliche. Bad. Kopp                                                                                              | 528          | _          |
| Innerl.                                                                                                            |              |            |
| - (Warm. Wasser) Methode von Cadet de                                                                              |              | <b>5</b> 6 |
| Vaux acute. Tropien. (Solut. Hydrarg. mur. corrosie.)                                                              | -            | 30         |
| Lentin, Burdach in Triebel, Hacker.                                                                                | l _ l        | 254        |
| - asthen, krampfhafte. (Liq. antarthrit.) Eller.                                                                   | 650          | -          |
| - chronisch asthenische. Tropfen. Augustin.                                                                        | -            | 306        |
| - herumstreifende. (Ol. Olivar.) Malacarne,                                                                        |              | 25.4       |
| Marino                                                                                                             | - 1          | 354        |
| Gichtknoten,                                                                                                       |              |            |
| - Umschlag                                                                                                         | - 1          | 137        |
| Gichtparoxismus,                                                                                                   |              |            |
| - Mixtur. Scudamore                                                                                                | 2            | _          |
|                                                                                                                    | -            |            |
| Glieder, erfrorne.                                                                                                 |              |            |
| - Housmittel                                                                                                       | -            | 124        |
| Gliedschwamm,                                                                                                      |              |            |
| — Pflaster. Rust                                                                                                   | _            | 40         |
| — Paste                                                                                                            | -            | 125        |
| Gonorrhoea, s. Tripper.                                                                                            |              |            |
| Gonorrhoea secundaria, s. Nachtripper.                                                                             |              |            |
| Grind, s. Tinea.                                                                                                   |              |            |
| н.                                                                                                                 |              |            |
| H.                                                                                                                 |              |            |
| Haarausfallen,                                                                                                     |              |            |
| — Pomsde, Aubergier. — Pomsde                                                                                      | 295          | _          |
| — Pomade                                                                                                           | 361          | _          |
| - bei Damen. Waschung                                                                                              | 174          | _          |
|                                                                                                                    |              |            |
|                                                                                                                    | 1054<br>1055 | -          |
|                                                                                                                    |              |            |

|                                                        |             | _         |
|--------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Haare,                                                 |             | - 1       |
| - Granwerden dersolb. Einreibung. Merkel.              | -           | 355       |
| - Wegschaffung derselben. (Pasta epilatoria) Augustin. | _           | 75        |
| Bähung. Merkel.                                        | -           | 328       |
| Haarwuchs,                                             |             |           |
| - Beförderung desselhen, Pomaden                       | 361         | 346       |
| Haemoptysis,                                           | ]           | 1         |
| Innerl.                                                |             | 56        |
| - Kalt. Wasser, Burserius                              | 756         | -         |
| — Pillen, Jahn                                         | 812<br>279  | =         |
|                                                        |             |           |
| Haemorrhagia,                                          | 878         | _         |
| atonische. Mixtur. Sundelin                            | 812         | 375       |
| - Pulver. (Plumb. acet. dep)                           | 811         | _         |
| — Pulver. (Plumb. acet. dep)                           | -           | 193       |
| Haemorrhagia Urethrae, (Stymatosis.),                  |             |           |
| - Einspritzung. Sundelin                               | 881         | -         |
| Haemorrhagia Uteri s. Metrorrhagia.                    |             | 1         |
| Haemorrhoidalbeschwerden, im Mastdarm.                 |             | 1         |
| - Klystier, Kopp                                       | 539         | -         |
| Haemorrhoidalknoten,                                   | 1           | ļ         |
| - eingeklemmte. (zur Erleichterung der Reposi-         | 75          | _         |
| tion.) Salbe. Rust                                     | 1 -         | 15        |
| Pitschaft                                              | -           | 88<br>522 |
| - schlaffe Salbe                                       | 1=          | 214       |
| - schmerzhafte. Cataplasm. Tomasini                    | -           | 59        |
| Haemorrhoides,                                         |             | 1         |
| Pulver                                                 | 999<br>1099 | -         |
| — blinde, Calaplasm                                    | -           | 377       |
| — innere, Klystier, Clari                              | 1=          | 399       |
| - varicose, Same, Shadeith                             |             | ,         |

| Halsentzündung, (s. auch "Angina.")                                                                                                                 |                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Unterdrückung derselben, Pulver, (Saechar aluminat.)     Reil.     brandige eines Kindes.     im Scharlach. Gurgelwasser, Wendt. Halsgeschwüre,     | 285<br>360<br>—   | 427<br><br>297           |
| Räucherung. (Cinnabaris) . Sam. Cooper.                                                                                                             | _                 | 123                      |
| Halsschmerzen in Entzündung,                                                                                                                        |                   |                          |
| - Kaumittel,                                                                                                                                        | _                 | 95                       |
| Handgeschwüre,                                                                                                                                      |                   |                          |
| scrofulöse. Bad. Kopp                                                                                                                               | -                 | 119                      |
| Harnbeschwerden (Dysuria),                                                                                                                          |                   |                          |
| - chronisch. (nach Tripper zurückbleibend.) Piller. Conradi Tropfen. (Fol. Nicotianae.) Fowler Mixtur. (Cerevisia armorac.) Pharm. Paup.            | 130<br>426<br>826 | Ξ                        |
| Harnblasenvereiterung,                                                                                                                              |                   |                          |
| - Einspritzung. Lentin                                                                                                                              | -                 | 268                      |
| Harnröhre,                                                                                                                                          |                   |                          |
| <ul> <li>organ, Uebel derselben. Pillen. Fischer.</li> <li>Reizung derselben im entzündlichen Stadium des Trippers. Einspritzung. Brera.</li> </ul> | _                 | 44<br>318                |
| Harnröhrenstrictur,                                                                                                                                 |                   |                          |
| Infus (Dissem. crenst.) von Engländern und Holländern empfohlen. Salbe. Bens en n. Kerze. Magendie. spasmod. Salbe. Lallemand.                      | ==                | 202<br>279<br>279<br>318 |
| Harnruhr, s. Diabetes.                                                                                                                              |                   |                          |
| Harnsteine, (s. auch "Steinbeschwerden.)"                                                                                                           |                   |                          |
| Pillen, Beddoes                                                                                                                                     | 720               | -                        |
| Harnverhaltung (Jschuria),                                                                                                                          |                   | 0.0                      |
| — Einreibung, Brera, v. Sömmering     — Klystier. Fischer                                                                                           | Ξ                 | 229<br>354               |

| Harnverhaltung,                                                                                     |     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| krampshafte und rheumat. Epispasticum.                                                              | -1  | 90         |
| Mirton (Comite Armonge Pharm Pann                                                                   | 826 |            |
| <ul> <li>Mixtur. (Cerevis. Armorac. Pharm. Panp</li> <li>nach Tripper. Tropfen. Westberg</li> </ul> | -   | 508        |
| Harnwerkzeuge,                                                                                      |     |            |
| - Zufälle derselben von Canthariden. Einreibung.                                                    | 96  | _          |
| Harthörigkeit, (auch "Gehörkrankheit")                                                              |     |            |
| s. Schwerhörigkeit.                                                                                 |     |            |
| Hartleibigkeit (auch Leibesverstopfung)                                                             |     |            |
| s. Obstructio alvi.                                                                                 |     |            |
| Haut,                                                                                               |     |            |
| — Erweichung derselben. Waschpulver                                                                 | 443 | 313        |
| <ul> <li>Unthätigkeit derselben in asihenischen<br/>Fiebern bei Rücktritt des Exanthems.</li> </ul> |     | _          |
| Waschung, Sundelin                                                                                  | 207 | _          |
| - anfgesprungene. Cerate                                                                            | 201 | 112        |
| - Waschung                                                                                          | 203 | 455        |
| - spröde, Cerat                                                                                     | 203 | 112        |
| - Waschpulver                                                                                       | 443 | 213        |
| - Hermann                                                                                           | 105 | -          |
| Hautausschlag, (auch s. Exanthema                                                                   |     |            |
| "Ausschlag.")                                                                                       |     | 1          |
| Hautentziindung, leichte,                                                                           |     |            |
| — Verbandmittel                                                                                     | -1  | 206        |
| Hauteruption, leichte, — Waschung                                                                   | -   | 495        |
| Hautflecke,                                                                                         |     |            |
| - nach Scorbnt. Waschung                                                                            | =   | 246<br>244 |
| Hautgeschwüre, syphilit., (s. auch "Sy-                                                             |     |            |
| philis.")                                                                                           |     |            |
| - Salbe. Rust                                                                                       | 545 | -          |

|                                                                                                                                                                               | 4       | تيت                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|
| Hautgeschwüre, syphilit. (s. auch "Sy-<br>philis.")                                                                                                                           |         | : 1                                    |
| - Salbe, Hufeland                                                                                                                                                             | 1103    | 123                                    |
| Hautkrankheit, (s. anch "Exanthemata")                                                                                                                                        | , -     | -                                      |
| Acufserl.  - chronische Einrebung. Jadelett.  - Bad. (Kail supharat). Hitel-Dica zu Paria.  - chronische Waschung. (Falige supharat). Bland.  - Liniment.  - (Sapo domestie). | 609     | 284<br>211<br>234<br>66<br>430         |
| Innerl                                                                                                                                                                        | 1       | 429                                    |
| - veraltete. (Ol. Jecor. aselli.) Richter in Wiesbaden Latwerge, Weinhold.                                                                                                    | <u></u> | 230<br>218                             |
| Hautkrebs,                                                                                                                                                                    |         | 1111                                   |
| - Abkochung. Stein in Wiesbaden                                                                                                                                               |         | 230                                    |
| Hautleiden, syphilit. (s. auch "Syphilis.")                                                                                                                                   |         | +44                                    |
| - Salbe. Biett.                                                                                                                                                               | 506     |                                        |
| Hautsekretion, (s. auch "Schweiß,") in                                                                                                                                        | -       | . 1                                    |
| - unterdrückte. Wiederherstellung dersel-<br>ben. Einstreupulver.                                                                                                             |         | 137                                    |
| Heiserkeit, (s. auch "Catarrhus.")                                                                                                                                            | 1300    | 1.54                                   |
| Inner!  Pulver. (Kall sile, dep.) Burchard. catarthallache. Pulver. Himly. chron. (Infa. rad. draware.) Thomson. Mixtur. Radius. Troplen. (Tinet. Pimpinell.) Reil. Paste.    | 111     | 280<br>470<br>383<br>404<br>512<br>369 |
| Acufserl. — Gurgelwasser. Bennati., ,                                                                                                                                         |         | 43                                     |
| Helminthiasis, (s. auch "Wurmkrankheit",<br>"Würmer.")                                                                                                                        |         |                                        |
| - Einreibung, (Ol. Cajeput.)                                                                                                                                                  | -       | 357                                    |

| Helminthiasis, (s. auch "Wurmkrankheit", "Würmer".)                                                                                                                                                                                                                     | 81                               | î                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| — Einreibung, (Ol. Sasian) — Barffurt. — Ol. Jasip.) — Klyster. — Innerl.                                                                                                                                                                                               | 771<br>=<br>=<br>=               | 357<br>370<br>349<br>90<br>227   |
| Bolus Mixtur. (Inf. herb. Scord.) Brera Electuar. Bremser Ph. Hannov.                                                                                                                                                                                                   | 134<br>3963<br>966               | 135<br>—                         |
| Hernia, (s. auch "Brucheinklemmung").  — Kleiner Kinder. Einreibung                                                                                                                                                                                                     | _                                | 214                              |
| Herpes, s. Flechten.<br>Hirnentzündung,                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                  |
| — Klystier. Sundelin                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                | 350                              |
| - Waschung. Hufeland                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                | 88                               |
| Hodenverhärtung, s. Verhärtung.                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |
| Hornhantflecke,  Tropkwaser, Maitre Jean. Pinsclong, Richter. Tropkwaser, Andreae, Hargens. Nach gonorrhoischer Augenentündung zurüchblebend, Tropkwaser. (Solat. Aur. mur.) Schön. (Solat. Barce.) Plenck. Richter. Gümbernat. (Lip. Ammon. Carbon. pyroolees.) Guero. | 93<br>94<br>-<br>170<br>171<br>- | -<br>59<br>77<br>-<br>277<br>298 |
| - Pinselung. Richter (Fel. Tauri inspissat.) - (Solut. natr. mur.) Tittmann.                                                                                                                                                                                            | 94                               | 299<br>299<br>192<br>327         |

| - Transmign. Transmign. Sale. School. Sale. Ad. Schmidt. Sale. School. Sale. J. Ad. Schmidt. Sale. School. Sale. Ad. Schmidt. Sale. School. Sale. Kneschke. Sale. Kneschke. Sale. Kneschke. Sale. Kneschke. Sale. School. Sale. School. Sale. School. Sale. School. Sale. School. Sale. Sa |                                                                                                                                                |                   | _              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Hornhautgeschwüre,  von genorth Augenentzdg, Salbe. Schoon.  Salbe. Kneschke  Rust  Salbe. Kneschke  Salbe. Kneschke  Salbe. Kneschke  Juryernarbung derselben. Tropfwar. Rust.  Salbe. Andreae.  Salbe. Andreae.  Kneschke  Salbe. Andreae.  Kneschke  Werbandwaser. (Salat. acid. aitr.) Gerson.  Verbandwaser. (Salat. acid. aitr.) Gerson.  Verbandwaser. (Salat. acid. aitr.) Gerson.  Salbe. Andreae.  Kneschke  Hornhautverdunklung, s. Verdunklung.  Hospitalbrand,  Verbandwaser. (Salat. acid. aitr.) Gerson.  Salbe. Andreae.  Salbe. Andreae.  Kneschke.  Hornhautverdunklung, s. Verdunklung.  Hospitalbrand,  Verbandwaser. (Salat. acid. aitr.) Gerson.  Salbe. Andreae.  Salbe. Andreae.  Salbe. Andreae.  Salbe. Andreae.  Kneschke.  Hornhautverdunklung, s. Verdunklung.  Hospitalbrand,  Verbandwaser. (Salat. Caler. Rivet.)  Teoplem. (Ol. Terebanh.) Martinet.  Nach Cottan's Methode aurichbicibende.  Reste derselben. Tropfen. Hufeland.  Klyster Martuet.  Gerat. Aerug.)  Hundsbifs,  Rast's Verfahren.  Münch's prophylact. Verfahren.  Münch's prophylact. Verfahren.  Münch's prophylact. Verfahren.  Münch's prophylact. Verfahren.  Trochise. Ph. Haunor.  109  Pillen. Heim.  109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | _                 | 354            |
| von genorrh Augenentrdg, Salbe. Schoen. — 70. — Salbe. Kneschke. — 553 — 256. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70. — 70.  | Neugeborner. Pinselg. (Zinc. sulph.) v. Ammon. Salbe. J. Ad. Schmidt.                                                                          | 1105              | <b>538</b>     |
| - Salbe. Kneschke - Rust - Rust - Zur Vernarbung derselben. Tropfwar. Rust. 320 - Hornhauttrilbung, - adynam. Tropfwasser. Jüngken - Magaspalver Bildinger Jüngken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                   |                |
| - adynam. Tropforasser. Jängken 103 - Augenpulver Brildinger. 165 - Salbe. Andreae. 3540 -  | - Salbe. Kneschke.                                                                                                                             | 553<br>320        | 250            |
| Augespulver Baildinger.  Jüngken.  Salbe. Andreae.  Kneschke.  Kneschke.  Hornhautverdunklung, s. Verdunklung.  Hospitalbrand,  Verbandwasser. (Solat. acid. atir.) Gerson.  (Solat. Chlor. calcur.) Rust.  (Camphèrecin.) Charité zu Berlio.  Hüftweh, (s., auch "Ischias.")  Topien. (Ol. Treebisch.) Martinet.  Nach Cottun's Methode zurückbleibende Restederselben. Tropien. Hufeland.  Klystier Martinet.  Hühnerauge,  Phater. Rust.  (Carat. Asrag.)  Hundsbifs,  Rast's Verfahren.  Münch's prophylact. Verfahren.  Münch's prophylact. Verfahren.  Münch's prophylact. Verfahren.  Trechise. Ph. Haunor.  109  Pillen. Heim.  100  100  100  100  100  100  100  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                   |                |
| Hospitalbrand,  — Yerbandwaser. (Solat. citle., aitr.) Gerson. — (Solat. Chlor. calcar.) Rust. — (Camphebrein.) Charité zu Berlin. — Trochen. (Ol. Trechisch.) Martinet. — Nach Cottun's Methode surückbleibende Reste-derselben. Tropfen. Hufeland. — Klyster Martuet. — Hühnerauge, — Phater. Rust. — Carst. Aterng.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Augenpulver Baldinger. Jüngken. Salbe. Andreae.                                                                                                | 165<br>540<br>991 |                |
| Verbandwasser. (Salat. acid. air.) Gerson  - Selet. Chlor. cakery. Rust Camphèrecia. Charité za Berlin.  Hüftweh, (s., auch "Ischias.")  - Toofen. (Ol. Treebisch.) Martinet Nach Cottun's Nethode surückbleibende Reste-derselben. Tropfen. Hufeland Klystier Martuet.  - Whater. Rust Pflaster. Rust Mundsbifs, - Rust. Verfahren Minch's prophylact. Verfahren Minch's prophylact. Verfahren Senat's Verfahren Such auch "Bluthusten", "Keuchhusten.")  - Trechise. Ph. Haunor 109 - Pillen. Heim 860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                                                                                                                              |                   |                |
| 100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100    |                                                                                                                                                |                   |                |
| - Toopten (OL Treesiath.) Martinet Nach Cottum's Methode surfichbleibende Restcederaelben. Tropfen. Hufelaud Klystier Martiuet 36  Hühnerauge, - Phaster. Rust (Cerat. Aerag.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . (Solut, Chlor, calcar.) Rust.                                                                                                                | 209               | 24<br>119<br>— |
| - Toopten (OL Treesiath.) Martinet Nach Cottum's Methode surfichbleibende Restcederaelben. Tropfen. Hufelaud Klystier Martiuet 36  Hühnerauge, - Phaster. Rust (Cerat. Aerag.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hüstweh, (s, auch "Ischias.")                                                                                                                  |                   |                |
| — Pflaster. Rust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul> <li>Tropfen. (Ol. Terebinth.) Martinet.</li> <li>Nach Cottun's Methode zurückbleibende<br/>Reste derselben. Tropfen. Hufelaud.</li> </ul> | 1061<br>—         | 360            |
| Cerat. Aerag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hühnerauge,                                                                                                                                    |                   |                |
| — Rust's Verfahren. — 23  Husten, (s. auch "Bluthusten", "Keuchhusten.")  — Trechise. Ph. Haunor. 109  — Pillen. Heim. 860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — Pflaster. Rust                                                                                                                               | 48                | 111            |
| Musten, (s. auch "Bluthusten", "Keuchhusten.")  — Trochise. Ph. Haunov. 109  — Pillen. Heim. 860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hundsbifs,                                                                                                                                     | 1                 |                |
| Husten, (s. auch "Bluthusten", "Keuchhusten.")  — Trochise. Ph. Haunov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rust's Verfahren.  Münch's prophylact. Verfahren.                                                                                              | =                 | 277<br>386     |
| - Pillen. Heim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Husten, (s. auch "Bluthusten", "Keuch-                                                                                                         |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Pillen. Heim                                                                                                                                 | 860               | l              |

|                                                                                                                                                                                                  |                                   | _                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Husten, (s. auch "Bluthusten," "Keuch-                                                                                                                                                           |                                   |                                |
| Husten.)  Infus. (Stipit. Dulcamar). Pastc. catarrhalischer. Mixturen.                                                                                                                           | 464<br>369                        | =                              |
| () — Electuarium                                                                                                                                                                                 | 1018<br>1017<br>1100              | =                              |
| Hydrocele,  Umschlag Keate, Rust Hicord, Hicord, Hicord, Limschläge v. Graefe, Einspeltung.                                                                                                      | 95<br>—<br>—                      | 506<br>1 44<br>328<br>528      |
| Hydrophobia, s. Wasserscheu.<br>Hydropthalma,                                                                                                                                                    |                                   |                                |
| Hydropthalmia,                                                                                                                                                                                   |                                   |                                |
| Eincelburg Plather,                                                                                                                                                                              | -                                 | 518                            |
| Hydropthalmus, Pulver Ruet                                                                                                                                                                       | 533                               |                                |
| Hydrops, of a strend ( ( and commit)                                                                                                                                                             |                                   |                                |
| Innerlation                                                                                                                                                                                      |                                   |                                |
| (Cercut. Armorac)  Selig.  scut. Mixtur. Rust. torpid. Mixtur. Sundelin. (ex shuss spiritusorum.) Mixtur. Vogt. in Folge von Scharlach. Mixtur. Strahl. nach. Scharlach, von Fieberleiden abhim. | 90                                |                                |
| gend, Mixtur. Feng.  welt voggeschritten Mixtur Horn.  Electuar. Honro.  aton. Electuar. Berends.  nach. Wechsellbr. Electuar. G. A. Richter.  Pulver. (Pulc. hepb. Digital.)                    | 929<br>1027<br>1044<br>292<br>296 | 508<br>-<br>-<br>-<br>-<br>234 |

| Hydrops,                                                                                         | goy               | 175        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Pulver. Brande.     mit Torpidität der Harawerkzeuge. Pulver. Heineken.     Pillen. Bacher.      | 1-                | 177        |
| ver. Heineken.  Pillen. Bacher.                                                                  | 374               | 177        |
| mit Hartlelbigkelt. Pillen. Helm                                                                 | 903               | =          |
| mit Durchfall. Pillen. Heim Tropfen. (Tinct. Digital. simpl.)                                    | 905               | 503        |
| Acufserl.                                                                                        |                   |            |
| Einreibung. (Palv. herb. Digital.) Chrostien.                                                    | 776               | 234        |
| J. K. Schmidtoodar, name /4                                                                      | 777.              | 370        |
| Brera,                                                                                           | 11-               | 412        |
| Bretal Chrestien (Veratr.)                                                                       | 1                 | 503        |
| - (Veratr.)                                                                                      | -                 | 527        |
| Räneherung.                                                                                      | -                 | 467<br>394 |
|                                                                                                  |                   |            |
| Hydrops anasarca, in the to down to                                                              |                   |            |
| fieberles, nach Scharlach, Mixt, Buchholz,                                                       | =                 | 498<br>354 |
| Hydrops ascites,                                                                                 | 213 16            | 1115       |
| - Einreibung                                                                                     | -                 | 354        |
| Buchanan. Buchanan. Mixtur. Sydenham.                                                            | 818               | -11 4      |
| Hydrops cerebri. (Hydrocenhalus.)                                                                | :17/19            | -ul        |
| - chronisch. Pulver. Jahr.                                                                       | 567               | _          |
| Einreibung Radius.                                                                               |                   | A79        |
| Hydrops ventriculorum cerebri,                                                                   |                   |            |
| Pulver Goelis                                                                                    | -                 | 234        |
| Hydrops ovariorum,                                                                               | - 2211            | 3.1        |
| - Einreibung                                                                                     | _                 | 270        |
|                                                                                                  |                   |            |
| Hydrops pectoris, s. thoracis, s. Hydro-<br>thorax.                                              |                   |            |
| Mixtur. Sydenham, Buchanan.     Pulver. Hufeland.     Pillen. Heim.     Tropfen. v. Hildenbrand. | 818<br>379<br>906 |            |
|                                                                                                  |                   |            |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                     |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Hydrops saccatus,                                                         | spins | gi         |
| Einreibung. Radlus, Lugol.                                                |       | 279        |
| Hypochondria, (s. auch "Geisteskrankheit,"<br>"Geisteszerrüttung.")       | 1     |            |
| Pulver. (Solamen hypochondr.) Klein ,                                     | 614   | -          |
| Hypopion,  Augenwasser. Janin.                                            | 420   | _          |
| Hysteria,                                                                 |       |            |
| Pillen. Sydenbam mit Dysmenorrhoe. Mixtur. Heim.                          | 129   | _          |
| mit krampfh. Zufällen. Tropf. Lockstaedt. Riechmittel. (Tiact. As. foet.) |       | 496        |
| I                                                                         | i ii  |            |
| vi ( 1 vi 1 v )                                                           |       | 5.7        |
|                                                                           | 100   | (1)        |
| bei reizbaren zarten Personen; Pulv. Ebers. Klystier. Williams.           | 774   | 251        |
| Impetigo sparsa,                                                          | -     | 7-17       |
| Umschlag. Wolff                                                           | -     | 142        |
| Induratio, s. Verhärtung.                                                 |       |            |
| Insekten,                                                                 |       | -77        |
| - (im Ohre.) Tödtung derselben. Einspritzung.                             | -     | 343        |
| Intertrigo, (Wundsein) s. auch ("Exco-                                    |       |            |
|                                                                           | 16 8  | VPL.       |
| unterdrückte. Wiederherstellg. ders. Einstreuply.                         | -     | 137        |
| Ischias nervosa Cotunnii, (s. auch "Hüft-                                 |       | ·          |
| . web".)                                                                  |       | 450        |
| Pflaster                                                                  | -     | 156<br>282 |
| K. s. C.                                                                  | -     |            |
| Katarrk. s. Catarrhus.                                                    | -     |            |

|                                                                                  | _          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Keuchhusten, (s. anch "Krampfhusten".)                                           | 1          | -11        |
| Innerl. (minorial)                                                               |            |            |
| snsgebildeter. Mixtur. Kopp.<br>Linct. G. A. Richter.  Mixtur. Osann. Pitschaft. | 136<br>368 | 3          |
| + 1.                                                                             | 349        | =          |
| - Mixtur. Osann                                                                  | 370        |            |
| Pitschaft.                                                                       | 427        | =          |
| - Vogt                                                                           | 476        |            |
| Tourtual.                                                                        | 700        | TA         |
| - Osann.                                                                         | 619        | -          |
| Prefssaft                                                                        | -          | 241        |
| - Tropfen                                                                        | -          | 508        |
| - Pulver. (Extr. Pulsat.) Seidler                                                | -          | 186        |
| - ohne Fieber. Pulver. Goelis                                                    | 695        | -          |
| - Pulver Kopp                                                                    | 831        | -          |
| (Extr. Lactuc, vires.) Gumprecht.                                                |            | 82<br>320  |
| . (Moschus.)                                                                     | 3          | 320        |
| Aeufserl.                                                                        |            |            |
| — Dämple, Krimer                                                                 | -          | 59<br>487  |
| Dilector Cooling                                                                 | -3         | 387        |
| Pilaster. Goelis                                                                 |            | 321        |
| Kleiderläuse,                                                                    | -          | -          |
| - Einstreupulver. (Moschus.) (Semen Sabadill.)                                   | =          | 321<br>445 |
| Kniegeschwulst, weiße, (s. auch "Phleg-<br>masia".)                              |            | in di      |
| - Bad. v. Wedekind.                                                              | _          | 255        |
|                                                                                  | 1111       |            |
| Knochenauftreibung, scrofulös.                                                   |            |            |
| - Mixtur. Dewees                                                                 | 588        | -          |
| Knochenbruch, nicht vereinigter, (s. auch<br>"Fractura.")                        | 1          |            |
| - Pinselung. (Tinct. Jod.) Wutzer                                                | -          | 506        |
| Knochengeschwulst,                                                               |            |            |
| Umschlag. (Decoct. cort. Pomi granat.)                                           | -          | 137        |
| Knochenkrankheit, syphilit.                                                      |            |            |
| - Pulver. Williams                                                               | -          | 278        |

| Knochenschmerzen, s. Dolores nos-<br>teocopi.                                                                                                                                                    | dii.                             | 12                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| teocopi. Kolik, s. Colica:                                                                                                                                                                       |                                  | -                                      |
| Kopfgeschwulst, - der Neugebornen. Foment. Becker                                                                                                                                                | -                                | 455                                    |
| Kopfgrind, s. Tinea capitis.                                                                                                                                                                     |                                  |                                        |
| Kopfläuse, (auch "Ungeziefer.")                                                                                                                                                                  |                                  |                                        |
| Einstreupulver. (Mercur. paecip. alb.) (Moschus) (Piper nigr.)  Salbe. (Ol. enit.) (Ol. Petrosel.)                                                                                               |                                  | 250<br>321<br>373<br>341<br>355<br>444 |
| - als unterhaltende Ursache von Kopfgrind.<br>Mittel dagegen. Wenzel.                                                                                                                            | 54                               | -                                      |
| Kopfschmerz,  Umrdag, Schumfunter, Hus.  nerväger, Schumfunter, Hus.  rieumatisch oder bysterisch. Mittel dager, Gurgelwasser, Swediaur,  Kopfwassersucht, s. Hydrops cerebri.  (Hydrocephalus.) | 70                               | 77<br>116<br>95<br>185                 |
| Kotheinklemmung, s. Volvulus.                                                                                                                                                                    | 10                               | 111 85                                 |
| Krämpfe,                                                                                                                                                                                         |                                  |                                        |
|                                                                                                                                                                                                  | st.                              | ,                                      |
| hysterische und hypochonde. Tropfen. Tropfen. (Trect. Custors). Tropfen. (Spirit. sulphi. surliva). (Troct. Opin. (arcact). G. A. Richter. Eller. (Esu de Luce.).                                | 1070<br>656<br>649<br>700<br>701 | 108<br>459<br>509<br>—<br>—<br>304     |
|                                                                                                                                                                                                  | 955                              | 500<br>275                             |

|                                                                                                                         |       |       | ~~           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|
| Krämpfe,                                                                                                                |       |       |              |
| — heftige. Palver. (Opium.) — Species zum Thee, Heun.                                                                   | : :   | =     | 363<br>385   |
| Acufserl.                                                                                                               |       |       |              |
| - Riechmittel                                                                                                           |       | 757   | 90           |
| - Klystier                                                                                                              | : :   | 131   | 364          |
| Krätze,                                                                                                                 | *     |       |              |
| - Liniment, Schönlein. ,                                                                                                |       | 261   | 430          |
| - Salbe, (Hospital,)                                                                                                    |       | 263   | 4.70         |
| - Werlhoft Zeller                                                                                                       |       | -     | 250          |
| Grille.  (Mant-Salbe) Brückmann.  Ph. Lond.  Duchesne-Dupari.  Ph. Gall.  Pringle.  Jasser.  Methode van Horn md de Che |       | I — I | 311          |
| - Grille. (Alant-Salbe.) Brückmann.                                                                                     |       | 848   | -            |
| -  - Ph. Lond                                                                                                           |       | 850   | -            |
| - Duchesue - Dupari                                                                                                     |       | _     | 424          |
| - Ph. Gall                                                                                                              |       | 1083  | _            |
| - Pringle                                                                                                               |       | 1084  | _            |
| - Jasser Methode von Horn und der Cha                                                                                   |       | 1087  | _            |
| - Methode von Horn und der Cha                                                                                          | rité  | -0    | _            |
|                                                                                                                         |       | 1088  | l            |
| - Ph. Loud. (englische Kräthsalhe)                                                                                      | An-   | 2000  | 1 -          |
| vendung derselben (Ung. sulph. simpl.) Auwendgsart de                                                                   |       | 1090  |              |
| - (Ung. sulph. simpl.) Anwendesort de                                                                                   | rella | _     | 525          |
| - Hegewisch                                                                                                             |       |       | 530          |
|                                                                                                                         |       | -     | 531          |
| - eingewurzelte. Gegen hartnäckige Ue                                                                                   | i     | I – I | 3.51         |
| reste derselben. Salbe. Hufelaud.                                                                                       |       | 1103  |              |
| - Einreibung. Jadelot.                                                                                                  | •     |       | _            |
|                                                                                                                         | ٠.    | 609   |              |
|                                                                                                                         |       | i — I | 354<br>522   |
| - kleiner Kinder. Einreibung. Hufelaud.                                                                                 |       | 848   | , 522        |
| - veraltete, Einreihung, Corneliani,                                                                                    |       |       | 142          |
| Behandlung derselben uach Pfeufer. Siche                                                                                | rer.  |       |              |
| Heyfelder.                                                                                                              |       | _     | 431          |
|                                                                                                                         |       |       | 518          |
|                                                                                                                         |       | Ξ     | 255          |
| - Autenrieth                                                                                                            | : :   |       | 283          |
|                                                                                                                         |       | 607   | 200          |
| - Charité zu Berliu                                                                                                     |       | 0."   |              |
|                                                                                                                         | •     | 1 -   | } 118<br>358 |
| Methode von Fantouetti                                                                                                  |       | I - I | 119          |
| - Bad. Hôtel - Dieu zu Paris                                                                                            |       | -     | 284          |
| - Dämpfe. Münch'ner Krankenhaus                                                                                         |       | -     | 470          |
| - Bähung. Hospital St. Louis                                                                                            |       | I -   | 205          |
| Krampfhusten, (s. auch "Keuchhuste                                                                                      | n.")  |       |              |
| Total Paris                                                                                                             |       |       | 1            |
| Pillen, Heim                                                                                                            |       | 378   | -            |

|                                                                                                                                                              | $\overline{}$           | =                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Krampfkrankheit, (s auch "Krämpfe.")  — chronische Pulver (Pale. rad. Artemit.)  — des Unterleibes Einreibung.  Krampfsucht,                                 | _                       | 385<br>348         |
| für sich bestehende, oder zu organischen<br>Herzleiden sich gesellende. Mixtur.<br>Kreissig.<br>Krankheit, ansteckende, (s. auch "An-<br>steckung.")         | _                       | 417                |
| Riech- nnd Ränchermittel.     Riechmittel. Wetzler. Krankheit, chron.                                                                                        | 187                     | 118                |
| <ul> <li>mit Atoni, irregulärer Wirkung des Nervensystems und der Absonderungsorgane. Tropfen. (Tinctun nervina.) Stahl.</li> <li>Krebsgeschwüre,</li> </ul> | 1                       | 507                |
| Acufsetl.  Einspritzung. Cosmiscles Pulver. Anwendungsart nach Rust. Salbe. (Ung. narcotico-balsamic.) Anwendungs                                            | 1                       | 59<br>—            |
| art nach Rust - Hellmund.                                                                                                                                    | 126b<br>127<br>-<br>353 | 234<br>172<br>1462 |
| oberflächliche. Cataplasmata.     offne. Cataplasmata. Disp. Fuld.     Bad. Ludwigshospital zu Paris.     Innerl.                                            | 463                     | 374                |
| — Pulver. (Aur. muriatic.) Rust. — (Ferr. oxydat. fusc.) Rust. — Pillen. Rust.  Kreuzschuerzen.                                                              | 405                     | 76<br>193<br>—     |
| — Solut. Knod v. Helmenstreitt Kropf,                                                                                                                        | -                       | 282                |
| Pulver. Clarus, Mead                                                                                                                                         | 223<br>224              | =                  |

| - 40 -                                                                                                               | ncpt.                     | Sette                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Kropf,                                                                                                               |                           | ·                    |
| - scirhös. Pulver. Heihnethode von Weise Trochise Troplise. Remer Nixtur. Hufeland Hufeland. nach Peschier Aeufsert. | 225<br>176<br>226<br>709  | 104                  |
| trockner Umschlag. (Natr. muriat.) Einreibung. (Solut. Kali. hydroïodic.) (Ungt. Kali hydroïodic.)                   | =                         | 327<br>279<br>522    |
| L.                                                                                                                   |                           |                      |
| Lähmung,                                                                                                             |                           |                      |
| Innerl.  torpider Subjecte. Tropfen.  der untern Extremität. Tropfen.  Tropfen. Ilora.  Bolus. Oxley.  Acufserl.     | 50<br>385<br>769          | -<br>-<br>404        |
| Acutsor.                                                                                                             | 776<br>805<br>981<br>1056 | 349<br>—<br>—<br>503 |
| Leberentzündung, chronische.                                                                                         |                           |                      |
| - Fusbad. Schönlein                                                                                                  | 29                        | -                    |
| Leberflecke,  - Waschung. (Solut. Borae.) Hufeland                                                                   | 972                       | 88<br>383<br>467     |
| Leberleiden,                                                                                                         | 1                         |                      |
| - Chlorgasbad. Wallace                                                                                               | =                         | 212<br>386           |
| Leibesverstopfung, s. Obstructio alvi-                                                                               | 18                        |                      |
| Leichen, stark faulende.                                                                                             |                           |                      |
| - Begießung. (Solut. Chlor. Culcar.)                                                                                 | 1 -                       | 120                  |

| - # -                                                                                           | Kept       | Serte      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Lepra,                                                                                          |            |            |
| - Salbe. Willan                                                                                 | 949        | 424        |
| Lepra vulgaris,                                                                                 |            | ١.         |
| - Salbe. Edw. Beck                                                                              | 948        | -          |
| Leucoma,                                                                                        |            |            |
| - Pinselung. Kranz.                                                                             | 279        | -          |
| Leucorrhoea, s. Fluor albus.                                                                    | i          |            |
| Lichen leproïdes,                                                                               |            |            |
| - Pulver. v. Hildenbrand                                                                        | -          | 218        |
| Lichtscheu, s. Photophobia.                                                                     |            |            |
| Lippen, aufgesprungene.                                                                         |            |            |
| - Lippenpomade. (Cerat. Cetac. rubr.)                                                           | _          | 112        |
| Lippengeschwüre, schmerzhafte.                                                                  |            |            |
| - Salbe. Harless                                                                                | 128        | _          |
| Lippenkrebs,                                                                                    | 1          | _          |
| - Umschlag. Cherton                                                                             | 425        | <b> </b> _ |
| Lippitudo,                                                                                      |            | ł          |
| Salbe. Rust                                                                                     | 553<br>558 | =          |
| Luftaustrocknung,                                                                               |            |            |
| in feuchten Krankenzimmern. (Calcar. mu-<br>riat.) Schönlein                                    | _          | 91         |
| Luftreinigung,                                                                                  |            |            |
| - in Krankenzimmern und Secirsälen. Däm-                                                        |            |            |
| pfe. (Carbo praeparat.) Döbereiner                                                              | =          | 104<br>119 |
| Lunge,                                                                                          |            |            |
| <ul> <li>krampshaster Zustand derselben. Dämpse.</li> <li>(Aq. laur. ceras.) Krimer.</li> </ul> | _          | 59         |
| Lungenblenorrhoe, s. Blenorrhoea, (Schleimflufs.)                                               |            |            |

| Lungenkrankheit, s. Phthisis.                                                                                                 | -          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| Lungenlähmung, — Pulver. Berends                                                                                              | 15         | _   |
| Lungensucht, (Lungenschwindsucht.) s. Phthisis.                                                                               |            |     |
| Lupus,                                                                                                                        |            |     |
| - uicht ulcerirt. Einreibung. Blasius                                                                                         | -          | 279 |
| Lymphgefäßentzündung,                                                                                                         |            |     |
| - Bolus. Brera                                                                                                                | 690<br>692 | =   |
| Lymphgeschwulst,                                                                                                              |            |     |
| - zur Hervorrnfung einer gutartigen Ei-<br>terung. Einspritzung. Köhler in Elbing.                                            | -          | 487 |
| M.                                                                                                                            |            |     |
| Madenwürmer, s. Ascarides.                                                                                                    |            |     |
| Magen,                                                                                                                        |            |     |
| <ul> <li>krankhaste Empfindlichkeit desselben, u. dadurch bedingtes chronisches Erbrechen. Tropsen. G. A. Richter.</li> </ul> | _          | 514 |
| Magenerweichung, s. Gastromalacia.                                                                                            |            |     |
| Magenkrampf,                                                                                                                  |            |     |
| InnerL                                                                                                                        |            |     |
| Pulver. Vogt                                                                                                                  | 162        | =   |
| Vogt.  - Henning Magendie.  - nervöser. Pillen. Schubarth.                                                                    | 164        | 532 |
| von Erkältung. Mixtur. Richter.     von zu großer Reizbarkeit und Säure des                                                   | 644        | -   |
| Magens. Mixtur. Ph. Hannov. Slesv  Einreibung. v. Hildenbrand                                                                 | 967<br>—   | 296 |
| Magenleiden, nervöses.                                                                                                        |            | l   |
| Dalas II and the Mark 11                                                                                                      | 1          |     |

| ,                                                                                                       | -                        | -                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Magensäure, (s. auch "Säure.".)                                                                         | } 668<br>954             |                                         |
| - der Kinder. Mixtur. Vogt                                                                              | 672                      | _                                       |
| Magenschwäche,                                                                                          |                          |                                         |
| Pulver. (Chiniam sulph.) Kopp.  torpide. Pulver.  von Saure. Mixtur.  mit Blälungen. Trochisc. Richter. | 116<br>300<br>638<br>857 | ======================================= |
| Magenverhärtung,                                                                                        |                          |                                         |
| - Tropfen. Hufeland                                                                                     | -                        | 170                                     |
| Mania, (s. auch "Geisteskrankheit," "Wahn-<br>sinn.")                                                   |                          |                                         |
| Tropfen. Hufeland                                                                                       | 348<br>690               | -<br>486                                |
| Mastdarmkrebs,                                                                                          | -                        |                                         |
| - Klystier. (Gas acid. carbonic.)                                                                       | =                        | 216<br>364                              |
| Mastdarmverdickung,                                                                                     |                          |                                         |
| - Klystier, Kopp                                                                                        | <b>53</b> 9              | -                                       |
| Mastdarmvorfall, s. Prolapsus ani.                                                                      |                          |                                         |
| Melaena s. morbus niger Hippoc, (s. auch<br>"Blutbrechen.")                                             |                          |                                         |
| - Electuarium. Sundelin                                                                                 | 362                      | -                                       |
| Melancholia, (s. auch "Geisteskrankheit.")                                                              |                          |                                         |
| — Tropfen. Hufeland                                                                                     | 348<br>851               | Ξ                                       |
| Melancholia puerperarum,                                                                                |                          |                                         |
| - Räucherung. Ettmüller                                                                                 | -                        | 364                                     |
| Menstruatio suppressa.                                                                                  | 1                        |                                         |
| - Pillen. G. A. Richter                                                                                 | 310                      | _                                       |
| Mercurialgeschwüre,                                                                                     |                          |                                         |
| - Pinselung. (Acet. plumb.) Sommé                                                                       | 193                      | 15                                      |
|                                                                                                         |                          |                                         |

| Mercurialgeschwüre,                                                                                                                                                      | 4                            | TV.               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| - während der Schmier- und Hungerkur<br>entstanden. Pinselung. '(Ol. camphorat.)<br>Rust.                                                                                | _                            | 343               |
| Mercurialcachexie,                                                                                                                                                       |                              |                   |
| - Pulver. (Sulph. depurat.) v. Hildenbrand.                                                                                                                              | -                            | 470               |
| Mercurialsalivation,                                                                                                                                                     |                              |                   |
| Gurgelwasser. Sommé.  Pinselv g. Renard. hartnäckige. Mundwasser. Kopp. Mundwasser. Renard. thermfisjee. (Ol. Trebinth.) Geddings. Behandlungsart derselben von Davonti. | 15<br>391<br>325<br>—<br>508 | 366<br>360<br>257 |
| Mercurialscorbut, (s. anch "Scorbut.")                                                                                                                                   | 200                          | 111               |
| - Mixtur. (Cerevis, Armorac.) von Radiusempfohlen.                                                                                                                       | 826                          | _                 |
| Mesenterialscrofeln. (s. auch "Scrofula.")                                                                                                                               |                              |                   |
| - Salbe, Hufeland                                                                                                                                                        | 202                          |                   |
| Meteorismus,                                                                                                                                                             |                              |                   |
| - Mixtur. Augustin                                                                                                                                                       |                              | 384               |
| Metrorrhagia, (Ilaemorrhagia Uteri.)                                                                                                                                     |                              | 304               |
| Innerl.                                                                                                                                                                  | -                            |                   |
| Mixtur. Plenck                                                                                                                                                           | 66                           | 242               |
| tio aluminos.) des Hôpital de la Maternité.  starke. Mixtur. G. A. Richter  in verzweifelten Fällen. Tropfen. (Ol.                                                       | 67<br>683                    | 4                 |
| - In dringenden Fällen. Tropfen. Jahn.                                                                                                                                   | 1063                         | 345               |
| Tropfen. (Tinct, Cinsamom.)                                                                                                                                              | 166                          | 501               |
| - Pulver. (ferr. oxydat. fusc.) - atonische. Pillen. Jahn                                                                                                                | -                            | 193               |
| Acufserl                                                                                                                                                                 | 812                          | _                 |
| Einspritzung, Sundelin.     mit Character der Paralyse. Einspritzung.     Klystier Vogt.                                                                                 | 881<br>880                   | 462               |
| Milchabsonderung,                                                                                                                                                        | 1                            |                   |
| - zu sparsame, Ammenpulver, Neumann,                                                                                                                                     | 880                          | _                 |

| Milchborke, s. Crusta lactea.  Miliaria.  durch Erkilung zurückgetretne. Einriben.  ming. Henser.  rheumat a pulmonal. Waschg. Schönlein.  Milzbrandcarfunkel,  Umeshleg. Hoffmann.  Milzleiden, chronisches.  Pulver. (Pair. red. Bellad.) Hufeland.  Mitesser,  Mitesser,  Mittur. Friedrich.  (Cervii. armorac.) v. Radius empfollen.  Mindfünle,  Mittur. Friedrich.  (Cervii. armorac.) v. Radius empfollen.  Mundgeuch, s. Geruch.  Mundgeschwüre, syphilit.  Acufserl.  Gargelwasser. Biett.  Gargelwasser. Biett.  Sold. (Kati arymur.) Eyr.  Mutterblutflus, s. Metrorrhagia.  Muttermal, s. Naevus.  N.  Naevus,  Paste. Pollau in Berlin.  Naevus,  Eigreibung Hickmann.  Acufserl.  Einspritung. Girtanner-Wendt.  Einspritung. Girtanner-Wendt.  4 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------|
| Miliaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _ 48 _                                           | Rept       | Seite |
| Miliaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Milchborke, st Crusta lactea.                    |            |       |
| durch Erktlung zurückgetretne. Einri-   bung. Henner.   525   — 277     Milzbrandcarfunkel,   277     Umschig. Hoffmann.   22     Milzleiden, chronisches.   386     Mitesser,   386     Mitesser,   Mitter. Friedrich.   649     Mundflüule,   568   — (Circein, ermoruc.) v. Radius empfohlen.   568     Mitter. Friedrich.   568   — (Circein, ermoruc.) v. Radius empfohlen.   568     Mundgeschwüre, skopp.   568   — 118     Mundgeschwüre, syphilit.   26     Gungelwasser. Biett.   511     Mundgeschwüre, summer.   591     Mundgeschwüre, syphilit.   26     Mundgeschwüre, syphilit.   511     Mundgeschwüre, syphilit.   511     Mundgeschwüre, stert.   512     Mundgeschwüre, |                                                  |            |       |
| Milzbrandearfunkel,       — Umschlag. Hoffmann.       — 22         Milzleiden, chronisches.       — Pulver. (Pale. red. Bellad.) Hufeland.       — 386         Miesser,       — Mittur. Friedrich.       — 649         — Mindfüule,       — Mixtur. Friedrich.       — 568         — Pinselang. Kopp.       — 118         Mundgeruch, s. Geruch.       — 118         Mundgeschwire, syphilit.       Acufserl.       — 511         — Einselast. Oppert.       — 26       — 511         — Müller.       — 504       — 118         — Solat. (Kati ozymur) Eyr.       — 282         Mutterblutflufs, s. Metrorrhagia.       Muttermal, s. Naevus.         N.       Naevus vascularis,       — 93         Naevus vascularis,       — Eireibung. Hickmann.       — 487         Nachtripper,       Acufserl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - durch Erkältung zurücksetretne. Einrei-        | 525        | 277   |
| Milzleiden, chronisches.       — Pulver. (Pale. red. Bellad.) Hufeland.       — 386         Mitesser,       — Mittel dagegen. (Ap. Luciae.)       649         Mundfliule,       — Mixtur. Friedrich.       568         — (Circeia, armorac.) v. Radius empfohlen.       568         — Pinselang. Kopp.       — 118         Mundgeruch, s. Geruch.       Mundgeschwüre, syphilit.         Acufserl.       — 26         — Gurgelwasser. Biett.       511         — Müller.       501         — Müller.       504         — Solat. (Kali ozyawar) Eyr.       — 282         Mutterblutflufs, s. Metrorrhagia.       Muttermal, s. Naevus.         Naevus,       — Paste. Pollan in Berlin.       — 93         Naevus vascularis,       — 267         — Eigreibung. Hickmann.       — 487         Nachtripper,       Acufserl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |            |       |
| — Pulver. (Pale. red. Bellad.) Hufeland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Umschlag. Hoffmann                             | _          | 22    |
| Mitesser, — Nittel dagegen. (Ap. Luciat.)  Mundfünle, — Mixtur. Friedrich. — Pinselung. Kopp. — Pinselung. Kopp.  Mundgeruch, s. Geruch.  Mundgeschwüre, syphilit.  Acusser. — Pinselasst. Oppert. — Gungelwasser. Biett. — Nüller. — Solnt. (Kadi ozyawar) Eyr. — Solnt. (Kadi ozyawar) Eyr.  Mutterblutsfus, s. Metrorrhagia.  Muttermal, s. Naevus.  N.  Naevus, — Paste. Pollau in Berlin. — 93  Naevus vascularis, — Eiereibung. Hickmann. — 487  Nachtripper, Acusserl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Milzleiden, chronisches.                         |            |       |
| — Mittel dagegm. (Ap. Luciae.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Pulver. (Pulv. rad. Bellad.) Hufeland,         | _          | 386   |
| Mundfüule,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mitesser,                                        | 1          |       |
| — Mixtur. Friedrich. — (Crewis-amorac.) v. Radius empfohlen. 826 — — 118  Mundgeruch, s. Geruch.  Mundgeschwüre, syphilit.  Acufserl. 26 — — Gugelwasser. Brit. 511 — Finselasft. Oppert. 504 — 118  Mundgeschwüre, syphilit. 511 — Solat. (Kall ozymer.) Eyr.  Mutterbluffufs, s. Metrorrhagia.  Muttermal, s. Naevus.  N.  Naevus.  Naevus. 93  Naevus vascularis, — Eireibung Hickmann. 94  Acufserl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Mittel dagegen, (Aq. Luciae.)                  | 649        | _     |
| — Pinselung. Kopp. — Pinselung. Kopp.  Mundgeruch, s. Geruch.  Mundgeschwüre, syphilit.  — Aeufserl. — Pinselasft. Oppert. — Gurgelwasser. Biett. — Muller. — Solnt. (Kali ozyusur) Eyr. — Mutterblutflufs, s. Metrorrhagia.  Muttermal, s. Naevus.  N.  Naevus, — Paste. Pollau in Berlin. — Sachtripper,  Aeufserl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mundfäule,                                       |            |       |
| Mundgeschwüre, syphilit.  Acufserl.  — Pinselsaft, Oppert. — Gurgelwasser. Biett. — Müller. — Müller. — Solat. (Kali osypuszy) Eyr. — Solat. (Kali osypuszy) Eyr. — 282  Mutterblutflufs, s. Metrorrhagia.  Muttermal, s. Naevus.  N.  Naevus, — Paste. Pollau in Berlin. — 93  Naevus vascularis, — Eirreibung. Hickmann. — 487  Nachtripper,  Acufserl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - (Cerevis, armorac.) v. Radius empfohlen.       | 568<br>826 | 118   |
| Acufsert   26 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mundgeruch, s. Geruch.                           |            |       |
| — Pinselasft. Oppert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mundgeschwüre, syphilit.                         |            |       |
| Innerl. — Solat. (Kali osymer) Eyr. — Solat. (Kali osymer) Eyr. — Mutterblutflufs, s. Metrorrhagia. Muttermal, s. Naevus.  N.  Naevus, — Paste. Pollau in Berlin. — 93 Naevus vascularis, — Eirreibung. Hickmann. — 487 Nachtripper, Acufserl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Acufserl.                                        |            |       |
| — Solat. (Kali czymur.) Eyr. — 282  Mutterblutflufs, s. Metrorrhagia.  Mutternal, s. Naevus.  N.  Naevus, — Paste. Pollau in Berlin. — 93  Naevus vascularis, — Eiereibung. Hickmann. — 487  Nachtripper,  Acufserl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pinselsaft, Oppert. Gurgelwasser. Biett. Müller. |            | =     |
| Mutterblutflufs, s. Metrorrhagia.  Muttermal, s. Naevus.  N.  Naevus,  — Paste. Pollan in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | _          | 282   |
| Muttermal, s. Naevus.  N. Naevus,  — Paste Pollau in Berlin.  Naevus vascularis,  — Einreibung, Hickmann.  Acufserl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | -          |       |
| N. Naevus, — Pante. Pollau in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,                                                | -          |       |
| — Paste Pollau in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N .                                              |            |       |
| — Paste. Pollau in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N                                                |            |       |
| Naevus vascularis,  — Eirreibung Hickmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |            |       |
| - Eigreibung. Hickmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | -          | 3.)   |
| Nachtripper,<br>Acufserl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |            | 407   |
| Acufserl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | -          | 407   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | 1          | i     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | 4          | -     |

|                                                                                                |             | _         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Nachtripper,                                                                                   | 1115        | 15.2      |
|                                                                                                | 72          | _         |
| . (Acid. nitric.) von russischen                                                               |             |           |
| Aerzten empfohlen                                                                              | -           | 23        |
| - (Bals, copaiv.)                                                                              | :-          | 81<br>147 |
| - (Cupr. sulph. ammoniat.) Lagueau.<br>- (Kali. sulphurat.) v. Wedekind.                       |             | 282       |
| Horn                                                                                           | 505         |           |
| Henry, a                                                                                       | -           | 531       |
| - veraltet schmerzloser, Einspritzung, Rust.                                                   | 1092        | -         |
| Innerl.                                                                                        |             |           |
|                                                                                                | 152         | _         |
| - Cooper                                                                                       | 442         | -         |
| - Friedrich                                                                                    | 568<br>1108 | -         |
| - Walch                                                                                        | 1100        | _         |
| Mixtur. Wendt                                                                                  | 686         | -         |
| - Polyer, Otto.                                                                                | 247         | l         |
| - (Cubeb.) Charité zu Berlin                                                                   | -           | 144       |
| - Rust                                                                                         | 166<br>414  | -         |
| — Pillen. Henschel                                                                             | 415         | -         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                          | 1           | l –       |
| Nachtschweiß, (s. auch "Schweiß.")                                                             | 1           |           |
| - colliquat. Pulver. (Bolet. Larie.) de Haen Mixturen. Niemaun phthis. Waschung. S. G. Morton. | l –         | 87        |
| - Mixturen. Niemaun.                                                                           | 488         | 243       |
| - phthis. Waschung. S. G. Morton                                                               | -           | 37        |
| Nase, rothe.                                                                                   |             |           |
| nach leichter Erfrierung. Waschung.                                                            |             | 1         |
| (Spirit. formicar.) Neumaun.                                                                   | 1-          | 455       |
| - der Trinker - der Damen Waschung<br>Neumann, Ascherson                                       | 1           | 455       |
| - von Blutüberflus und Erweiterung der Na-                                                     | 1-          | 455       |
| senhautgefälse. Waschung. (Solut. Borac.)                                                      | ı           | 1         |
| Hufeland                                                                                       | 1-          | 88        |
| Nasenbluten,                                                                                   | 1           |           |
| Enispostic, v. Swieten                                                                         | 1_          | 90        |
| - Schunpfpulver, Griffith                                                                      | 74          | 30        |
| Epispastic. v. Swieten                                                                         | I           | 148       |
| - aton. Einspritzung. Sundelin                                                                 | 881         | -         |
| Nasengeschwür, s. Ozaena.                                                                      |             | 1.        |
| Nasenpolypen, s. Polypus.                                                                      | 1           |           |
| renounded hen, as roll has                                                                     | t           | 1         |

| • •                                                                             |      | -   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
|                                                                                 | 512  |     |
| Nervenempfindlichkeit,                                                          |      | ı   |
| - allgemeine krampfhaft erhöhte. Polver.<br>Richter.                            | 926  | l _ |
| Nervenfieber, s. Febris nervosa.                                                | 1    | ŀ   |
| Neuralgia,                                                                      |      |     |
|                                                                                 | _    | 359 |
| Tropfen. Martinet, Pulver, (Ferr. oxydat. fusc.) von Engländern empfohlen.      | _    | 193 |
| Aeufserl                                                                        |      |     |
| - Waschung, (Liq. anterethic.) Ph. P.                                           | 116  | 59  |
| - Waschung. (Liq. anterethic.) Ph. P Umschlag. Kraus, Broglia dal Pérsico Roux. | 351  | · _ |
| Bad. Paganini.                                                                  | -    | 59  |
| Nieren, I am                                                                    |      |     |
| - Torpor derselben. Mixtur. König                                               | 1052 | _   |
| Nierenkrankheit,                                                                | -    |     |
| asthmatische und hydropische. Pillen,                                           | - 1  | 411 |
| Nierensteine, (s. auch "Blasensteine,"                                          |      |     |
| "Steinbeschwerden.")                                                            |      | .7  |
| - Solut. (Kali carbonic, e Tartaro.)                                            | _    | 275 |
| Nymphomania,                                                                    |      |     |
| - Kräuterkissen.                                                                | _    | 96  |
|                                                                                 | -    |     |
| 0.                                                                              |      |     |
| Obstructio alvi.                                                                |      |     |
| - habituell, Electuarium, Heim                                                  | 330  | _   |
| - Pillen, Stahl,                                                                | 56   | _   |
| - Mixtur, Cohen.                                                                | - 1  | 208 |
| - hartnäckig. Mixtur. R. Williams                                               | 774  | 502 |
| Ondoma e Gaschwalet                                                             | -1   | 000 |

| _ 51 _                                                                                                                                                              | Rept                             | Seite                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Ohnmacht, s. Asphyxia.                                                                                                                                              |                                  |                                         |
| Ohreiterung, s. Otorrhoea.                                                                                                                                          |                                  |                                         |
| Ohrschmerz, s. Otalgia.                                                                                                                                             |                                  |                                         |
| Ophthalmia, s. Augenentzündung.                                                                                                                                     | 1 1                              |                                         |
| Ophthalmia angularis, s. Augenwinkel-<br>entzündung.                                                                                                                |                                  |                                         |
| Ophthalmoblenorrhoea, s. Augenble-<br>norrhöe.                                                                                                                      |                                  |                                         |
| Otalgia,  Einspritzung. Brera.  Eintöpfelung. (Od. Camphorat.)  Einreibung.  Dämpfe. Vogt.  nervös. (Palliativ.) Funnigation. Itard.  rheumatisch. Mandovasser.     | -<br>424<br>-                    | 318<br>343<br>358<br>—<br>459<br>185    |
| Otorrhoea,                                                                                                                                                          |                                  |                                         |
| Einspritzung, Rust,     atonisch, Einstöpfelung, Vogt,     cstarrh, pituitös, Einstöpfelung, Vogt,     jauchig, Einspritzung, Rust,     spreif, Einspritzung, Vogt, | 650<br>1094<br>587<br>586<br>519 | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = |
| Ovaria,                                                                                                                                                             |                                  |                                         |
| - Hypertrophie derselben. Pulver. Clarus                                                                                                                            |                                  | 193                                     |
| Ozaena syphilitica, (s. auch "Syphilis.")                                                                                                                           |                                  | 41.75                                   |
| Abkochung, Cullerier.     Schaupfpulver, Trousseau.     Dämple, Dieffenbach.                                                                                        | 896ab                            | 262<br>123                              |
| <b>P.</b>                                                                                                                                                           |                                  |                                         |
| Paedarthrocace,                                                                                                                                                     |                                  | - 1                                     |
| - Liniment. Pitschaft                                                                                                                                               | =                                | 489<br>119                              |
| Paedatrophia, (s. auch "Afrophia.")                                                                                                                                 | 1                                | 1                                       |
| n: N n                                                                                                                                                              | 1 440                            | 1                                       |

|                                                                                                            | -                       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| Panaritium incipiens,                                                                                      |                         |            |
| <ul> <li>Waschung. (Kalt. Wasser.) Rognotta. Berard.</li> <li>Panaritium subcutaneum incipiens,</li> </ul> | -                       | 57         |
| - Einreibung. (Ungt. Hydrarg. ciner.) Serre.                                                               | -                       | 518        |
| Pannus oculi,                                                                                              |                         |            |
| von chron, catarrh. Augenentzündung. Pulver, Schmalz                                                       | 911ab                   | _          |
| Paraplegia;                                                                                                |                         |            |
| - Tropfen. (Solut. Strychn. acet.) Lüders                                                                  | -                       | 466        |
| Periostosis, (s. auch "Exostosis.")                                                                        |                         |            |
| - hartuäckig. Zertheilung derselben. Umschlag.                                                             | _                       | 506        |
| Peripneumonia, s. Pneumonia.                                                                               |                         |            |
| Peritonitis,                                                                                               |                         |            |
| - Einreibung. Velpeau.                                                                                     | _                       | 519        |
| Pest,                                                                                                      |                         | 313        |
| — (Prophylact.) Bad. Wagner in Odessa                                                                      | =                       | 119<br>354 |
| Phimosis,                                                                                                  |                         |            |
| Umschlag. Ratier.                                                                                          | 10<br>515<br>516<br>548 | Ξ          |
| Phlebitis uterina,                                                                                         | 3 250                   |            |
| - bei Kindbetterinnen. (Ungt. Hydrarg. ciner.)<br>Verfahren von Velpeau und Tonnellé.                      | _                       | 519        |
| Plegmasia alba dolens, (s. auch "Knie-<br>geschwulst."                                                     |                         |            |
| W                                                                                                          | 613                     |            |
| Photophobia, (s. auch "Augenentzündung.")                                                                  |                         |            |
| - Foment, Rust,                                                                                            | 169                     |            |
| - Salbe, Rust, scrof. Einreibung, (Estr. Hyese.) Whitzer.                                                  |                         | 171        |

| Photophobia, (s. auch "Augenentzündung.")                                                                 |            | 14         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Bähung. Hufeland.     scrof. Einreibung. (Hydrarg. mur. mite.) Beer.     Salbe. v. Gräfe.                 | 1081       | 514<br>262 |
| Phthiriasis, (s. auch,, Kopfläuse.")                                                                      |            |            |
| - alter Leute. Waschung. Heberden                                                                         | 780        | -          |
| Phtisis,                                                                                                  | - 1        |            |
| Innerl                                                                                                    | - 1        |            |
| <ul> <li>bel Aphthenbildung im colliquativen Sta-<br/>dium derselhen. Morsellen. (Kohlenchoco-</li> </ul> | - 1        |            |
| lade.) Schoenlein.                                                                                        | - 1        | 104        |
| Infus. (Herb. Digital.) Verfahren nach Neumann.                                                           | 177        | 234        |
| - Mixtur, Ritscher.                                                                                       | 813        | _          |
| - Tropfen. (Tinct. Digital. simpl.)                                                                       | =1         | 503<br>444 |
| Mixtur, Ritscher.     Tropfen. (Tinct. Digital. simpl.)     Polver. Bird.     Pillen. Jahn.               | 812        | 444        |
| Aeufserl.                                                                                                 |            |            |
| - Einsthmong, (Lohbrühe.) Elliotson,                                                                      | - 1        | 139        |
| - (Chlor, calcar,)                                                                                        | =          | 120<br>279 |
| Berton                                                                                                    | - 1        | 424        |
| - mit übelriechendem Auswurf. Einathmung.                                                                 |            | 404        |
| (Carbo praeparat.) Piepenbring                                                                            | -          | 104        |
| Phthisis pituitosa,                                                                                       |            |            |
| — Mixtur. Jahn.<br>— Pulver. Fr. Hoffmann.                                                                | 469        | 183        |
| Räucherung. (Cera flav.)                                                                                  | -          | 110        |
| Räucherung. (Cera flav.)<br>(Resin, Pin, Burgund.)                                                        | -          | 424        |
| Plethora venosa,                                                                                          |            |            |
| Waschung. Bernhardt                                                                                       | 27<br>28   | -          |
|                                                                                                           | 28         | -          |
| Pneumonia,                                                                                                |            |            |
| — eines Kindes. Pulver                                                                                    | 534<br>597 | -          |
| - Mixtur. Teallier                                                                                        | 1035       | =          |
| - Ritscher                                                                                                | 813        | -          |
| Pulver. (Tart. stibiat.) nach Neuern                                                                      | 1034       | 485        |
| - beim Stocken oder Aufhören des Auswur-                                                                  |            |            |
| fes. Pulver. Mursinna.                                                                                    | 855        | I —        |

|                                                                                                                                                                                 | <u>ث</u> |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Pneumonia asthenica,                                                                                                                                                            |          |                       |
| - Pulver, Horn                                                                                                                                                                  | 16       | -                     |
| Pollutiones,                                                                                                                                                                    |          |                       |
| von Schwäche und Reizbarkeit der Genitalien. Pulver. Wurer.  Einreibung. v. Sömmering. Brera.  Waschung. (Camphora.) George.  Kräuterlissen.  kraukhaft. Heilart von Pitschaft. | 32       | 96<br>96<br>96<br>204 |
| Pollutiones nocturnae et diurnae,                                                                                                                                               |          |                       |
| - Tropfen                                                                                                                                                                       | 150      | _                     |
| Polypus,                                                                                                                                                                        |          |                       |
| Pulver. (Carb. animal.) Gumpert der Nase. Schnupfpulver. (Herb. mari ver.)                                                                                                      | -        | 104                   |
| Mayer                                                                                                                                                                           | -        | 238                   |
| Porrigo, (s. auch "Tinea".)  — Salbe, Wilkinson.                                                                                                                                | 949      | _                     |
| Porrigo decalvans,                                                                                                                                                              | li       |                       |
| - Umschlag. Beauchamp                                                                                                                                                           | _        | 487                   |
| Porrigo larvata, (s. auch Crusta lactea.")                                                                                                                                      |          |                       |
| - Waschung. Ascherson                                                                                                                                                           | 524      | _                     |
| Priapismus,                                                                                                                                                                     |          |                       |
| - Einreibung, v. Sömmering-Brera.                                                                                                                                               | _        | 96                    |
| Prolapsus ani,                                                                                                                                                                  |          |                       |
| - Finstreamalyer, v. Klein                                                                                                                                                      | -        | 125                   |
| Klystier. Vogt.     Tropfen. (specific.) Heilmethode von Schwarze.                                                                                                              | 880      | 184                   |
|                                                                                                                                                                                 | -        | 184                   |
| Prolapsus vaginae,                                                                                                                                                              | -        |                       |
| - Einspritzung, (Schwamm.) Kopp                                                                                                                                                 | 393      | -                     |
| Prosopalgia, s. Gesichtsschmerz.                                                                                                                                                |          |                       |
| Prostata,                                                                                                                                                                       |          |                       |
| — Scirrhosität derselben, Bolus, Magendie,<br>— organische Uebel derselb, Pillen, Fischer,                                                                                      | 216      | 44                    |

| Prurigo,                                    |      | 410   |
|---------------------------------------------|------|-------|
| - Waschung. Blasius                         | _    | 283   |
|                                             | 722  | _     |
| - Hospital St. Louis zut Paris.             | 947  | -     |
| Behandlungsmethode v. Wilkinson.            | 949  | _     |
| Prurigo pudendi muliebris,                  |      |       |
| - Waschung. Trousseau                       | 41.0 | 325   |
| - Wendt, Batemann                           | -    | 255   |
| - Darling                                   | -    | 329   |
| Prurigo scroti,                             | Stre |       |
| → Waschung                                  | - 1  | 404   |
| - Einreibung                                | - 1  | 424   |
| Pruritus vulvae,                            |      | -     |
| - Einstreupulver. (Pulv. lapid, Calaminos.) | 1    | 290   |
| Einreibung                                  |      | 301   |
| Waschung. (Solut. natr. oxymur.)            | 4492 | 329   |
| Pseudoerysipelas,                           |      |       |
| Verbandwasser. Trusen                       | -    | 119   |
| Psoriasis,                                  | ree! | 11.23 |
| Einreibung. Methode von Wilkinson           | 949  | -     |
| Psorophthalmia, (s. auch "Augenentzün-      |      | 1     |
| dung.")                                     |      | Ī.    |
| Salban Rine)                                | 326  | ł     |
| - Salben. Rust Salben. St. Yves, Ph. Hannov | 555  | -     |
|                                             | 1007 | _     |
| — Pinselung                                 |      | 535   |
| Pusteln.                                    |      |       |
| - schmerzhafte. Pinselung. Heber            | 1074 |       |
| Pyrosis,                                    |      |       |
| - Mixtur. Berends.                          | 669  | -     |
| - Seiler                                    | 686  | _     |
| — Heim                                      | 217  | 1.04  |
| - vom Milsbrauch geistiger Getränke.        | ~    | 11.50 |
| Mixtur. Vogt.                               | 710  | _     |
| 0                                           |      |       |
|                                             |      |       |
| Quartanfieber, s. Febris intermittens       | 1    |       |
| quartana.                                   |      |       |
| Jan. Antonia . Tel 1 le                     | 1 -  | 6     |

| to the same                                                                                      |              | $\simeq$   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Quecksilber, (s. auch "Mercurialsali-<br>vation.")                                               |              |            |
| unzweckmäßiger Gebrauch desselben, und<br>daraus entstandene üble Folgen. Mix-<br>tur. O'beirne. | _            | 409        |
| Quetschungen,                                                                                    |              |            |
| - Waschungen. Berard Einreibung. Onetidionficher a Febrie intermit                               | 187          | } 57<br>43 |
| Quotidiansieber, s. Febris intermit-                                                             |              | 1          |
| tens quotidiana.                                                                                 | -            |            |
|                                                                                                  |              |            |
| .R.                                                                                              |              |            |
| Rachengeschwüre,                                                                                 |              |            |
|                                                                                                  | 504          |            |
| Gurgelwasser. Müller                                                                             | 511<br>896ab | Ξ          |
| Rachenchanker, (s. auch "Schanker,"                                                              |              | ٠.         |
| Einreibung. (Aur. muriat.) Methode von Chrestien, Niel. Pinselung. Niel. Rust:                   | 512          | 76<br>76   |
| - sehr um sich fressende. Gurgelwer. Fischer.                                                    | _            | 193        |
| Rhachitis,                                                                                       |              |            |
| Pulver, Bagliv, Strack. Ph. Paup.  Mixtur.                                                       | 410<br>762   | 195        |
| Pulver. Räncherung: (Sandaraca.)                                                                 | 886<br>887   | -          |
| Räncherung: (Sandaraca.)                                                                         | -            | 428        |
| Rheumatismus, Innerl                                                                             |              |            |
| - Heilmethode von Cadet de Vaux.                                                                 | _            | 56         |
| D 1                                                                                              | -            | 56<br>94   |
| - Puter hartnäckig nervöser Art, Tropfen. Knod                                                   | _            | 282        |
| v. Helmenstreitt.  hartnäckiger. Bolus. Brera.                                                   | 692          | -          |

| - Pflaster G. A. Richter. 945 - Räucherung. 977 - Einreibung. Vogt. 98t 1 - Smith. 1056 - Rheumatismus chronicus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| Einreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rheumatismus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                          |
| - Pilaster. G. A. Richter. 945 - Räucherung. 979 - Einreibang. Vogt. 981 - Einreibang. Vogt. 981 - Innerl. 981 - Innerl. 981 - Tropfen. (Ol. animal. foetid.) Horn 34 - Acufserl 46 - Räucherung. Dupasquier 98 - (Succiuum.) - 46 - (Succiuum.) - 46 - (Succiuum.) - 46 - Räucherung. 979 - Rünter. (S. auch., Durchfall.') - Innerl 98 - Rünter. (S. auch., 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 | Aenfserl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1          | 1                                                        |
| Innerl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — Einreibung v. Sömmering-Brera.  — Pllaster. G. A. Richter.  — Rüscherung.  — Einreibung.  Vogt.  Smith.                                                                                                                                                                                                                                     | 979<br>981 | 96<br>-<br>-<br>-                                        |
| Mixtur. Magendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rheumatismus chronicus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١.         |                                                          |
| - Tropfen. (Ok animal. foetid.) Horn.   34 Aufserl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Innerl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1          |                                                          |
| Einreibungen, Staffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Tropfen. (OL animal. foetid.) Horn                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =          | 278<br>341                                               |
| Ruhr, (s. auch ,,Durchfall.")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1          |                                                          |
| Ruhr, (s. auch ,,Durchfall.")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — Einreibungen. Staffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -          | 188<br>245<br>96                                         |
| Ruhr, (s. auch ,,Durchfall.")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - (Sandaraca.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 979        | 467<br>428                                               |
| Innerl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                          |
| Pulver. Weber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                          |
| - Klystier, Clari 399<br>- kachectische, Klystier, Adair 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (Binnukh. nitr. proceipitat.) Trousseau Mixture. G. A. Richter. Mixtur. (Estr. nuc. vonic.) Vogel. Hufeland. Remer. entsündlich gallige. Mixtur. Velsen. (Schul. Notr. nitric.) Bonorden. mit dem Charakter eines gelinden Synoch. Mixtur. Myer. faulige. Mixtur. G. A. Richter. Hasse. gallige. Jahn. rheumatische. Tropfen. Richter, Monro. | 356<br>    | 86<br>87<br>184<br>—<br>—<br>329<br>—<br>293<br>—<br>510 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                          |
| Ruthenkrümmung, s. Chorda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Klystier, Clari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -          | 399<br>15                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ruthenkrümmung, s. Chorda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                          |

## 9 .

| <b>S.</b>                                                                                                                                              |                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Sackwassersucht, s. Hydrops saccatus                                                                                                                   |                 |           |
| Säuferzittern, s. Delirium tremens.                                                                                                                    |                 |           |
| Säure, (s. auch "Magensäure.")                                                                                                                         |                 |           |
| - Pulver. (Pulv. antispasmod. infant.) der Kinder. Mixtur. G. A. Richter                                                                               | 955             | 289       |
| Schanker, (s. auch "Geschwür," "Sy-<br>philis.")                                                                                                       |                 |           |
| - Verbandsalbe. Parent                                                                                                                                 | 506             | -         |
| dern. Verbandwasser. Michter                                                                                                                           | -               | 148       |
| rothblauem Grunde ohne Ränder und<br>ohne Entzündung. Verbandwssr. Fricke.<br>an weiblichen Genital. Pinselung. Rust.<br>Einspritzung. For-            | 512             | 148       |
| mel des Höpital des Vénériens                                                                                                                          | 518<br>548<br>— | 311       |
| Scharlach, (s. auch "Exanthemata.")                                                                                                                    | '               |           |
| (Specificum.) Mixtur. Strahl (Prophylacticum.) Mixtur. Pitschaft (Prophylacticum.) Tropfen. (Extr. Bellad.) Darreichung nach Pitschaft, Berndt, Serlo, | 90<br>347       | =         |
| Hufeland, Richter                                                                                                                                      | =               | 170<br>66 |
| Scheintod, s. Asphyxia.                                                                                                                                |                 |           |
| Schlaflosigkeit,                                                                                                                                       |                 | 1         |
| - nervöser Personen. Pflaster                                                                                                                          | -<br>687        | 159<br>—  |
| <ul> <li>Schlafpulver. (Strobil. Lupul.) Nicmann, auch<br/>äusserl. als Kopfkissen.</li> </ul>                                                         | -               | 465       |
| Schlagflufs, s, Apoplexia.                                                                                                                             |                 |           |
| Schlangenbifs,  — Tropfen. (Eau de Luce.)                                                                                                              | 649             | _         |
| Schleimabsonderung, übermäßige.                                                                                                                        |                 |           |
| - in der Luftröhre, Mixtur, Radius,                                                                                                                    | 403             | _         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1          | 7                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| Schleimasthma, s. Asthma pituitosum.                                                                                                                                                                                                                                 |            |                             |
| Schleimflufs,                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                             |
| Pulver. (Amnon. mur. deprant.) Tropien. chronischer. Pillen. Richter. der Geb\(\tilde{\text{Twashing.}}\) Ware. der Geb\(\tilde{\text{Twashing.}}\) Ware. der Lunga. Preissalt. Schleimsechwindsucht, s. Phthisis pitui-                                             | 166<br>481 | 531<br>                     |
| tosa.                                                                                                                                                                                                                                                                |            | ١.                          |
| Schluchzen, anhaltendes.                                                                                                                                                                                                                                             |            | 1                           |
| - der Kinder. Einreibung, v. Siebold                                                                                                                                                                                                                                 | l'_        | 297                         |
| Schmerzen,                                                                                                                                                                                                                                                           | -          | 120.                        |
| - heftige. Haustus. Brers                                                                                                                                                                                                                                            | 687<br>351 | =                           |
| Schnupfen,                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 1                           |
| Solut. (Argent. nitric. crystallisat.) erwärmt in die Ricchmittel.  Ricchmittel.  - chronischer. Schnupfpulver. Troussea, acrofnl. Anfschnupfung. (Jodsolution.), Lugol.  Pinselning. (rothmachende Jodsolution.) Lugol. (Stockschupfen.) junger Kinder. Einreibung. | 570        | 70<br>95<br>262<br>—<br>522 |
| Schwämmehen,                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                             |
| Aeufserl.  — Pinselungen. Wendt                                                                                                                                                                                                                                      | -<br>490   | \$ 54<br>211<br>468         |
| - Preissalt. (Rad. Brassic. Rapae.)                                                                                                                                                                                                                                  | -          | }837<br>391                 |
| asthen. Mundwasser. Berends.     Mundwasser. (Solut. Chlor. calcar.)     der Sönglinge. Einreibung. (Barax.) Kluge.     der Kinder. Einstreupulver. (Sacchar.).                                                                                                      | 119        | 118<br>426                  |
| missfatbig werdende, der Neugebornen.<br>Einstreupulver. Dewees,                                                                                                                                                                                                     | -          | 87                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 168        | 104<br>329                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  | =                               | _                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Schweifs, (s. auch "Nachtschweifs," "Hautsekretion.")                                                                                                                                                                                                            |                                 |                          |
| — colliquativ. im letzten Stad. der Schwind- aucht. Mixt. Gantheet, des Griffith. — colliquativer. Mixtur. G. A. Richter. — hectischer. Mixtur. G. A. Richter. — Einreibung. Nasse. — Schweifs, nächtlicher, s. Nachtschweifs. Schwerharnen, s. Harnbeschwerde." | 417<br>1072<br>42<br>—          | 354                      |
| Schwerhörigkeit, (Harthörigkeit.) (s. auch<br>"Gehörkrankheit.")                                                                                                                                                                                                 |                                 |                          |
| - nervös. asthen. Eintröpfelung. Rust nervös. asthen. Eintröpfelung. Rust. Salbe. (mittelst Charpie in's Ohr zu bringen.) Rust torpid. Eintröpfelung. (auf Baumwolfe.) Rust.                                                                                     | 196<br>198<br>232<br>197        | =                        |
| Schwindel, falscher.                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                          |
| - Pulver. Löwenhard                                                                                                                                                                                                                                              | -                               | 186                      |
| Scirrhus,                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                          |
| Salbe. Grötzner                                                                                                                                                                                                                                                  | =                               | 76<br>96<br>104          |
| Scorbutus,                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                          |
| Mixtur. Windlach.     Sundelin.     Berends.     Plenck.     Augustin.     Prefisalt.     Mindwasser. (Succus citet.) ital. Spitalformel.                                                                                                                        | 459<br>673<br>827<br>828<br>461 | 192<br>-<br>467<br>467   |
| Scrofula,                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                          |
| Innerl.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                          |
| Pulver. (Ferrain pulcroat.) Bagliv. Strack.     (Puls. kerb. Digital.)     Jodmineralwasser nach Lugol.     Tropfen. Wendt. Cerutti     Renuer.     der Kinder. Tropfen. (Solut. Culcar. muriat.)                                                                | -<br>-<br>176                   | 195<br>234<br>270<br>276 |

|                                                                                                                                | <u> </u>          | <u></u>                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Scrofula,                                                                                                                      | ņ.K               |                               |
| Acufserl.  — Bad. v. Wedekind                                                                                                  | -                 | 255<br>506                    |
| Scrofelgeschwulst,                                                                                                             | 2-                |                               |
| - Salben. Magendie,                                                                                                            | -                 | 3 89                          |
| Scekrankheit, s. Erbrechen.                                                                                                    |                   |                               |
| Schkraft,                                                                                                                      |                   |                               |
| Abnahme derselben. Dunst. Weller geschwächte, nach Austrengung. Bähung. Kopp                                                   | =                 | <b>35</b> 6<br>504            |
| Sehorgan,                                                                                                                      |                   | 304                           |
| — torpider Zustand desselben. Einreibung.                                                                                      | -                 | 316                           |
| Sehvermögen, s. Sehkraft.                                                                                                      | 700               |                               |
| Sodbrennen, s. Pyrosis.                                                                                                        |                   |                               |
| Sommerflecke,                                                                                                                  | 1.4               |                               |
| - Waschung. (Gurkesaaft.) (Estract. vilis pempisar.) (Meeretligaaft.) (Citronessaft.) Sundelin (Eau de Incr.) Salbe. P. Frank. | 580<br>649<br>972 | 145<br>190<br>383<br>467<br>— |
| Sommersprossen, s. Sommerflecke.                                                                                               | -                 |                               |
| Speichelflufs, s. Mercurialsalivation.                                                                                         |                   |                               |
| Sphacelus, s. Brand.                                                                                                           |                   | ł                             |
| Spulwürmer, s. Ascarides.                                                                                                      |                   |                               |
| Staar, s. Amaurosis und Cataracta.                                                                                             |                   |                               |
| Starrkrampf, s. Tetanus.                                                                                                       |                   |                               |
| Steinbeschwerden,                                                                                                              |                   |                               |
| - Solut. (Kali carb. e Tart.)                                                                                                  | -                 | 275<br>304<br>361             |

| -                                                        | псри         | Selle |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Steincolik, s. Colica a calculis.                        |              |       |
| Stranguria, (s. auch "Dysuria,"                          | -            |       |
| 'Epispast.<br>kleiner Kinder. Mixtur. Hufeland           | 968          | 90    |
| Stuhlverstopfung, s. Obstructio alvi.                    |              |       |
| Stuhlzwang, hämorrhoidalischer.                          |              |       |
| - Klystier. Brera                                        | _            | 318   |
| Stupor,                                                  |              |       |
| von örtlichen Verletzungen. Klystler. Abernethi-Sundelin | 366          | _     |
| Stymatosis, s. Haemorrhagia Ure-<br>thrae.               | ·            |       |
| Syphilitische Hautleiden,)                               |              |       |
| Syphilitische Leiden, s. Syphilis.                       |              | 4     |
| Syphilitische Uebel,                                     |              |       |
| Syphilis,                                                |              |       |
| Innerl Ahkochung. (Herb. Jaceae.) Schlegel               |              | 247   |
| Fels                                                     | 892          | 247   |
| - eingewurzelte. Abkochung. Cullerier.                   | 896ab        | -     |
| - veraltete. Abkochung. St. Marie                        | 897<br>898ab | =     |
| - mit Scorbut genaart, Tropfen, Köchlin,                 | -            | 23    |
| - Tropfen. Charité zu Berlin                             | 984          | 304   |
| - Roob antisyphilitic. Kurmethode von Laffecteur.        |              | _     |
| - Ph. Slesv                                              | 895          | -     |
| - secundaire. Pulver. Lehmann                            | - 1          | 76    |
| Pulver. Kurmethode von Berg.                             | 549          | _     |
| - der Sänglinge. Pulver. Wendt                           | 535          | -     |
| - Pillen. Kurmethode von Dzondi                          | 508<br>550   | _     |
| - innerlicher Ersatz der Rust'schen Schmierkur,          | 330          | _     |
| v. Bierkowski.                                           | -            | 517   |
| Aeufserl.                                                |              |       |
| - Salbe, Biett                                           | 506          | _     |

|                                                                                                                                                                                                                                    |       | $\sim$                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| Syphilis,  — Salbe. Cirillo's Heilmethode von Hufeland abgeindert.  — Kleine Schmierkur nach Cullerier.  — Große Schmierkur nach Cullerier.  — der Nengebornen. Einreibung nach Simon.  — Bad, v. Wedekind.  — Fußbider. Verducci. |       | 256<br>519<br>520<br>521<br>255 |
| Т.                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                 |
| Taubheit, (s. auch "Gchörkrankheit,"                                                                                                                                                                                               |       |                                 |
| <ul> <li>aus Mangel an Ohrenschmalz. Einspritzung.</li> <li>Buchanan.</li> <li>von scrofnlös, fehlerhaft. Absonderung des<br/>Ohrenschmalzes. Einspritzung. (Solut. ar.)</li> </ul>                                                | 35    | -                               |
| gent. nitric. crystallisat.) Coates                                                                                                                                                                                                | = -   | 70<br>90                        |
| Tertianfieber, s. Febris intermittens tertiana.                                                                                                                                                                                    |       |                                 |
| Testikelverhärtung, s. Verhärtung.                                                                                                                                                                                                 | 1     | 1                               |
| Tetanus,                                                                                                                                                                                                                           |       | `.                              |
| Innerl Pulver. (Opium)  - (Turt. stibiat.) italienische Aerzte.  Mixtur. Situt.'s Methode.  Tropfen. (Tinct. Op. croceat)  Rust.  Aoufserl.                                                                                        | 582ab | 363<br>486<br><br>509<br>510    |
| — Einreibung                                                                                                                                                                                                                       | =     | 519<br>185                      |
| Tetanus hystericus,                                                                                                                                                                                                                |       | 1                               |
| - Veneninfusion. Coindet                                                                                                                                                                                                           | _     | 364                             |
| Tetanus traumaticus,                                                                                                                                                                                                               | 1     | 1                               |
| — Klystier. Anderson                                                                                                                                                                                                               | -     | 205                             |
| I miner, chromsenes.                                                                                                                                                                                                               | 1     | 1                               |

|                                                                                                                                    | بتب                           | _                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tinea, (s. auch "Porrigo.")                                                                                                        |                               |                                                               |
| - Mixtar, Jahn Wachung, Wenzel Barlow Catepfasma malic, P. Frank Pinselme, Kolp Salbe, Grille Pechhaube.                           | 494<br>465<br>608<br>462<br>— | 119<br>311<br>425                                             |
| Tinea capitis,                                                                                                                     |                               |                                                               |
|                                                                                                                                    | 721<br>949<br>1008            | 526<br>274<br>278<br>326<br>-<br>-<br>22<br>119<br>425<br>205 |
| Tophi,                                                                                                                             |                               |                                                               |
| — Einreibung                                                                                                                       | -                             | 351                                                           |
| Einspritung, Margwart, entzündlicher, Einspritung, Brera, inveterirter, Einspritung, Rust, heftiger, Einspritung, Schlegel, Wendt, |                               | 179<br>318<br>—<br>—                                          |
| — in der Entzündungsperiode, Mixtur. Fricke,<br>— entzündlicher. Mixturen.                                                         |                               | 59<br>280                                                     |

|                                                                                                                    | <u>ب</u> | ~~         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Tripper, (s. auch "Nachtripper," "Eichel-<br>tripper.")                                                            | h,       |            |
| im entründischen Stadium bei schwacher Verdaung, Species. entründlicher, Species um Thee, Hufeland. Tropfen, Heim. |          | <br>85     |
| Trismus traumaticus,  — Klystier. Auderson                                                                         | -        | 250        |
| Typhus-Ansteckung. s. Austeckung.  Tympanitis,  - #floster. Ph. Hannov.                                            | 755      | _          |
| U.                                                                                                                 |          |            |
| Uebelkeit, chronische.  aus Verstimmung des Magens. Pulver Kopp.                                                   | 163      | -          |
| L'eberbeine, s. Ganglia.<br>Ungeziefer, s. Kopfläuse.                                                              |          |            |
| Unterleibskrämpfe,                                                                                                 |          |            |
| - Mixtur. Richter.<br>- Binreibung.                                                                                | 930      | 348        |
| Unterleibskraukheit, chronische.  — (Estr. Angelic.)  — Pulver. (Rad. Valer.)                                      | =        | 169<br>417 |
| Unterleibsstockung, — Pillen. G. A. Richter.                                                                       | . 310    | -          |

|                                                                                                                                                                                                    | <u>-</u>   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Unterleibsverstopfung, is., Obstructio                                                                                                                                                             |            |            |
| Uterinblenorrhöe, s. Blenorrhoea, (Schleimflufs.)                                                                                                                                                  |            |            |
| Uterus, (s. auch Atonia-, Amenorrhoea-,<br>Blenorrhoea-, Dysmenorrhoea-, Uteri "Me-<br>trorrhagia.")                                                                                               | Lite =     | a          |
| active. Concestion, Abortus drohende<br>Krämpfe desselben. Palver: Berenda.<br>Sundele Entründung desselben mit Seir-<br>rhosität. Einsprimme. Berez.<br>Hyperthrophie desselben. Palver. "Clarua. | 229<br>456 | 193        |
| V. Vaginalblenorrhöe, s. Blenorrhoea, (Schleimfluß.) Vaginalvorfall, s. Prolapsus vaginae.                                                                                                         |            |            |
| Varioloiden, gutartige,                                                                                                                                                                            |            |            |
| Waschung. Eisenmann                                                                                                                                                                                | -          | 66         |
| - Salbe                                                                                                                                                                                            | _          | 214        |
| Veitstanz, (Chorea Sti Viti.)                                                                                                                                                                      |            |            |
| Pulver. (Pulv. rad. Artemis.) Fritsch.     Pillen. Rosenstiel und Herkenrath.     Einreibung. Rosenstein-Chrestien.                                                                                | _<br>747   | 385<br>532 |
| Verbrennungen,                                                                                                                                                                                     | -          |            |
| Linimentum. Schwartze. Mynsicht. Greenhow.                                                                                                                                                         | 9,         | 351<br>360 |

| Verbrennungen,                                                                                                                                                                 |                             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Linimentum. (Albumen ovi.)     Salbe. Stahl.     leichte. Salbe, Reisig.     des zweiten und dritten Grades. Umschlag.                                                         | 240<br>—                    | 366<br>430            |
| Trusen.  des zweiten Grades. Umschlag. Lisfranc.  Prefssaft.                                                                                                                   |                             | 119<br>387            |
| Verdauungsbeschwerde, s. Dyspepsia.                                                                                                                                            |                             |                       |
| Verdunklung der Hornhaut, (s. auch "Hornhauttrübung.")                                                                                                                         |                             |                       |
| Augenpulver. Beer.     hartnäckige. Augenpulver. Boerhavo.     nach Augenentzundung. Salbe. Witzmann.                                                                          | 79<br>992<br>1039           | =                     |
| Verhärtung,                                                                                                                                                                    |                             |                       |
| Innerl.  — bösartige. Pulver. Kopp                                                                                                                                             | 352                         | 193                   |
| Acufserl.                                                                                                                                                                      | i i                         | 1                     |
| - chronische, Pflaster, Rust Salbe, - der Augenlieder, Salbe, Fischer, - des Testikels, Einreibung, G. A. Richter, - der Drüsen, Bolus, - syphilitische, Einreibung, Grötzner, | 335<br>-<br>655<br>602<br>- | 412<br>265<br>—<br>76 |
| Verletzungen,                                                                                                                                                                  |                             |                       |
| Berard des Jüngern Verfahren.     traumatische. Pulver. Frank in Montpellier.                                                                                                  | -                           | 57<br>485             |
| Verrenkungen,                                                                                                                                                                  |                             |                       |
| - Einreibung                                                                                                                                                                   | 187                         | _                     |
| Verschleimung,                                                                                                                                                                 |                             |                       |
| — der ersten Wege. Pulver. G. A. Richter.<br>— des Magens. Emulsion. Wolff                                                                                                     | 734<br>826                  | 357                   |
| Verstopfung, s. Obstructio alvi.                                                                                                                                               | 1                           |                       |

|                                                                                                                                                              | жер | Seire                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|
| Volvulus, (incarceratio, intussusceptio intestinorum.)                                                                                                       |     |                        |
| — Pulver                                                                                                                                                     | =   | 251<br>205             |
| Vomitus. s. Erbrechen.                                                                                                                                       |     | l                      |
| Vorfall, s. Prolapsus.                                                                                                                                       |     |                        |
| <b>W</b> .                                                                                                                                                   |     |                        |
| Wahnsinn, (s. auch "Geisteskrankheit.")                                                                                                                      |     |                        |
| - Pulver. (Camphora) - Einreibung Chrestien. (Tinct, Colocynth.) Chrestien.                                                                                  | Ξ   | 94<br>124<br>502       |
| - Umschlag (auf den Kopf.) nach englischen<br>Aerzten.                                                                                                       | _   | 237                    |
| Wauzen,                                                                                                                                                      |     | 1                      |
| - Vertreibng drelb. Einstreuplvr. (Flor. Tanacet.) (Sem. Sabadill.)                                                                                          | _   | 202<br>445             |
| Warzen,                                                                                                                                                      |     |                        |
| - Aetzroittel. (Acid. muriat.) Schwartze Paste. Rutz Helling Einreibung. (Solat. Ammon. mur. crud.) Waiz (Tinct. Euphorh.) - Prefasaft. (Herb. Chelid. maj.) | 43  | 22<br>44<br>503<br>231 |
| Wassergeschwulst,                                                                                                                                            |     |                        |
| — Salbe                                                                                                                                                      | -   | 412                    |
| Wasserkopf, (s. auch "Hydrops cere-<br>bri" (Hydrocephalus.)                                                                                                 |     |                        |
| - Umschlag, trockner. (Natr. muriatic.)                                                                                                                      | =   | 327<br>17              |
| Wasserkrebs,                                                                                                                                                 |     |                        |
| - Verbandwasser. van Dam                                                                                                                                     | 264 | 329                    |

| Minch's prophylactiche und curative Methode.   36   Asufaerl.   Asufaerl.   Struttge-Rust'sche Nethode.   45   Einstreuphr. (Pub. Chatharid.) Kruttge-Rust'sche Nethode.   45   Wassersncht, s. Hydrops.   46   Wassersncht, s. Hydrops.   46   Weben, (auch "Geburtswehen.")   47   Palver. Wedel.   48   Beförderung derseiben. Palver. Atlee.   47   Mistur Prescot.   48   Mistur Prescot.   48   Wirmer, s. Helminthiasis.   48   Würmer, s. Helminthiasis.   48   Wundstarrkrampf, s. Tetanus traumaticus.   48   Wurmzufälle, s. Helminthiasis.   48   Wurmzufälle, s. Helminthiasis.   49   Wurmzufälle, s. Helminthiasis.   40   49   49   40   40   40   40   40   40   40   40 |                                               |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|
| Tropfen Fayernann. 222 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |     |     |
| Palver. Rusi.  Comphores.  Copinm.  Minch's prophylactische und curative Methode.  Acuster!  Einstreuphr. (Puls. Chatharid.) Krutige-Rust. ache Methode.  Wassersneht, s. Hydrops.  Wechselfieber, s. Febris intermittens.  Wehen, (auch "Geburtswehen.")  — Pulver. Wedel.  — Beforderung derseiben. Palver. Atlee.  — Klystier. Villeneuve.  — falsebe. Bad. Hastf.  Würmer, s. Helminthiasis.  Wunden,  — leichte, Verbandwasser.  — brandige. Einstreupher. G. A. Richter.  Wundstarrkrampf, s. Tetanus traumaticus.  Wurmzufälle, s. Helminthiasis.                                                                                                                                         |                                               | - 1 | 45  |
| Comphores  Complores  Manch's prophylactische und curative Methode.  Acufaert.  Einstreuphr. (Pubs. Cantherid.) Kruitge-Rust's ache Nethode.  Einstreubng. (Tuet. Cantherid.) Laluettache Methode.  Methode.  Wassersncht, s. Hydrops.  Wechen, (auch. "Geburtswehen.")  Palver. Wedel.  Beförderung deraelben. Palver. Atlee.  Mistur Preacot.  Klystier. Villeneuve.  Itelative. Methode.  Würmer, s. Helminthiasis.  Wunden,  — leichte. Verbandwasser.  brandige. Einstreupulver. G. A. Richter.  brandige. Einstreupulver. G. A. Richter.  Wundstarrkrampf, s. Tetanus traumaticus.  Wurmzufälle, s. Helminthiasis.                                                                                                                                                                                                                                                                | - Iropien. Payermann.                         | 242 | 13  |
| Copium)  Minch's prophylactische und curative Methode.  Aouster!  - Einstremphr. (Puls. Chatharid.) Kruitge-Rust- ache Methode.  Elmerbung. (Tract. Centharid.) Laluettache Mithode.  Wassersneht, s. Hydrops.  Wechselfieber, s. Febris intermittens.  Wehen, (auch "Geburtswehen.")  - Pulver. Wedel.  Briforderung derselben. Palver. Atlee.  Klyster. Villeneuve.  falsche. Bad. Hauff.  Würmer, s. Helminthiasis.  Wunden,  - leichte. Verbandwasser brandige. Einstrepaher. G. A. Richter.  Wundstarrkrampf, s. Tetanus trauma- ticus.  Wurmzufälle, s. Helminthiasis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Fulver. Rush                                | -   | 94  |
| Aufserl.  Aufserl.  Aufserl.  Aufserl.  Aufserl.  Aufserl.  Schwiebung. (Puls. Charlheid.) Kruitge-Rust- ache Methode.  Elmribung. (Tuec. Centhard.) Laluettache Methode.  Wassersneht, s. Hydrops.  Wechselfieber, s. Febris intermittens.  Wehen, (auch "Geburtswehen.")  Pulver. Wedel.  Buffordering derselben. Palver. Atlee.  Klyster. Villeneuve.  Island.  Klyster. Villeneuve.  Island.  Würmer, s. Helminthiasis.  Wunden,  Leichte. Verbandwasser.  brandige. Einstrepulver. G. A. Richter.  Wundstarrkrampf, s. Tetanus traumaticus.  Wurmzufälle, s. Helminthiasis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — · (Opium.)                                  | -   | 363 |
| Aufserl.  Aufserl.  Aufserl.  Aufserl.  Aufserl.  Aufserl.  Schwiebung. (Puls. Charlheid.) Kruitge-Rust- ache Methode.  Elmribung. (Tuec. Centhard.) Laluettache Methode.  Wassersneht, s. Hydrops.  Wechselfieber, s. Febris intermittens.  Wehen, (auch "Geburtswehen.")  Pulver. Wedel.  Buffordering derselben. Palver. Atlee.  Klyster. Villeneuve.  Island.  Klyster. Villeneuve.  Island.  Würmer, s. Helminthiasis.  Wunden,  Leichte. Verbandwasser.  brandige. Einstrepulver. G. A. Richter.  Wundstarrkrampf, s. Tetanus traumaticus.  Wurmzufälle, s. Helminthiasis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Munch's prophylactische und cu-               | - 1 |     |
| - Einstreuphr', (Pule Cantherid), Kruttge-Rust', - Einreihung, (Tuer. Cantherid), Laluett'sche Methode.  Wassersucht, s. Hydrops.  Wechselfieber, s. Febris intermittens.  Wehen, (auch "Gebnrtswehen.") - Pulver. Wedel Beforderagleraelben. Palver. Atlee Huttur Prage Eypsieven 42  Würmer, s. Helminthiasis.  Wunden, - leichte. Verbandwasser 6. A. Richter 508  Wundstarrkrampf, s. Tetanus traumaticus.  Wurmzufälle, s. Helminthiasis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rative Methode                                | -   | 366 |
| aché Methode.  Elimérbug, (Tuet. Centharid.) Leluctiache Methode.  Wassersncht, s. Hydrops.  Wechselfacher, s. Febris intermittens.  Wehen, (auch., Gehurtswehen.")  — Palver. Wedel.  — Beförderung derselben. Palver. Atlee.  — Mistur Preacot.  — Klystier. Villeneuve.  — falsebe. Bud. Rauff.  — Würmer, s. Helminthiasis.  Wunden,  — leichte. Verbandwasser.  — brandige. Einstrepulver. G. A. Richter.  — brandige. Einstrepulver. G. A. Richter.  Wundstarrkrampf, s. Tetanus traumaticus.  Wurmzufälle, s. Helminthiasis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aeufserl.                                     |     |     |
| aché Methode.  Elimérbug, (Tuet. Centharid.) Leluctiache Methode.  Wassersncht, s. Hydrops.  Wechselfacher, s. Febris intermittens.  Wehen, (auch., Gehurtswehen.")  — Palver. Wedel.  — Beförderung derselben. Palver. Atlee.  — Mistur Preacot.  — Klystier. Villeneuve.  — falsebe. Bud. Rauff.  — Würmer, s. Helminthiasis.  Wunden,  — leichte. Verbandwasser.  — brandige. Einstrepulver. G. A. Richter.  — brandige. Einstrepulver. G. A. Richter.  Wundstarrkrampf, s. Tetanus traumaticus.  Wurmzufälle, s. Helminthiasis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fineteenber (Dale Chatherid) Krattee Bust's   |     | ŀ   |
| Methode.  Wassersncht, s. Hydrops.  Wechselfieber, s. Febris intermittens.  When, (auch "Geburtswehen.")  — Pulver. Wedel. — Beförderung derselben. Pulver. Atlee. — Mistur Preacot. — Klystier. Villeneuve. — Isleben. Bud. Hauff. — Würmer, s. Helminthiasis.  Wunden, — leichte. Verbandwasser. — brandige. Einstreupulver. G. A. Richter. — brandige. Einstreupulver. G. A. Richter.  Wundstarrkrampf, s. Tetanus traumaticus.  Wurmzufälle, s. Helminthiasis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | sche Methode                                  | -   | 102 |
| Methode.  Wassersncht, s. Hydrops.  Wechselfieber, s. Febris intermittens.  When, (auch "Geburtswehen.")  — Pulver. Wedel. — Beförderung derselben. Pulver. Atlee. — Mistur Preacot. — Klystier. Villeneuve. — Isleben. Bud. Hauff. — Würmer, s. Helminthiasis.  Wunden, — leichte. Verbandwasser. — brandige. Einstreupulver. G. A. Richter. — brandige. Einstreupulver. G. A. Richter.  Wundstarrkrampf, s. Tetanus traumaticus.  Wurmzufälle, s. Helminthiasis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Emreibung, (Tinct. Cantharid.) Laluett'sche |     |     |
| Wechselfieber, s. Febris intermittens.  Wehen, (auch "Gebnrtswehen.")  — Pulver. Wedel. — Beforder rang deraelben. Palver. Atlee. — Klyster. Viscon. — Falsche. Bsd. Hawff.  Würmer, s. Helminthiasis.  Wunden, — leichte. Verbandwasser. — brandige. Einstreupalver. G. A. Richter. — brandige. Einstreupalver. G. A. Richter.  Wundstarrkrampf, s. Tetanus traumaticus.  Wurmzufälle, s. Helminthiasis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Methode                                       | - 1 | 498 |
| Wechselfieber, s. Febris intermittens.  Wehen, (auch "Gebnrtswehen.")  — Pulver. Wedel. — Beforder rang deraelben. Palver. Atlee. — Klyster. Viscon. — Falsche. Bsd. Hawff.  Würmer, s. Helminthiasis.  Wunden, — leichte. Verbandwasser. — brandige. Einstreupalver. G. A. Richter. — brandige. Einstreupalver. G. A. Richter.  Wundstarrkrampf, s. Tetanus traumaticus.  Wurmzufälle, s. Helminthiasis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W. Sandald a Washington                       | - 1 |     |
| Wehen, (auch "Gebnrtswehen.")  — Pulver. Wedel. — Beforderang deraelben. Palver. Atlee. — Statur Pranscot. — Electre. Bast. Hauff. — Hauff. — Würmer, s. Helminthiasis.  Wunden, — leichte. Verbandwasser. — brandige. Einstreupalver. G. A. Richter. — brandige. Einstreupalver. G. A. Richter.  Wundstarrkrampf, s. Tetanus traumaticus.  Wurmzufälle, s. Helminthiasis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | wassersucht, s. mydrops.                      |     | 4   |
| Wehen, (auch "Gebnrtswehen.")  — Pulver. Wedel. — Beforderang deraelben. Palver. Atlee. — Statur Pranscot. — Electre. Bast. Hauff. — Hauff. — Würmer, s. Helminthiasis.  Wunden, — leichte. Verbandwasser. — brandige. Einstreupalver. G. A. Richter. — brandige. Einstreupalver. G. A. Richter.  Wundstarrkrampf, s. Tetanus traumaticus.  Wurmzufälle, s. Helminthiasis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Washealfahan a Fahnis intermittans            | - 1 |     |
| — Palver. Wedel. — Britager and Graelben Palver. Atlee. — Britager and Graelben Palver. Atlee. — Graels Villeneuve. — Islache. Bsd. Hawff. — 43.  Würmer, s. Helminthiasis.  Wunden, — leichte, Verbandwasser. — brandige. Einstreupalver. G. A. Richter. — brandige. Einstreupalver.  Wundstarrkrampf, s. Tetanus traumaticus.  Wurmzufälle, s. Helminthiasis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Weenselmeder, S. Pedris Intermittens.         | - 0 |     |
| — Palver. Wedel. — Britager and Graelben Palver. Atlee. — Britager and Graelben Palver. Atlee. — Graels Villeneuve. — Islache. Bsd. Hawff. — 43.  Würmer, s. Helminthiasis.  Wunden, — leichte, Verbandwasser. — brandige. Einstreupalver. G. A. Richter. — brandige. Einstreupalver.  Wundstarrkrampf, s. Tetanus traumaticus.  Wurmzufälle, s. Helminthiasis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wahan (auch Galustewehen")                    |     | 1   |
| - Myster. Villeneuve 4  Klyster. Villeneuve 4  Galeche. Bad. Rauft - 2  Würmer, s. Helminthiasis.  Wunden, - leichte. Verbundwasser 3  brandige. Einstreupulver. G. A. Richter. 308  Wundstarrkrampf, s. Tetanus traumaticus.  Wurmzufälle, s. Helminthiasis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               | -   |     |
| - Myster. Villeneuve 4  Klyster. Villeneuve 4  Galeche. Bad. Rauft - 2  Würmer, s. Helminthiasis.  Wunden, - leichte. Verbundwasser 3  brandige. Einstreupulver. G. A. Richter. 308  Wundstarrkrampf, s. Tetanus traumaticus.  Wurmzufälle, s. Helminthiasis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Pulver, Wedel                               | 167 |     |
| Würmer, s. Helminthiasis.  Wunden, — leichte, Verbandwasser. — brandige, Einstreppler, G. A. Richter.  Wundstarrkrampf, s. Tetanus traumaticus.  Wurmzufälle, s. Helminthiasis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Beforderung derselben. Pulver. Atlee ]      | -   | 435 |
| Würmer, s. Helminthiasis.  Wunden, — leichte, Verbandwasser. — brandige, Einstreppler, G. A. Richter.  Wundstarrkrampf, s. Tetanus traumaticus.  Wurmzufälle, s. Helminthiasis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Mixtur Prescot                              | - 1 | 435 |
| Würmer, s. Helminthiasis.  Wunden, — leichte, Verbandwasser. — brandige, Einstreppler, G. A. Richter.  Wundstarrkrampf, s. Tetanus traumaticus.  Wurmzufälle, s. Helminthiasis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Calcaba Red Hauff                             | -   | 205 |
| Wunden, — leichte, Verbandwasser. — brandige, Einstreupuhrer, G. A. Richter, 3308  Wundstarrkrampf, s. Tetanus traumaticus.  Wurmzufälle, s. Helminthiasis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Televist. Date Matte 7                        | _   | -00 |
| — leichte. Verbandwasser. G. A. Richter 398 22<br>Wundstarrkrampf, s. Tetanus traumaticus.<br>Wurmzufälle, s. Helminthiasis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Würmer, s. Helminthiasis.                     | ,   |     |
| Wundstarrkrampf, s. Tetanus trauma-<br>ticus.<br>Wurmzufälle, s. Helminthiasis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wunden,                                       |     |     |
| Wundstarrkrampf, s. Tetanus trauma-<br>ticus.<br>Wurmzufälle, s. Helminthiasis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - leichte Verhandsvasser.                     | _   | 206 |
| Wundstarrkrampf, s. Tetanus trauma-<br>ticus.<br>Wurmzufälle, s. Helminthiasis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - brandige. Einstreupulver. G. A. Richter     | 308 | _   |
| ticus.<br>Wurmzufälle, s. Helminthiasis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |     |     |
| Wurmzufälle, s. Helminthiasis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ticus.                                        |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ex. Add 20 1 1 11 1                           |     |     |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wurmzulälle, s. Helminthiasis.                |     |     |
| DF .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |     |     |
| ·#4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.                                            |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |     | 6   |
| Zahn, cariöser,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zahn, cariöser,                               |     |     |
| - Zahntropfen. (Acid. hydrocyanic.) Uwins   -   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Zahntronfen, (Acid. hudrocuanic.) Uwins.    | _   | 21  |
| - (Ol. Subin.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Ol. Subin.)                                  | -   | 357 |
| - Zahnpulver. franz, Aerzte 256 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Zahnpulver. franz, Aerzte                   | 256 | -   |

| Zahn, hohler,                                                                                                                                                                                          |                         |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Zahnpillen Rust Rust Zahntivpfen (Dobberaner)                                                                                                                                                          | 788<br>1067<br>789      | \$ 364<br>-<br>439<br>-        |
| Zahnsleisch,                                                                                                                                                                                           |                         |                                |
| aufgelockertes. Mundwasser. Vogt.     geschwüriges. Pinselung. Angelot.:     scorbutisches. Einreibung.     Mundwasser. Rust.                                                                          | 879<br>255<br>-<br>1062 | 243<br>-                       |
| Zahngeschwür,                                                                                                                                                                                          |                         |                                |
| - Linimentum. Pitschaft                                                                                                                                                                                |                         | 367                            |
| Zahngeschwulst,                                                                                                                                                                                        |                         |                                |
| - Linimentum. Pitschaft                                                                                                                                                                                | +                       | 367                            |
| Zahnkrampf,                                                                                                                                                                                            |                         |                                |
| - Pulver. (Pulv. antispasmod. infant.) Ph. Paup.                                                                                                                                                       | -                       | 289                            |
| Zahnschmerz,                                                                                                                                                                                           |                         |                                |
| Zahntinctur. Struve. Zahntropfen. (Ol. Cajegut. reet/ficat.) (Ol. Succini reet/ficat.) (Ol. Succini reet/ficat.) Einreibung. (Truct. Opin simpl.) Mundwasser. von cariōsen Zihnen. (Terra Catechu,) in | 117<br>                 | 20<br>543<br>358<br>510<br>185 |
| den hohlen Zahn.                                                                                                                                                                                       | 464                     | 206                            |
| moniat.) innert. Krukenberg. Troplen. (Creosot.)                                                                                                                                                       | =                       | 505<br>142                     |
| Zähne, gelbgefärbte,                                                                                                                                                                                   |                         |                                |
| - vom Tabackrauchen. Zahnpulver, franzö-<br>sische Aerzte                                                                                                                                              | 256                     | _                              |

|                                                                   | ٠.  | ~~  |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Zehen, erfrorne,                                                  | 1   |     |
| Zehen, erfrorne,  - Waschung. Schubarth                           | 794 | 1   |
| Zellgewebsverhärtung,                                             |     |     |
| Zellgewebsverhärtung,  Linimentum. Pitschaft                      | _   | 489 |
| Zona, (Zoster.)                                                   |     |     |
| Zona, (Zoster.)  — gegen heftiges Brennen desselben. Salbe. Behr. | _   | 318 |

Gedruckt bei Julius Sittenfeld.







